



## Schatzgräber

in ben

literarischen und bildlichen

### Seltenheiten, Sonderbarkeiten 2c.

hauptfächlich

bes deutschen Mittelalters.

Berausgegeben

nou

3. Scheible.

### Siebenter Cheil:

Die deutschen Bolksbücher von Fauft und Wagner. Durch R. A. v. Reichlin : Melbegg.

II.

Stuttgart, 1848.

Berlag bes Berausgebers.

Leipzig: Expedition des Rlofters.

### Die deutschen Bolfsbücher

bon

# Johann Faust,

dem Schwarzfünstler,

und

## Christoph Wagner,

bem Famulus,

nach

Ursprung, Verbreitung, Inhalt, Bedeutung und Bearbeitung

mit

fteter Beziehung auf Gothe's Fauft und einigen fritischen Anhängen

von

Rarl Alex. Freiherrn v. Neichlin-Meldegg, ordentlichem, öffentlichem Professor ber Philosophie an ber Ruprecht : Rarls : Hochschule zu Beibetberg.

#### Zweites Bändchen,

welches die spätern Darftellungen der Fauftsage, ihre Ber; breitung außerhalb Deutschlands, die angeblichen Schriften Fauft's und die Sage von Christoph Bagner enthalt.

Stuttgart, 1848.

Verlag bes Herausgebers.

Leipzig: Expedition bes Rlofters.



Drud von Gr. Denne in Stuttgart.

#### S. 1.

## Die spätern Darstellungen der Faustsage in Deutschland.

Nachdem die älteste Faustsage durch Johann Spies zu Frankfurt am Main 1587 herausgegeben war, sah sich der Verleger schon 1588 zur neuen Ausgabe veranlaßt 1).

Schon im Jahre 1589 erschien eine zweite, nicht bedeutend veränderte Ausgabe ber ältesten Faustfage 2).

Erft zwölf Jahre nach bem Erscheinen ber ältesten Fauftsage, im Jahre 1599, gab Georg Rubolph

<sup>1)</sup> Man hielt diese Ausgabe lange für die erste. Stiegliß sagt in seiner Abhandlung über die Faustsage (bei Raumer histor. Taschend. 1834, S. 184): "Dieß ist das erste Buch über Faust's Leben." (Er nennt vorher die Ausgade von 1588.) Titel und Inhalt kommen übrigens gänzlich mit der Ausgade von 1587 überein, und selbst die Borrede dieser zweiten Ausgade ist vom 4. September 1587. 2) Der Titel der Ausgade von 1589 ist: "Historia von D. Joh. Faust's, des ausbündigen Bauberers und Schwarzkünstlers teuflischer Berschreibung, unchristlichen Leben und Wanzdel, seltsamen Abenthewern, auch überaus grewlichen und erschrecklichen Ende. Jezt aufs Rewe übersehen und mit vielen Stücken gemehret, 1589." 8. Stiegliß hält diese Ausgabe blos "für eine neue Aussage der vorigen." (Raumer a. a. D. S. 185.)

Wibman 3) in Samburg eine ganz neue Bears beitung ber Vaustsage unter neuem Titel heraus 4).

3) Johann Georg Neumann fällt in seiner "disquisitio historica de Fausto praestigiatore, vulgo von Doctor Faust, Wittenbergae, 1693," cap. 1, §. 2, kein günstiges Zeugniß über Widman. Er ist ihm ein vir obscurissimi nominis. Er zählt ihn a. a. D. zu den "Fledermäusen, denn, wie diese weder Bögel noch Mäuse sind, so ist auch Widman weder ganz ungelehrt; sonst hätte er (ein naiver Beweis) nichts geschrieben, noch geslehrt; sonst hätte er etwas Besseres geschrieben" (ita hic forsan nec rudis omnino fuit, sic enim nihil scripsisset, nec eruditus, secus forte molitus esset meliora). Berächtlich sest Neumann bei: "Lucem igitur non meruit, qui luce scripsit indigna." 4) Die Ausgabe von 1599 hat folgende drei Titel:

"Erster Theil der wahrhaftigen Sistorien von den greulichen und abscheulichen Sünsten und Lastern, auch von vielen wunders barlichen und seltsamen Ebentenern, so Doctor Johannes Faustus, ein weltberufener Schwarzfünstler und Erzzauberer durch seine Schwarzfunst bis an sein schreckliches End hat getrieben, mit nothwendigen Erinnerungen und schönen Erempeln, Männiglichen zur Lehr und Warnung außgestrichen und erklärt durch Georg Rudolf Widman, gedruckt zu Samburg, 1599. 4. Ex officina Hermanni Molleri.

Der andere Theil der Historien von Doct. Johanne Fausto, dem Erzzanberer und Schwarzstünstler. Darin erzählet wird, wie er nach seiner wiederholten, teufelischen Berschreibung sich mit dem Satan verheirathet, und an kaiserlichen und fürstlichen Höfen auch sonst viel wunderbarliche Abentheuer und Schwarzkünstners Possen getrieben hat. 4.

Widman geht von dem unbedingten Glauben an & auft's Bundniß mit bem Teufel, an Zauber und Bexerei aus, und sucht allen Unfinn, ben er in ber Fauftsage vorfindet, burch umfaffenbe Gelehrfamkeit zu begründen; er verwäffert bie schönen Elemente ber Fauftfage, inbem er bas Schone und Dichterische in ber Sage burch äußerst gedehnte Buthaten verwischt; es fehlt ihm offenbar an Scharfe bes Urtheile, ba er trot feinen vielen Nachforschungen in brei bicken Theilen und in fei= nen ausführlichen Unmerfungen feinen Aufschluß über irgend einen geschichtlichen Haltpunkt in ber Fauftsage geben fann. Allein nichtsbestoweniger ift Wibman's Darftellung febr wichtig. Bei jeber Zauberei geht er auf die alte Beit gurud, und zieht eine Barallele, mo= durch wir viele wichtige Rotizen über frühere Zauber= fagen erhalten. Seine Sage ift vielmehr in's Detail gearbeitet, wenn ihr auch an vielen Stellen bas Fauft= buch wörtlich zu Grunde ligt, und fie hat fehr viele wichtige Scenen in ber Fauftsage, welche bas alteste Wolksbuch nicht hat, und die offenbar in die spätere bichterische Bearbeitung Gothe's übergingen. Wir müs= jen fie barum in ber Darftellung ber allmähligen Ent= wickelung ber Fauftfage in Deutschland, in fo fern fie Neues ober von ber Fauftfage Abweichendes enthält, ihrem Inhalte nach aus einander feten, und werben auch bier, wo es nothig ift, biefe Darftellung, wie bie altefte Fauft=

Der dritte Theil von Doct. Johanne Fausto, dem Erzzauberer und Schwarzfünftler, darin von seinem lezten Testament, Prophezeis ungen, Anfechtungen und erschrecklichen, grewlichen Ende und Abschied aus dieser Welt wahrhaftige und ausführliche Melbung geschieht." 4.

fage, aus der fle zunächst hervorgegangen ist, mit ers klärenden Sachanmerkungen versehen, und zugleich in denfelben auf die Bezüge zu Göthe's Faust aufmerks sam machen.

Wibm an ift mit ber frühern Sage nicht zufrieben. Er betrachtet fie als eine Stubentenfage. Geschichten und Siftorien Diefes gottlofen Mannes" (Fauft's) "haben unter ben Studenten lange Beit ver= borgen gelegen". Er meint, "bis auf diefe Beit fen noch keine wahrhafte Historia von gedachtem Fausto recht an Tag- fommen". Er spricht von einer recht mahrhaften Siftorie im rechten Original, die er in feinen Sanden gehabt 5)". Er hat "nothwendige Erin= nerungen" hinzugefügt, und "eine newe hiftoria und Wert" baraus gearbeitet, und hat offenbar einen bi= battischen 3med 6). Wibman gibt gleich hinter ber Vorrebe bes erften Theils und vor ber Lebensbeschrei= bung Fauft's eine "Beitbeftimmung". Als bas Jahr, in welchem Dephoftophiles mit Fauft ben Vertrag abschloß, bezeichnet er nach einem angeb= lich von Fauft stammenben Buche, 1521. Alls bas Jahr feines öffentlichen Auftretens wird, womit auch die aufgefundenen Bilber in Auerbachs

<sup>5)</sup> Offenbar ist die Historie, auf welche sich hier Widsman (Borrede S. 2 und 3 ber Ausg. von 1599) beruft, das Volksbuch von 1587 und 1588, mit welchem nicht nur meist nach der Reihenfolge der Kapitel, sondern selbst sehr oft nach dem wörtlichen Inhalt die Widman'sche Darskellung übereinstimmt, wie eine unten folgende Vergleischung nachweisen soll. 6) Er hofft (Vorrede S. 3 a. a. D.), "es (das Werk) würd' seine Telemachos sinden, die es mit Lust durchlesen und anhören, und Gottesfurcht dars aus Iernen würden."

Keller übereinstimmen 7), 1525 bestimmt. Auch Lust ther soll nach Widman vom Faust gesprochen haben 8).

Faust war in Unhalt geboren; seine Eltern wohnten in der Mark Sontwedel (Salzwedel) <sup>9</sup>). Widman stimmt mit dem Verf. des Faust buches darin überein, daß Faust's Eltern arme, fromme Bauersleute waren, und daß des Vaters Bruder, der in Wittenberg lebte, und keine Erben hatte, Faust zu sich nahm und unterstützte. Er war eines "großen und herrlichen ingenii <sup>10</sup>)". Er ging in Wittensberg in die Schule und studierte an der Universität in Ingolstadt, wurde Magister, und in der Prüs

- Jupah

<sup>7)</sup> Ueber die Faufisage von Stieglit in Raumer's histor. Taschenb. Jahrg. 1834, S. 144 ff. 8) Er sagt in der "Zeitbestimmung": "Es hat auf ein Zeit Doctor Martinus Luther eine Gaffung gehalten. Da hat man bes D. Fausti über Tisch gedacht, was er in Kurg für Schalfheit getrieben batte. Darauf fagt Doctor Luther ernftlich, was er wolle, so wird's ihm an dem Ende wieder reichlich belohnt werden. Denn es fledt nichts Un= beres in ihm, benn ein hoffartiger, folger und ehrgeiziger Tenfel." Widman schließt die Geschichte von der Betanntschaft Luthers mit Fauft: "Diefe und andere mehr kurzweilige und fröhlich erzählte Gespräche, ba man biefes D. Faufti gerachte, habe ich aus einem befondern Schreiben, fo mir befannt, wollen erzählen und anziehen." In Luther's Schriften fieht nichts bavon. Er führt amar mehrere Geschichten an, Die in ber gauftsage vorkommen, aber auf ben Namen anderer Zauberer. 9) Rach bem Kauftbuche ift Fauft's Geburtsort Roba, was im Sachsen-Altenburgischen liegt, nach den hiftorischen Zeugniffen Rundling (Anittlingen in ber Rabe von Maulbronn). 10) Witman's Fauftfage von 1599, Thi. 1, Cap. 1, S. 1.

fung eilf andern Magistern vorgezogen <sup>11</sup>). Faust studierte ansangs Theologie; kam bald hinter magische Charaktere durch,, Zigeuner und umlausende Tartarn <sup>12</sup>)". Er trieb Chiromantie und Astrologie, und wurde in Ingolstadt Doctor der Medicin.

Auch Widman's Sage hat die polemische Tendenz, welche sich in der ältesten Sage gegen ben Romanismus findet; so daß sich ber Ursprung ber Volksfage in bem Bewußtsein bes erft erwachten, ftaate= rechtlich feit 1555 gebuldeten Protestantismus nach= meisen läßt. Fauft kommt burch ben Papismus zur Zauberei und Teufelsbeschwörung. "Alls aber bas alt papistisch Wesen noch im Gang war, und man hier und wieber viel Segensprechen und ander abergläubisch Wesen und Abgötterei trieb, beliebte Solches bem Fausto überaus febr. Weil er bann in Gesellschaft und an folche Bursche geriethe, welche mit abergläubischen characteribus ober Zei= chenschriften umgingen, war er balb und leicht verfüh= ret 13)". "Alls er nun in Diesen Dingen ersoffen war,

- made

<sup>11)</sup> In der Faustsage von 1587 steht nichts von dem Studieren Faust's in Ingolstadt. Der Verfasser setzt voraus, daß die Prüfung in Wittenderg war, und erzählt, daß Faust unter 16 der erste geworden setzt dei J. Scheible, Rloster, Bd. 11, S. 940—942). 12) Widman a. a. D. S. 2. Daß Faust mit Zigeunern umging (eingarorum consuetudine usum, ut chiromantiam edoceretur), sagt auch Jacob Thomas tius (discursus historico-philologicus de vagantibus scholasticis sive von sahrenden Schülern, Lips. 1714. 4. gesschrieben bei einer Doctorpromotion als Programm 1675, ohne Seitenzahl), J. 145. 13) Widman, Thl. 1, Cap. 1, S. 2.

und sich den Teufel gar ließe einnehmen, siel er von der theologia abe, und studirte sleißig in der medicina und astronomia". Er führte dabei ein lustiges Leben. "Hat zu panketieren und in andere Wohl-

luste sich zu stecken angefangen 14)".

Er erhielt von seinem Oheim in Wittenberg durch Testament das ganze Vermögen, wurde aber bald durch Müßiggang und Reichthum unzufrieden, zog sich von der Gesellschaft zurück, und trachtete nach dem Umgange mit bösen Geistern. Er verschaffte sich jüdische, heidenische und auch alt fat holische Vücher, die er sich zur Beschwörung der Geister sammelte. "Hat aber, wie man zulet befunden, viel Dinge beisammen gesbracht, welchs beid, Juden und Heiden nicht allein von Bäuberei geschrieben haben, sondern auch von Segen, Kreuzsprechen und anders, so bäpftlichem Gebrauchenach damals getrieben ward 15)". Auch hier weist Widman, wie der Versasser der älte sten Faustsage, die Quelle der Teufels=verschreibung Fausts im Romanismus nach.

Fauft hatte eine große Bibliothek. Seine Bücher waren nach Widman "astrologiei, chiromantici, sortilegi, welche mit feltsamen Figuren und Charaksteren wunderbarliche und ebenteuerliche Dinge zuwege bringen, arioli, so man Maaß hält auf den aris oder Altären, daß man alsdann viel Zettel unter das Tuch schiebt, incantatorii (da man unterstehet, den Teufel zu beschwören und zu überkommen, welches Stück Faustus sonderlich gebraucht 16), pythonici oder

- much

<sup>14)</sup> Widman, Thl. 1, Cap. 2, S. 8. 15) Widsman a. a. D. Cap. 3, S. 12 und 13. 16) So gestraucht Faust bei Göthe die Clavicula Salomonis zur

auch nigromantici (barinnen ist die schwarze Kunst nach allem seinem Begehren gewesen, als nämlich, wie die Todten zu berusen <sup>17</sup>), wie Essen, Trinken und Ans deres zu bekommen, die Teufel in die Cristall, Gläsfern, Wassern, Häfen, Spinnenweb, Stein, Holz und Anderes zu beschwören, hydromantici, geomantici, pyromantici, aëromantici" u. s. w. <sup>16</sup>)<sup>4</sup>

Streben nach Vermögen und Wissen bestimmt ihn, wie in der ältesten Faustsage, zur Zauberrei<sup>19</sup>). Besonders hat Faust den Zoroaster, Ausgustinus und Sabellicus studiert. Thomas Has mer und Christoph Hahllinger sind, der erste durch seine Schriften, der letzte durch seinen Unterricht, die bedeutendsten Lehrer Faust's <sup>20</sup>).

Nach dem Tode seines Oheims ging Faust als Doctor der Medicin von Ingolstadt nach Wittensberg, wo er das Haus des Oheims antrat, und in den Besitz von Aeckern, Wiesen und bedeutendem Verzwögen kam. Er suchte außer der Stadt Wittenberg eine halbe Meile von dem Ort, im Walde <sup>21</sup>) einen

5-000k

Beschwörung "der halben Höllenbrut" oder ber Elesmentargeister. 17) Eine offenbare Verwechslung der Rigromantia oder Schwarzfunst mit der Nekromantia oder Todtenbeschwörung. 18) Widman, Thl. 1, Cap. 3, S. 12 u. 13. 19) Widman, Thl. 1, Cap. 4, S. 15 u. 16. 20) Widman a. a. D. Cap. 5, S. 22 u. 23. 21) Der Bald, der nach Widman "nechst vor der Stadt gelegen" genannt wird, heißt in der älte sten Fausturkunde der "Spesserwald." Darunter verzsieht der Verkasser "der historische kritischen Unstersuchung über das Leben und die Thaten des als Schwarzkünstler verschrieenen Landsfahrers D. Zohann Faust," (3. F. Köhler), Leipzig, 1791. S. 95 "die Specke, ein Lustwälden bei

Kreuzweg, und in drei Eirkeln nahm er beim Bollmonde die Beschwörung bes Teufels vor. Der beschworene Teufelsgeist erschien endlich nach breistundiger Beschwörung, und versprach, Fauft in Allem zu bienen, wenn er gewiffe Punkte erfalle, die er ihm vorlegen werde. Um andern Tage follte nach einer neuen dreis maligen Beschwörung ber Teufel Fauften in seiner Behaufung erscheinen 22). "Alls dieses Alles ein Ende nahme, und D. Fauftus fo erschrocken und verzagt mar, bag er ichier auf seinen Beinen nicht fteben konnt', und wünschete, daß er taufend Meilen Wegs ware, sabe er ungefähr einen Schatten und Gespenste um ben Eirkel (in welchem Fauft stand) herumgehen. Da faßte er wieder ein Berg, beschwörte ben Geift, er solle sich erklären, ob er ihm bienen wolle ober nicht; er folle mit ihm reben. Der Geift gab ihm Antwort, er wolle ihm bienen; boch mit dieser Condition, er werde ihm etliche Artifet und Punkten fürhalten; fo er bem werbe nachkommen, so wolle er die Zeit feines Lebens nicht von ihm scheiden 28)". Faust verzweifelt, und ift in feinem Zimmer allein; er fieht einen Schatten

- conde

Bittenberg, tas Elysium ter Studenten, wo von jeher, am meisten aber zu Luther's Zeiten, verabscheuungswürztige Werte ter Finsterniß getrieben wurden. Luther ward durch diese Schandthaten bewogen, den Speckstuschen Unschafen und Speckhuren in einem öffentlichen Unsschlage zu gedieten, das sie sich so bald als möglich entzsternen möchten, wenn sie nicht der Obrigkeit in die Hände fallen wollten." S. Arnold's Kirchen: und Reperhistorie, Bd. II, B. 16, S. 109. Auch beim "Christlich Meinenden" beist der Wald Spesserwald, der in der Geschichte der Heren: und Zauberzusammenkünste bestannte Spessart. 22) Widman a. a. D. Ehl. I., Cap. 6, S. 29—32. 23) Widman a. a. D. S. 31.

hinter bem Ofen, beschwört ihn; ein Menschenkopf schaut hinter bem Ofen vor, und macht seine Verbeugung 24). "Als Doctor Faustus das Ja und die Zufag des Teufels, daß er ihm in seiner Behausung er= scheinen und zu ihm kommen wolle, wohl vernommen, ift er mit Freuden ber Stadt zugegangen und vermeint, er habe nun alle Schrecken, so ihm begegnen könnten, ausgestanden, ift also zu Saus in fein Stüblein gan= gen, des Geistes zu erwarten. Da er nun in diesen Gebanken saß, es wäre Chrysam und Tauf an ihm verloren, der Teufel sei ein Schelm, halte nicht Tram und Glauben, indem sieht er einen Anblick bei feinem Dfen als einen Schatten hergehen, und bunft ihn boch, es seh ein Mensch, bald siehet er solchs in anderer Weise, nimmt also ein Buch herfür, beschwört ihn, er soll sich recht sehen lassen. Da ist er hinter ben Ofen gangen, und ben Ropf als ein Mensch herfürgestrecket, hat sich sichtbarlich feben lassen, und sich ohn Unterlaß gebückt und Reverenz gemacht 25)."

<sup>24)</sup> Widman a. a. D. S. 35 und 36. 25) Auch bei Göthe ist Faust allein in dem Studierzimmer, nache bem er den Versuchergeist, ohne es zu ahnen, in Gestalt eines Pudels mit sich nach Hause genommen hat. Er ruft ihm zu:

<sup>&</sup>quot;Lege bich hinter ben Dfen!"

Bald aber erkennt er den zauberischen Gast, wie hier in der Widmanssage, an welche sich Göthe hält, hinter dem Ofen.

<sup>&</sup>quot;Sinter ben Dfen gebannt, Schwillt es, wie ein Elephant, Den ganzen Raum füllt es an, Es will zum Nebel zerfließen."

Er nimmt die Beschwörung vor "mit Salomonis Schlüssel," und brobt mit "heiliger Lobe," mit "drei:

Faust zwingt ihn durch eine neue Beschwörung, den Ofen zu verlassen. Er zeigt sich als Ungeheuer, und wird von Faust ersucht, sich wieder hinter den Osen zurückzuziehen <sup>26</sup>); er bezeichnet sich als den Teusel, den Fürsten unter den Geistern <sup>27</sup>)".

mal glühendem Licht." Der "Nebel fällt," und wie bei Widman ein "Menschenkopf" binter dem Dfen bervorgudt, tritt "Mephistopheles," gefleibet wie ein fahrender Scholaftitus, hinter bem Dfen hervor. Im Gewande eines fahrenden Schülers, wie fie im fünfzehnten und in ber erften Sälfte bes sechszehnten 3abrhunderts hausten, konnte wohl Mephifto einem Zauberer, wie Fauft, gegenüber auftreten. Die fahrenden Schüler haben gelbe Nete auf bem Ruden; fie ziehen im Lande berum, und fordern bei ihren Collegen nach vollendeten Studien ziemlich tropig, den Degen an der Seite, Geld; baber ber noch bei den Handwerksburschen übliche Aus-bruck: "fechten." Sie hießen auch volatici, erratici; sie wollten verlorene Sachen durch Zauber auffinden, die Zufunft weissagen, gegen Bererei schüten, burch Zauberfor: meln Geld herschaffen, schieß = und flichfest machen, das Bieh gesund erhalten. Sie waren besonders als Schap= graber berühmt und ihrer Lieberlichfeit wegen befannt. Jucob. Thomasii, discurs. histor. philol. de vagantibus scholasticis, S. 14. Martin. Crusii, annal. suev., part. III, libr. XI, cap. 18, fol. 653 u. 654, ad annum 1544. Rauft selbft wird befanntlich von Bielen unter die fabrenden Schüler gezählt. 26) Bei Göthe erscheint, wie bei Bidman, der Teufel hinter bem Dfen als Ungeheuer.

> "Ift es Schatten? Ift's Wirklickleit? Wie wird mein Pudel lang und breit! Er hebt sich mit Gewalt, Das ist nicht eines Hundes Gestalt! Welch ein Gespenst bracht' ich ins Haus! Schon sieht er, wie ein Nilpserd, aus, Mit seurigen Augen, schrecklichem Gebis" u. s. w.

Das Gespräch zwischen Fauft und bem Teufel, ber hinter bem Ofen steckt, wird fortgesett. Funf Artikel foll Fauft halten, und eine mit seinem eie genen Blute unterzeichnete Urkunde auf den Tisch le= gen. Der Teufel will fle abholen laffen, und ihm ba= für einen Diener in Menschengestalt fürs ganze Leben geben 28). Die fünf Artikel find: "1) Er folle Gott und allem bimmlischen Geer abfagen, 2) er folle aller Menschen Feind senn, und fonberlich berjenigen, so ihn wollen ftra= fen, 3) clericis und geistlichen Bersonen solle er nicht gehorchen, sonbern sie anfein= ben, 4) zu keiner Kirchen foll er gehen, fie nicht besuchen, auch bie Sacrament nicht empfahen 29), 5) ben Ehstand foll er haf= fen, fich in feinen Chstand einlaffen, noch verehlichen". Fauft verläßt sich barauf, noch ausreißen zu können, ehe ihn der Teufel holt, oder er tröstet sich, wenn er wirklich geholt wird, bamit,

<sup>27)</sup> Als vasselbe bezeichnet sich Mephistopheles bei Göthe nach der Beschwörung:

<sup>&</sup>quot;Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; denn Alles, was entsteht, Ist werth, das es zu Grunde geht.... So ist denn Alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz, das Böse nennt, Mein eigentliches Element."

<sup>28)</sup> Widman a. a. D. Thl. 1, Cap. 8, S. 38—40. 29) So sagt Gretchen bei Göthe in der bekannten Katechisation zu Faust:

<sup>&</sup>quot;Ach! wenn ich etwas auf bich könnte! Du ehrst auch nicht bie heil'gen Sacramente"

und

<sup>&</sup>quot;Bur Meffe, gur Beichte bift bu lange nicht gegangen."

nach seiner Lust und Begierde gelebt zu haben <sup>30</sup>). Er will den erst en Artikel annehmen, "dieweil er doch keine Auferstehung der Todten, noch ein süngst Gericht glaubt <sup>31</sup>)". Was den zweiten Artikel bestrifft, so wird ihm der Menschenhaß schwer fallen, doch wird er dem, der ihm nicht wohl will, "solch Pansket einschenken, daß er genug darob zu dewen (dauen) haben soll <sup>32</sup>)". Rücksichtlich des dritten Artikels gibt er an, er seh "allzeit ein Pfassenseind gewesen, so daß ihm die Haltung dieses Artikels keine große Anstrengung koste." Was die Kirche betrifft, so kann er "gute Gewährschaft geben, solcher nüßig zu gehen". Auch wird ihn der Cölibat nicht plagen; denn er "könne, wie er sagt, sich wohl mit Pfassenköchin und Concubinen behelsen".

Widman allein im Besitz "der rechten Origi= nalhistorie" zu sehn, die er "mit Mühe von den Studenten zusammengebracht". So haben auch "eines gelehrten Doctoris von Leipzig drei Söhne, so alle magistri gewesen, diese und andere Sachen mehr, welche Faustus mit Fleiß ausgeschrieben, in seiner Liberen gefunden und andern mitgetheilt 33)".

Als Faust die Teufelsurkunde unterschrieb, meint Widman, war seine Meinung, "wie jenes Fürsten, der auf dem Reichstag anno 1530 gesagt hat: Simmel hin, Himmel her, sagen die Lutherischen, ich nehme hier das Meinige, mit dem ich mich erlustige, und laß Himmel Himmel senn. Wer weiß, ob die Auferstehung

<sup>30)</sup> Widman a. a. D. Cap. 9, S. 42. 31) Widsman a. a. D. S. 42 u. 43. 32) Widman a. a. D. S. 43. 33) Widman a. a. D. S. 44.

der Todten mahr seh? Eben solches Schlags war D. Faustus auch 34)", "begehret sein Wohllust und Müthlin allhie zu fühlen". Die Blutunterzeichnung wird, wie in der ältesten Faustsage, geschildert. Die Urkunde ift in der Hauptsache die nämliche. Wiffen= schaftsburft und Genußgier, bie nicht zum Biele führen, und ihn von ber Resultatlosigkeit alles menschlichen Strebens überzeugen, werden auch hier als Motive angedeutet, die ihn zum Bunde mit Me= phistopheles führen. Er ift "von Gott, bem Scho= pfer nicht also erleuchtet". Auch ift ber "ir= bisch Gott, ben die Welt ben Teufel nennt, fo erfah= ren, mächtig, gewaltsam und geschickt, baß ihm nichts unmöglich" ift. Er foll ihm "Alles erfüllen, mas sein Herz, Gemüth, Ginn und Verstand begehret 35)". Der Teufel holte die "Obligation" auf dem Tische, meinte, er konne keinem Menschen bienen, weil er felbst ber Fürst bieser Welt fen, versprach Fauften aber einen Diener in Menschengestalt, in der Gestalt eines grauen Monchs ober Franciskanermonchs. Der Teufel nennt ben bienftba= ren Geift, ben er bem Fauft verspricht, geinen gelebr-

<sup>34)</sup> Bei Gothe fagt Fauft:

<sup>&</sup>quot;Das Drüben kann mich wenig kummern, Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern, Die and're mag darnach entstehn. Aus dieser Erde quillen meine Freuden, Und diese Sonne scheinet meinen Leiden; Kann ich mich erst von ihnen scheiden, Dann mag, was will und kann, geschehn. Davon will ich nichts weiter hören, Ob man auch künftig haßt und liebt, Und ob es auch in jenen Sphären Ein Oben oder Unten gibt."

<sup>35)</sup> Widman, Thi. 1, Cap. 10, S. 59 u. 60.

ten und erfahrenen Geist," ber ihm die Zeit seis nes Lebens dienen und gehorsam seyn soll 36). Widsman erzählt von mehreren Personen vor Faust und zu Faust's Zeit, die sich dem Teufel mit Blut verschrieben haben; er behauptet dieses selbst von Papst Paul II 37). Auch leitet er die Sitte des Blutsunt erzeichnens von den Juden her, die kleine Kinder freuzigen, weil sie nach Christenblut durstig sind 38).

Der Geist klopft an der Thüre Faust's an; Faust öffnet die Thüre; ein langer Mönch mit grauem Bart tritt herein im Namen "des Obersten, der ihn schickt <sup>39</sup>)". Er nennt sich keinen Teufel, sondern "ei=

36) Bei Göthe fagt Mephistopheles:

"Willst du, mit mir vereint, Deine Schritte durch's Leben nehmen, So will ich mich gern bequemen, Dein zu senn auf der Stelle. Ich bin dein Geselle, Und mach ich dirs recht, Bin ich bein Diener, bin dein Knecht"

und

"Ich will mich hier zu beinem Dienst verbinden, Auf beinen Wink nicht raften und nicht ruhn; Wenn wir uns brüben wieder sinden, So sollst du mir das Gleiche thun."

37) Widman, Thl. 1, S. 70. 38) Widman a. a. D. S. 71—77. 39) Eben so tritt Mephistopheles in Göthe's Faust ein.

Fauft: Gerein! Wer will mich wieder pkagen? Mephiftopheles: Ich bin's.

Fank.

Perein! Mephistopheles: Ou mußt es breimal sagen. Faust:

Berein benn!

nen spiritus familiaris, der gerne bei den Menschen wohnt 40)". Sein Name ist Mephostophile 8 41).

Faust ist so fromm, daß er Aergerniß daran nimmt, daß ihm Mephistopheles in Franciskanerkleidung erscheint, und glaubt, daß die Figur eines Landsknechtes besser für ihn getaugt hätte. Der Teufel aber entschulz digt sich mit den Worten: "Es ist mir ein Münch, wie ein Landsknecht; sie lästern Gott und die Men=

Nur tritt er nicht im Gewande eines grauen Mönchs, sondern eines französischen Cavaliers auf, als "edler Junker,"

"In rothem, goldverbrämten Aleide, Das Mantelden von ftarter Seide, Die Hahnenseder auf dem Hut, Mit einem langen, spigen Degen."

In alten Inquisitionsacten erscheint der Teusel als "Cavalier," wie er denn auch Musgen (kleiner monsieur),
Iunker Boland heißt. So gibt ein als Here angeklagtes Mädchen (Horst's Dämonomagie, Br. 11, S. 173)
an: "Der Teusel sey allzeit in einem bunten samnitischen
Rock von weiß, roth und schwarzen Streisen, mit grauen
Strümpsen, an beiden Enden aufgeschlagenem Hute, mit
einem schwarzen Band und Federbusch, auch Degen, zu
ihr gekommen." Den Namen "Junker Boland" gibt
sich Mephistopheles bei Göthe in der Walpurgisnacht auf
tem Blocksberge, wenn er den Hexen zuruft:

"Plat! Junter Boland kommt! Plat! Süßer Pöbel! Plat!"
40) Wibman, Thl. I, S. 78. 41) Widman a. a. D. Ein Name, den er bei Widman und in der älte sten Kaustfage immer führt, und der erst später in Mephistopheles verwandelt wurde. Widman hält Thl. I, S. 85 den Namen für "persisch." Ich habe meine Anssicht über die Bedeutung des Geistes oben mitgetheitt, S. 9, Note. In den ohne Jahrszahl, Zwickau dei Jobann Friedrich Höfer gedruckten "Remarquen über D. Johann Faust" wird er "Menistopheles" (wahrsschilich ein Drucksehler) genannt.

schen, einer, wie ber ander 42)". Mit Faust's Be= willigung bleibt er im Moncherocke; und Schellen, wie er ste in der Sage hat, will er sich nicht anhangen laffen; benn er will "fein Rarr" fenn, und nennt fich "einen hocherfahrenen, gelehrten und fubtilen Geift, beffen alle Gelehrten auf Erben nicht vermögen, ihm im Wenigsten einiger Kunft obzuliegen 43)". Widman führt ein Gespräch Luthers an, in welchem dieser ben Sperling ,einen Baarfüßermond mit ei= ner grauen Rappen, ben schädlichsten Vogel", einen Vo= gel, ber "raubt, fliehlt, und Alles frift, mas er nur bekommen fann," einen "geilen, unteufchen Bogel" nennt, und zwischen bem Baarfüßermonch und bem Sperlinge eine ironische Parallele zieht, zum Belege an, daß es in damali= ger Zeit für ben Teufel ganz zweckmäßig war, im geiftlichen Gewande des Francistaners zu erscheinen 44). Fauft macht seinen Speisezettel, und ber Beift bedt ihm den Tisch mit köstlichen Speisen und Getränken in golbe= nen Gefässen 45). Widman betrachtet es schon als ein teuflisch=uppiges Leben, wenn dem Fauft "5, 7, 9 ober mehre Gerichte, die alle warm und wohl bereit waren", vorgesetzt werden 46). Fauft ließ die vom Dheim ererbten Guter in Wittenberg wuft liegen, und hatte immer viele Zechbrüder bei sich, weniger Studenten, mehr Alchymisten und "Goldgrunder". Der

5.000

<sup>42)</sup> Thl. 1, S. 88. 43) In Fauft's Höllenzwang ift "Mephistophiel" das Haupt der "fieben klugen Geister."
44) Auch hier zeigt sich die bei Widman, wie in der älte sten Faust sage, überall sich hindurchziehende poslemische Tendenz gegen den Romanismus. Widman, Thl. 1, S. 92. 45) Widman, Thl. 1, Cap. 13, S. 98—100. 46) Widman, Thl. 1, Cap. 13, S. 100.

Teufel aber fuhr ihm das Heu in den Stall, um den Berdacht zu beseitigen, als könne Faust, wie ein Zauberer, von der Luft leben <sup>47</sup>). Der Teusel gab ihm auch Geld (Wechsel aus Benedig), um ein lusti= ges Leben zu führen <sup>48</sup>). Vornehmlich wollte Fau= stuß spielen <sup>49</sup>). "Eins aber bitt ich, sagt er, "o Mephostophiles, gib und schaff mir auch Geld; denn ich gar geneigt din, zu spielen, welches mein fürnembst exercitium ist, will darinnen die Zeit vertreiben <sup>50</sup>)". Faust sagt bei Widman: "Ich habe weder Weib noch Kinder <sup>51</sup>)". Er hat übrigens bei Widman an auch nach der Satansverbindung immer noch gute Gesdanken. "Ich bin doch so gar kein Unmensch, muß dennoch ja zu Zeiten an den lebendigen Gott gedensten, wie er alles erschaffen hat <sup>52</sup>)". "Es muß mein

<sup>47)</sup> Widman, Thl. I, Cap. 14, S. 105—108. 48) Widman Thl. I, S. 109 u. 110. 49) Widman a. a. D. S. 107. 50) So sagt Faust bei Göthe versächtlich über die Genüsse, die ihm ein Mephistophelest bieten kann:

<sup>&</sup>quot;Doch hast du Speise, die nicht fättigt, Du rothes Gold, das ohne Rast, Quecksilber gleich, dir in der Hand zerrinnt, Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt?" u. s. w.

<sup>51)</sup> Widman a. a. D. S. 119. So wird er auch von Göthe aufgefaßt. Ja er will selbst nichts davon wissen; denn er sagt:

<sup>&</sup>quot;Verflucht, was als Besit uns schmeidelt, Als Weib und Rind, als Anecht und Pflug!"

<sup>52)</sup> Fauft fagt bei Gothe:

<sup>&</sup>quot;Wer darf ihn nennen Und wer bekennen: Ich glaub' ihn, und wer empfinden Und sich unterwinden, Zu sagen: Ich glaub' ihn nicht."

bös Gewissen nicht allezeit dem Teufel so offen stehen; es ist dennoch bei mir ein kleines Fünklein einer Liebe gegen Gott. Wer weiß? Gott möcht sich mein auch noch erbarmen 53)".

Der Teufel will den Faust dadurch zu Grunde richten, daß er ihm erlaubt, sich mit der Theologie zu beschäftigen <sup>54</sup>); er wählt besonders die katholischen Unterscheidungsdogmen als Gegenstände der Disputation. Zugleich gibt er ihm bestimmte Stücke in der heil. Schrift an, die er lesen darf. Er darf "den Zöllner, den Maler und Arzt" ("Matthäum, Markum und Lukam") lesen. Nur meint der Teusel, "den Johannem meide, den Schwätzer Paulum, und andere, so Epistel geschrieben, laß ich auch nicht zu <sup>55</sup>)".

<sup>33)</sup> Widman Thl. I, Cap. 15, S. 120. 54) Die Berdummung ist das Mittel zur Verschlechterung, und wie leicht wird die erstere durch eine gewisse Richetung des theologischen Studiums vermehrt, welche Mephistopheles in Faust's Doctorkleid dem angehene den studiosus empsiehlt:

<sup>&</sup>quot;Im Ganzen haltet euch an Worte! Dann geht ihr burch die sich're Pforte Zum Tempel ber Gewißheit ein!"

<sup>55)</sup> Bei Göthe übersetzt gerade im Johanneischen Evansgelium Faust die Stelle: "Im Ansange war das Wort." Der Teusel, welcher in der Schaale des schwarzen Pudels hinter dem Ofen steckt, wird während der biblischen Exposition unruhig, und zeigt uns, wie unangenehm ihm diese theologische Beschäftigung ist.

Willst bu mit mir bas Zimmer theilen, Go lag bas Knurren, lag bas Heulen!

Die Schriften bes Johannes und des Apostels Paulus, aus welchen sich besonders der orthodore Bersöhnungs= glaube der protestantischen Kirche bildete, find verboten;

Der Teufel räth ihm sogar "in der theologia fortzustudieren, er erlaubt ihm besonders von ben Cere= monien, Deg, Fegfeuer, Sophisterei, Legenden, Conci= lien und Schultheologei, auch andern Sachen zu bifpu= tieren 56)". Der Teufel soll nach Fauft's Berlan= gen "sein Predikant 57)" senn und ihm "mit Kurzweil, wenn er in hohen Gedanken liegt, und zu disputieren Lust hat, als ein hoher, erfahrener Geist alles basje= nige mit That und Wahrheit berichten", was er von ihm forbern wird 58). Bei Wibm an stehen 10 theo= logische Disputationen zwischen Fauft und Depho= stophiles 59). Mephostophiles beschreibt sich felbst. Auf die Frage Faust's: Was bist du für ein Geift? gibt er die Antwort: "Mein Herr, ich bin in ber Wahrheit ein fliegender Geift, hab' mein Regiment unter bem Himmel, muß bem Teufel Lucifer unterwor= fen sehn, und, wenn das schädlich Gift bes Lucifers nicht in uns gewirket und durchbrungen hatte nach unserm Vall, so wollten wir Geister keinen Menschen beschädigen, sondern uns freundlich zu Abam und Eva und allen Menschen gethan haben. Nun kann dies

denn der Teufel fürchtet, daß dadurch seine Herrschaft zersstört wird. 56) Gegen das Studium der "Schultheolozgei" eisert der Teusel nicht; denn gerade dadurch hofft er, so wie durch das Disputieren über "Ceremonie, Meß, Fegseuer, Sophisterei und Legenden," auf eine Bermehrung seines Reiches. Hier zeigt sich wieder die polemissche Tendenz der Faustsage gegen den Romanismus. 57) Die wahren Geistlichen werden in der Faustsage immer "Predikanten" genannt, abermals ein Beweis für den protestantischen Charakter der Sage. 58) Widman, Thl. 1, Cap. 15, S. 121. 59) Widman a. a. D. S. 127 sf.

nimmer febn, sondern alldieweil ich unter bem Luft wohne, was mir fürkommt, bas muß ich beschäbigen, und alle Elementen und Menschen beleidigen, welches mir boch Alles zuwider ist 60)": Wenn Mephostophiles Fausten die Hölle schildert, kommt er auch an den "neunten und feine Ordnung". Diefer heißt "Mammon". Ihn und seine Ordnung nennet man "tentatores et insidiatores, welche die Menschen auf allen Betrug, Wucher, falsche Praftifen und Finangen abrichten, damit fie zu großen Ehren und Reichthum= ben kommen". Dazu macht Wibman die Anmer= fung 61): "Der neunte Fürst ift Dammon. weiß Männiglich, wie er bei ben Finangern, Bucherern, Schindern und andern regiert. Derowegen ohne von Nothen weitere Melbung von ihm zu thun. Diefer hat befessen ben Jubam Ischaristh, Ananiam fammt seinem Weibe Saphira" (Act. V) 62).

Nachdem Faust die Theologie aufgegeben hatte, "übte er sich desto heftiger in der medicina, und war in der astronomia und astrologia so ersah=ren, daß er "der ander Zorvaster" genannt wurde, daher er "viele welsche Praktikanten umb sich gehabt 63)." Er stand als "Kalender= und Wettermacher und Pro=

and die "Menichen" zu zerfiören; er wüthet darüber, daß immer "neucs Blut in ihren Adern circulirt." 61) Wid=man Thl. 1, S. 177. 62) Die in dem Harzgebirge glänzenden Metalladern nennt Mephistopheles während der Reise auf den Blocksberg "die Illumination," die Gott Mam mon zu Ehren der Walpurgisnacht anstellt:

<sup>&</sup>quot;Erleuchtet nicht zu biesem Feste Herr Mamm on prächtig ben Pallast?"

<sup>63)</sup> Widman Thl. 1, S. 210.

phet" in großem Ansehn. Nach seinem Tode fand man viele Schreiben von vornehmen, geistlichen und weltlichen Personen an ihn, die sich des Wahrsagens wegen zu ihm gewendet hatten. So hatte er auch eisnem Prälaten in Pavia, Azzolini, seine Erhöhung geweißsagt, und als er Kardinal in Rom zu Sancta Maria in Portico wurde, schickte er Faust, 200 Kronen 64)".

Bibman theilt uns über Fauft's schönen Gar= ten in Wittenberg einen Brief bes D. Cafpar Moir an zwei Freunde in Erfurt mit 65). Faust ist nach diesem Briefe "ein gar gutherziger Mann". Moir spricht vom Hause Faust's: "Welches ich nit allein, fondern ihr viel Studiost mit Augen mun= berbarlich gesehen haben, und, ob bie Behausung gleich wohl nit groß, und sein Garten baran besgleichen; so kann man bennoch barinnen sehen, erstlich in seinen zween Stuben von allerlei Vögel mit lieblichem Ge= fang. Da hört man einen Ambsel fröhlich singen, Papengon und Agel reben, mit was Sprach man fie fragt, ohne die kleinen Bögelein, die horen nicht auf zu zitern. In seinem Sof neben bem Garten, geben mit Luft viel Rapaunen, Enten, Gisvogel, Bennen, Rebhühner, Safelhühner, Kranch, Reiger, Schwa= nen, Storchen und beren mehr ohne Schew. Dben ant Haus hat er ein Taubenhaus, barinnen ein= und ausstliegen Tauben von vielerlei Farben, auch Tauchenten, wilbe ober Holztauben. Doch laßt er nit ei= nen Geiftlichen hinein in fein Behausung, sonbern mas ihm angenehme, verborgene und stille Herren find, be-

- made

<sup>64)</sup> Thi. 1, Cap. 29, S. 227—229. 65) Widman Thi. 1, Cap. 26, S. 202 ff.

nen vergonnt er es mit Luftbarkeit zu feben. Die aber, so ihm bunken suspect und argwohnig zu sehn, ob sie schon die Behausung sehen wollen, können ste doch nicht wahrnehmen 66)". Frauenzimmer und Stu= benten besuchten Fauft nach bemselben Briefe im "De= cember", und man fab da "Rosenstock, gezieret mit Far= ben, roth, weiß, leibfarb und gelb und viel andern schon wohlriechenden Blumen". "Sonderlich war der Garten geziert nach ber Manier ber Welschen; bann hinten an bem Haus, ba eine große Mauer aufgeführt ift, gehn herfür zu erzeigen wohlschmeckenbe Granat, Pomerangen, Limonien, Cucumer und viel beren Gewächs". Er spricht auch von Verwandlung der Obst= baume in andere Obstbaumarten, wie von einem Bauber 67). Ein gelehrter Magister, Friedrich Bronauer aus Schweinis\*) marb zur Berantwor=

- sau b

<sup>66)</sup> Bibman a. a. D. S. 202. 67) Wibman a. a. D. S. 204. Was bier von Thier = und Pflanzen= fammlungen, ausländischen Drangerieen und Obfibaumzucht gesprocen wird, ift so einfach und natürlich, daß man nicht von Ferne an einen Zauber benfen fann. Fauft erscheint Moir als "ein gutherziger Mann," er will feinen Geiftlichen , fondern nur "angenehme , verborgene und stille herren, die nicht suspect und argwohnig" find. Es scheint, baß man viel über bas haus und Fauft's Sammlungen ausbreitete, und als er fpater feine Reifen machte, diefe mit dem geheimnisvollen Saufe, bem Berbe ter Bauberei, in Berührung brachte. \*) Schon in der Borrede ju Bibman's Wert von 1599 werden S. 2 und 3 außer Thomas Wothalt, Thomas hamer, Chriftoph Saullinger, Gabriel Renner, 30= bann Bictor auch die bier angeführten "Cafpar Moir" und "Friedrich Bronauer" als solche genannt, "so umb Fauft gewesen find." Die Fauftsage wurde nach Bidman, Borr. G. 2 und 3, aus ben Briefen Diefer

tung gezogen, weil er bei Doctor Faust "aus= und abgegangen", und als ihn "derwegen die Herren Prosesssores zur Rede gestellt", bekannte er, daß es "ja und wahr wäre; er hätte aber nichts Böses laut seines juramenti an ihm sehen können, sondern vielmehr befunden, daß er sur Andern ein vortresslicher Astrologus wäre 68)". Außerdem war "Doctor Faus

Männer "zusammengeraffelt." Sie haben, was sie hörsten und sahen, in diesen vorgefundenen Briefen "ihren Freunden und Verwandten zugeschrieben." Faust war übrigens auch nach dem Zeugnisse des Friedrich Bron auer unverrächtig. 68) So nimmt auch Faust, das Zeichen des Makrokosmus zu erblicken, bei Göthe das Werk des Astrologen Rostradamus zur Hand, und besichäftigt sich, wie dieser, mit den Sternen und ihrem Laufe:

"Flich! Auf! Hinaus ins weite Land! Und dieß geheimnißvolle Buch Bon Rostradamus eigner Hand, Ist dir es nicht Geleit genug? Erkennest dann der Sterne Lauf Und, wenn Natur dich unterweist, Dann geht die Seelenkrast dir auf."

Rostradamus, geboren 1503, gestorben 1566, Leibarzt Karls IX. von Frantreich, in seiner Zeit, wie die Lenormand während Napoleons Zeit, eine divinatorische Berühmtheit. Das Wert des Nostradamus. Dont Titel: Les propheties de M. Michel Nostradamus. Dont il y en a trois cens, qui n'ont encores jamais esté imprimées, trouvez en une bibliotheque, delaissez par l'auteur. A Troyes, par Pierre Chevillot, l'imprimeur ordinaire du roi. Avec permission. Die Vorrede ist vom 1. März 1555. Peber, Göthe's Faust, S. 73. Ebert (bibliograph. Ler. II, S. 209) kennt eine andere Ausgabe von 1568. Die Vorrede enthält Gedanken, deren Concentration sich in ten Göthe's chen Versen auss spricht, und die auch Nostradamus in den Mund geslegt werden:

ftus ein sonderer guter Freund und Liebhaber ber Studenten 69)".

Die Fahrt der drei jungen Freiherrn aus Wittensberg zur Hochzeit des Baierfürsten in München auf Faust's Zaubermantel wird von Widman in das Iahr 1525 gestellt. Die Absahrt beschreibt der Versfasser also: "Darauf richtet D. Faustus seine Fahrt an, und legte seinen Nachtmantel auf ein Beet im Garten seines Hauses ausgestreckt, setzt die drei Herreren darein, redet ihnen tröstlich zu, sie sollten unersschrocken sehn, sie werden bald an dem Ort, das sie begehren, sehn. In solchem kommt ein Wind, schlug den Mantel zu, daß sie darinnen mit sammt dem Docstor Faust verborgen lagen; hub also der Wind den Mantel empor, und suhr in N. N. (wie Widman in bescheidener Frömmigkeit beisetz) Namen, wie es Faustus beschwur, dahin in solcher Luftsahrt 70)".

Nachdem der Verfasser aus der ältesten Faustsage längst bekannte Schwänke, wie von dem einem Juden von Faust zum Unterpfand gegebenen Schenkel, von

S Supposite

<sup>&</sup>quot;Die Geisterwelt ist nicht verschloffen; Dein Sinn ist zu; dein Berg ist tobt! Anf, bade Schüler unverdroffen Die ird'sche Bruft im Morgenroth!"

<sup>69)</sup> Rach Widman, Vorrede S. 2, war die ganze Faufte iage "unter den Studenten lange Zeit verborgen," so raß er sie als eine Studentensage betrachtet. Die Quels Ien sind Briefe seiner Studiengenossen. 70) Auch bei Göthe muß, wenn Mephistopheles für Faust's Luftsahrt ven Zaubermantel ausbreitet, dieser beide burch die Lüste tragen, indem Feuerlust bereitet wird, die sie von der Erde hebt. Mephisto sagt:

<sup>&</sup>quot;Ein Bischen Feuerluft, die ich bereiten werde, pebt uns behend von biefer Erbe."

den in Strohwische verwandelten Schweinen, von dem ausgerissenen Fuße u. s. w. erzählt, und beigesetzt hat, wie "Faust seine Fröhlichkeit mit guten Studenten vollbrachte <sup>71</sup>)", fahrt er mit Studenten nach Leipzig zur Messe; sie gehen an einem Keller <sup>72</sup>) vorbei, aus welchem Schröter ein Weinfaß, 16—18 Eimer stark, herausschroten wollen. Sie bringen es nicht zu Stande. Faust spottet über ste. Der Weinherr, der dazu kommt, entscheidet. Wer das Faß allein heraufschingt, hat es als Eigenthum. Faust reitet auf dem

- - - - Va

<sup>71)</sup> Widman, Thl. 1, Cap. 34, S. 269. 72) Göthe läßt ben Schwanf in Auerbachs Reller in Leipzig por fich geben. Zwei Bilter in Auerbachs Reller in Leipgig, nach ben Mauerbogen abgerundet, und barum urfprünglich für ben Reller bestimmt, mit ber altesten Jahres zahl 1525, werden nach Beschreibung und Untersuchung von Stieglit in seiner Abhandlung über Fauft in Raumer's histor. Taschenb., Jahrg. 1834, S. 144 ff. für aus jener Zeit stammend gehalten. Zwar mar nach bem Zeugniffe ber Leipziger Geschichtschreiber (Bogel's Annalen, Schulg, Geschichte ber Stadt Leipzig, G. 66) Auerbachs Sof damale (1525) noch nicht. Der Churfächfische Leibarzt und Professor ber Medicin, Doctor Beinrich Stromer, von feinem Geburtsorte Auer= bach genannt, führte biefes weitläufige Bebaube 1530 auf. Der Berfaffer "ber hiftorisch etritischen Un= terfuchung über bas leben und bie Thaten Fauft's" (3. F. Röhler) 1791, meint, die Rachricht von der Aufführung des Gebäudes beziehe fich auf seine Bollenbung, und bas Sauptgebäube gegen ben Markt gu, unter welchem fich ber Reller befindet, sep zuerft aufgeführt worden, alfo mahrscheinlich icon 1525 im Gebrauche ge= ftanden. Für die That Fauft's in Auerbache Reller fpricht bas noch vorhandene, für Diefen Reller nach feiner Korm ursprünglich gearbeitete Bild, welches ben Ritt auf bem Weinfasse barstellt, vom Jahre 1525.

Weinfaffe bavon. Der Ritt auf dem Faffe wird von Widman also beschrieben 73): "Faustus war nicht faul, ging balb in ben Reller, fest sich auf bas Jag als ein Pferd, und ritt es alfo fcmell aus bem Rel= ler, barüber sich Jebermann verwundert. Deg erschrack auch der Weinherr, vermeint nicht, daß folches war müglich gewesen, mußte aber seine Zufagung halten, und Fausto bas Jag mit Wein folgen lassen. Der gab es feinen Wanbersgefährten und Studenten gum Besten; die beruften andere gute Freunde bazu, waren frohlich und gutes Muths; wollt' auch feiner barvon, bis bem Fag ber Boben leer war 74)". Fauft las ben Studenten in Erfurt ben homer vor; er beschrieb Homer's Helden sehr lebendig. "Er hat sie auch ben Studenten in solcher Bestalt, Gebärden und Besichte bermaßen ausgestrichen und beschrieben, daß sie ein großes Berlangen bekommen, diese Selben in eis gener Person zu seben". Die trojanischen und grie= chischen herren wurden in bas "lectorium eitirt und erschienen, bis endlich ber an einem Menfchenschenkel nagende Polyphemus, ber Riese, die Studenten der= gestalt erschreckte, daß sie alle bavon liefen 75). In

<sup>73)</sup> Widman, Thl. 1, Cap. 37, S. 282. 74) In Gothe's Faust erzählt in der Scene ver lustig zechensten Studenten in Auerbachs Keller zu Leipzig der Altsmaier die Geschichte des Ritts auf dem Weinfasse:

<sup>&</sup>quot;Ich hab ihn selbst hinaus zur Kellerthüre Auf einem Fasse reiten sehen —— Es liegt mir bleischwer in den Füßen."

<sup>75)</sup> Einige Studenten behaupteten (nach einer alten Ersfurter Chronik), Polyphemus habe sie bereits mit ben Bahnen angepact und auffressen wollen. Darum hielten die

Erfurt foll Fauft "ein Haus zum Enker genannt" bewohnt haben 76). Er hielt sich bei "einem Stabt= Junfherrn" auf. Bei einem Gaftmahl biefes Junfers "trieb Fauftus feine Poffen, und fpricht gu ihnen, ob fie nicht einen frembben Wein ober zween versuchen, ober toften wollten, er fen gleich ein Rheinfall, Malvafier, Spa= nisch ober Frangösisch Wein. Darauf mit lachenbem Mund antworteten fie: Ja, fie find alle gut. Bald forbert Fauftus einen Borer (Bohrer), fahet an, auf bie Geiten am Tifchblatt vier Löcher nacheinanber gu bohren, ftopft Bäpflin für, und heißt ihm ein Paar schoner Glafer schwenken und Alsbann zeucht er ein Bäpflin bringen. nach bem anbern aus biefem Tifchblatt. Da fprangen obgemelbte Wein heraus in bie Glafer. Deg vermunberten fich bie Gafte, lachten und waren guter Ding, versuchten mit großer Begierb biefen föftlichen Wein 77)".

Mönche ben Faust für einen Zauberer, und der Fransciskanerguardian Dr. Klinger sollte eine Zwingmesse des Faust's wegen tesen. Dieser wollte nichts davon wissen, und wurde aus der Stadt vertrieben. Moehsen, Verzeichnis von Bilonissen größtentheils berühmter Acrzte, S. 16, Motschmanni, Erfordia literata, cont. pag. 372, Stiegliz bei Raumer, hist. Taschenb. 1834, S. 141 bis 143. 76) Widman, Thl. 1, Cap. 39, S. 297. 77) Diese bei Widman, Thl. 1, Cap. 39, S. 299 entshaltene Geschichte, die sich in der ältesten Faustsage nicht sinder, ist von Göthe in seinem Faust in der Studensiensche in Auerbachs Keller dargestellt. Mephistophes

In Schmäbisch Hall hat Faust in der "Schuhgasse" bei einem Wirthe gewohnt, und wird spöttisch

les besucht mit Fauft Auerbachs Reller in Leipzig, wo Die lustigen Studenten zechen. Gerne möchte er mit ibnen die Freiheit ehren, wenn ihre Beine ein bischen beffer waren. Er macht fich anheischig, ben herren Studiosen etwas "aus feinem Reller zum Beften zu geben." Die Studenten follen fich einen Bein mablen, welchen fie wollen; es find gerade vier Personen, wie bei Widman, von denen jede fich einen andern mablt. Der Frofc, ber Embryo des Afabemifere, auf ber unterften Stufe ber Studentenordnung, ift mit dem Rhein wein zufrieden; höhere Unsprüche macht schon ber Brander, er will Champagner; Siebel, "ber Schmeerbauch mit ber kahlen Platte," bas Stichblatt bes Studentenwißes, ift burch die suße Liebe unglücklich geworden, er will fich bomoopathisch burch ben fußen Bein, ben Tokaper, entschädigen. Altmaier, das ehrwürdige, bemooste Saupt, bas schon manchen guten Schluck gethan, sieht weniger auf die Qualität, als auf die Quantität. Wenn ihn Mephiftopheles fragt:

"Mit welchem Weine kann ich vienen?" gibt er zur Antwort:

"Mit jebem! Rur nicht lang' gefragt."

Mephistopheles verlangt, wie Faust bei Widman, einen Bohrer, bohrt vier Löcher in das Tische blatt, verstopft jedes mit einem Wachspfropfen, und ruft den Studenten zu:

"Nun zieht die Propfen und genießt!"

Alle ziehen die Propfen, und indem jedem der verlangte Wein in das Glas läuft, rufen sie:

"D iconer Brunnen, ber uns flieft!"

Selbft ber humoriftische Ausbruch ber Jubelnben:

"Uns ist ganz kannibalisch wobl, Als wie fünfhundert Säuen" "ein klein hockend Mann" genannt. Ein Sprichwort, auf welches der Verfasser aufmerksam macht, ist: "Wenn

findet seine Parallele in der Faustsage von Widman. Wir finden nämlich in dieser gleich nach der Darstellung eines Gelages von Trunkenbolden (Thl. 1, S. 339) folzgende Verse, in welchen die Zechenden mit Schweinen verglichen werden:

"Sie thun, wie Sau und wilde Thier, Wenn man ihn gibt und träget für, In Hals sie's füllen Alls hinein, Es sen Bier oder edler Wein."

Die Studenten sollen nach Mephisto's Rathe von dem köstlichen Weine nichts verschütten. Dieß geschieht dennoch; Feuerstammen brechen hervor, Mephistopheles wird vogelfrei erklärt, er verzaubert sie mit den Worten:

> "Falsch Gebild und Wort Verandern Sinn und Ort! Send hier und bort!"

Oft kommt der Zechende durch das Uebermaaß des geistigen Getränkes in einen Zustand, in welchem er, um mit Lichtenberg zu reden, den rothen Kittel eines Kalenberger Bauern für eine Erdbeere und den Himmel für eine Baßzgeige hält. In solchem Zustande ruft ihm die Phantasie Mephisto's an die Studenten gerichtete Worte zu, und Sinn und Ort sind verändert, und er ist hier und dort. Die Studenten halten ihre Körper und Gesichter für "grüne Lauben" und "Rebstöcke," die Nasen für "Trauben," die sie wechselseitig sich abzuschneis den im Begriffe stehen, die Mephistopheles, den Zauber lösend, ihnen zurust:

"Frethum, laß los ber Augen Band, Und merkt euch, wie ber Teufel spaffe."

Dieser der aus Widman genommenen Wachspropfensgeschichte angefügte Schwank findet sich in der ätte sten Faustsage von 1587 (bei J. Scheible, Kloster, Bd. 11, S. 1052 u. 1053). Bei einem Gastmahle in einer "fürnehmen Reichsstadt" begehrten die Gäste, "nach-

Christus selbst sollt durch das Hall gehen, er ohne Gespött und unbeschissen nit davon kommen würd".

Doctor Faust us ward mit den Einwohnern von Schwäbisch Hall bald fertig. Er hat "zum Dank den Bewohnern von Hall einen Teufel geschissen", was von Scheible in seiner Sammlung durch ein Bild verewigt worden ist <sup>78</sup>). Widman erzählt die auch in den ältesten Faustsagen enthaltenen Geschichzten von vier Zauberern, welche die Köpfe abschlugen, von dem Bauern, welchem Faust den Wagen mit Heu und die Pferde fraß, von dem andern Bauern, welschem der Zauberer "für einen Salat Heu um einen Löwenpfennig aß, und dabei ein ganzes Fuder Heu auszehrte" u. s. w. ausschrlich <sup>79</sup>).

dem sie gessen hatten, drum sie fürnemblich kommen was ren, daß er ihnen zu Luft ein Gautelspiel machete. ließ er auf dem Tisch ein Reben wachsen mit zeitigen Trauben, baran für jedem eine hienge. Sieß barauf eis nen Jeglichen Die seine mit ber einen Sand angreifen und halten, und mit ber andern bas Meffer auf ben Stengel segen, als wenn er fie abschneiden wollte: aber es follte bei Leibe Reiner schneiden. Darnach gehet er aus ter Stuben, wartet nit lang, fompt wider; ba figen fie alle und halten sich ein Zeglicher felbe bei ber Nafen, und das Meffer barauf. Wenn ihr nu gerne wollt, fo möget ihr bie Trauben abfcneiben. Das ware ihnen ungelegen; wollten fie lie= ber noch laffen zeitiger werden." Dieselbe Erauben= und Rafengeschichte wird als ein Schwank Fauft's auch von Philipp, Camerarius horae succisivae, Francof. 1615, 4. cent. l, p. 315 erzählt. 78) M. f. das Bild in 3. Scheible's Rlofter, Bb. 11, S. 521. 79). Wibman, Th. 1, Cap. 43, S. 322, Cap. 44, S. 328, Cap. 45, S. 332. Derfelbe erzählt auch (Thl. 1, S. 336), von Deinrich Cornelius Agrippa, bag biefer in 3.ne

Fauft schickt einem Wirthe in Gotha, weil ihn Diefer bei feiner Frau überrafcht, einen Poltergeift ins Haus 80). Sein Famulus Johann Wäiger 81), ein fahrender Schüler, der Sohn eines Priefters zu Wasserburg, hat "einen sinnreichen Kopf" und "gut ingenium", wiewohl er "ein Bankert" war; er war etwa 15 Jahre, als er zu Faust kam, und bieser ver= machte ihm durch Testament Alles; er wurde ein "ver= wegener und gottlofer Bub 82)"; er war "des Doctor Fausti heinrlicher Kanzler und Schreiber 83)".

Mephistopheles verschafft Fausten Schäte 84). "Damit Doctor Fauftus von feinem Gott, bem Teufel, ja nicht möcht' verlassen werden, zeigte ihm sein Beift Dephostophiles bei einer alten verfallenen Capellen, so bei Wittenberg herum gelegen mar,

einen Schat 85)".

golftabt mit Studenten gefochten, und ihnen die Schwerter "aufgefreffen" habe. 80) Widman, Thl. II, Cap. 4, S. 21-23. 81) Fauft's Famulus, der bei Wid= man immer Bäiger beißt, wird in ber älteften Fauftsage von 1587 und in den Ausgaben ber zwei folgenden Jahre "Wagener" und Wagner genannt, und heißt in ber ältesten, von ihm vorhandenen Sage von 1593 "Chriftophorus Bagener" (m. f. über Bag: ner die Faust sage bei J. Scheible, Kloster, Bd. 11, S. 1055). 82) Darum entstand die Sage von 1593 über Wagner, welche in allen Thaten und Schwänken, in dem Teufelsbunde und ber Höllenfahrt die Fauft fage nachahmt. Bei Göthe erscheint er mehr als beschränfter Pedant im erften und zweiten Theile bes Fauft. 83) Widman, Thl. 11, Cap. 5, S. 30-32. 84) Wib: man, Thi. II, Cap. 9, S. 50. 85) Wenn Mephisto: pheles einen Schat für Faust zu heben im Begriffe ift, und diefer ibn "bort binten flimmern" fiebt, fo ge=

Der Kaiser, vor dem Faust Alexander, den Großen, aus der Schattenwelt herausbeschwor, war nach Widsman Maximilian I., der deutsche Kaiser 86). Auch ließ er vor demselben Fürsten ein Gewölf sich mit Blig und Donner und Regen und Sonne, Sternen und Wond entfalten 87). Der Edelmann, dem Faust ein Hirschgeweih an den Kopf zauberte, lebte nach Widsman an am Hose Max des ersten 88). Ein Abelischer aus Sachsen geht nach Jerusalem, ist fünf Jahre in türkischer Gefangenschaft, und wird am Hochzeitstage durch Faust seinsen jungen Pfalzgraßen läst er von Witten berg, wo er stydierte, nach Heis delberg auf seinem Zauberroß in sieben Stunden kommen 90).

schieht dieses ebenfalls in Göthe's Faust in der Nähe einer Kapelle. Faust sagt:

"Wie von dem Fenster dort der Sacristei Aufwärts der Schein des ew'gen Lämpchens stämmert, Und schwach und schwächer seitwärts dammert, Und Finsterniß brängt ringsum bei! So sieht's in meinem Busen nächtig."

<sup>86)</sup> Rach ber ältesten Faustsage ist es Karl V. M. s. die Sage von 1587 bei J. Scheible, Kloster, Br. II, S. 1010. 87) Widman, Thl. II, Cap. 13, S. 79 und 80. 88) Rach ber Faustsage von 1587 (bei J. Scheible, Kloster, Br. II, S. 1013) geschah dieses am Hose Karls V. Nach Widman trat Faust öffentlich 1525 auf, hatte aber ben Bertrag mit Mephistophes les schon 1521 geschlossen, und war schon zwei Jahre vor diesem Vertrage burch seine Zaubereien bekannt, so daß er nach Widman's chronologischer Bestimmung wohl am Hose Maximilians I. austreten konnte. 89) Widman, Thl. II, Cap. 20, S. 104—107. 90) Widsman, Thl. II, Cap. 21, S. 109 und 110.

Widman erzählt nach dieser Geschichte eine Reihe von Schwänken, welche sich auch in der älte sten Faust sage sinden, wie die Weinreise in den Keller des Bischofs von Salzburg <sup>91</sup>), die Geschichte von den "springenden und hüpfenden Gläsern" <sup>92</sup>), von dem redenden Kalbskopse und der Schlittenfahrt ohne Pferde <sup>93</sup>),

von den Heurathsgedanken Fausts 94).

Wibman fagt von Wagner: Qualis dominus, talis servus. Vierundzwanzig Jahre bauerte Wagner erhielt burch Testament ber Vertrag. Faust's ganzes Besitthum 95). Ueber die Schwarz= kunst äußert sich Faust: "Die Schwarzkunft ist eine hohe Weisheit, und ist im Anfang ber Welt aufkommen 96)". Vom Papstthum und von Luther weissagt Faust: "Das Papstthum ist gesunken und gefallen in die Gegend Sodoma und Gomorrha, und saugt von ihrem fintenben Pfuhl alle sobomitische Sünden, Schand und Laster, und erstlich kömmt's bahin, daß ber Papst nichts wird für= nehmen, es glückt ihm Alles; baher wird er alle gött= liche Schrift, Regiment, Sorg und Arbeit lassen fah= ren, und dargegen wird er leben in allerlei Wohlluft, in greulicher Unzucht, Huren, Buben, Freffen, Saufen, Springen und Jagen, und wird bie schone Stabt Roma eine Grundsuppe aller sodomitischen Gräuel sehn". . . "Da er (ber Papst) nun allen weltlichen Gewalt unter sich hat bracht, und er

<sup>91)</sup> Widman a. a. D. S. 113 u. 114. 92) Widman a. a. D. S. 116 u. 117. 93) Widman a. a. D. S. 125. 95) Widman, Thl. III, Cap. 1, S. 2. 96) Widman, Thl. III, Cap. 1, S. 3.

hinfuro nach allem seinem Lust und Wohlgefallen schwebt und lebt, wirft er seine Sorg und Creuz, fo lang er getragen, hinweg, und bringet allerlei Gut und Reichthum in seine Sand, schlägt bem Lämmlein ben Kopf ab, das ift, er wird bas alte und neue Testament verdammen und vertilgen, verfol= gen und unterdrücken". . . "Aber es stehet ihm ein Münchlein für bem Licht; ber hat von Gott und aus dem Propheten Esaia cap. 58 Befehl, daß er wider ben Papft soll schreien 97), jeine Stimm erhöhen, wie im Born; ber hat eine moblschmeckende Rosen in der Hand, und darbei eine Sichel, damit er wird abschneiben allen fleischlichen Wohllust; dann darwider wird er predigen, und, wann er es ausgereutet hat, wird er mit dem Feuereisen das Feuer der chriftlichen Liebe, bas erloschen ist, wieder aufschlagen und anzünden, barüber die babylonische Hure rasend und thö= richt wird, und wird bie Schlüssel St. Petri in die Tiber werfen, und bas bloge Schwerdt bagegen in bie Sand nehmen; barauf alsbald wird er einen jungen brüllenden Lewen aus Sifpanien herfürlocken, der mit sich in das teutsche Land viele Baren bringen wird. Dennoch ift er fein wilber, son= vern ein zahmer Lew. Gegen folden fpanischen Baren werben anbere, farte Bohmifche, Sach fifche, Beffifche Baren aus ihren Bal-

<sup>97)</sup> Der Berfasser wentet bas 58. Kapitel aus Jessaia gegen die römisch tatholische Kirche an, weil in diesem bas Fasten der Juden als Henchelei getadelt, und auf die wahre Feier des Sabbaths aufmerksam gesmacht wird.

dern und Höhlen herfürgehen und sich zur Wehr stelzlen, darauf eine große Finsternußentstehen wird, und doch bald vergehen; und wird die Sonne der Gerechtigkeit herfürscheinen, und der babylonieschen Hure unter die Augen blicken, daß sie nicht wohl wird sehen können 98)".

Rurz vor der Teufelskatastrophe greift Faust nach einem Messer, um sich zu entleiben. Wenn er dabei das Werk vollsühren will, ist er an den Händen lahm, und wird von der That durch unsichtbare Hand zusrückgehalten <sup>99</sup>). Widman gibt in den fabelhaften

<sup>98)</sup> Witman, Thl. III, Cap. 3, S. 7—10. Hiezu macht Widman G. 10 die dronologische Anmertung: "Bon biefer obgemelbten Weiffagung muß man merten, baß fie geschehen, ebe Doctor Luther aufgestanben ift, das Papstthum anzugreifen, und das vor Kaiser Raroli Krieg in Deutschland Fauftus fcon bin= meggeräumt und gestorben ift." Damit filmmen auch Die biftorischen Zeugniffe überein, ba nach Bierus Beugniffe Fauft einige Jahre vor 1540 flarb. Die Weisfagung zeugt abermals von der Entwickelung ber Fauftsage im protefantischen Bolfsbewußtsein, gegenüber bem aus bem Mittelalter in bie Reuzeit hinübergegangenen Romanis= mus. 99) Gleich in ber erften Scene will Jauft bei Bothe fich totten, er fest "ten Inbegriff ber bolden Schlummerfafte," ben "Auszug tobtlich feiner Kräfte," tie Biftphiole, an tie Lippe; Da tonen ber Auferftebungs= fang und Glodenklang ber benachbarten Rirche an fein Dhr, und bie Erinnerung an ben Glauben ber 3u= gend halt ibn im Leben gurud:

<sup>&</sup>quot;D tonet fort, ihr sußen Himmelslieder! Die Thrane quillt, die Erde hat mich wieber!"

Später rühmt sich Mephistopheles, daß er ihn im Leben zurückgehalten habe:

<sup>&</sup>quot;Und war' ich nicht, so warft bu schon Bon biesem Erdball abspaziert."

Thaten Fauft's, an bie er mit unerschütterlicher We= fligfeit glaubt, in allem Ernfte dronologische Bestim= "Hier muß ich auch erzählen die Jahrzahl nacheinander, wie fich ber Faustus bem Teufel versprochen hat. 3m 16ten, Jahre seines Alters ftubierte er, und trachtet nach Zauberei. Im vierten hernach ward er Doctor in medicina, anderthalb 3 ahre zuvor hatte er in theologia promovirt. Zwei Jahre trieb er ichon feine Zauberei, war aber noch nit in bem Bundniß bes Teufels; fondern ber Teufel ließ ihm Zeit und Weil bazu, bis er ihn fein erfchlei= den konnte, wie ein Schlang mit ihrem scharfen Ge= hor dem Menschen zum Falle und zum Vergiften nachgeht; die übrigen Jahre, als die 24 Jahr lang, hatte er sich dem Teufel obligiret und ergeben. Der Teufel batte ihm noch ein Jahr Frist zugesagt, daß fein gang Allter 41 Jahr war 100)".

Faust sagt von sich im Rückblick auf die frühere Zeit: "Ich war ein guter Jurist, ein theologus, und auch ein medicus <sup>101</sup>)". Den größten Theil des dritten Theiles sprechen abwechselnd der Teufel und die Theologen am Bette Faust's, um seine arme Seele zu gewinnen. Faust hält salbungsvolle, reumüthige, eines Franciskanerpaters würdige Reden, und entschließt sich zuletzt doch, trotz vieler erbaulicher Sentenzen, für den Teufel. Die Disputation Faust's mit dem Teufel soll der Famulus Wagner aufgezeich=

<sup>100)</sup> Widman, Thl. III, Cap. 12, S. 64 und 65. 101) Gerade so fängt er bei Göthe an:

<sup>&</sup>quot;Habe nun, ach! Philosophie, Juristerei und Medicin, Und leider auch Theologie Durchaus studirt mit heißem Bemüh'n."

net haben, da er dabei saß, als die Gespräche geführt wurden <sup>102</sup>). Seinen frühern Zustand, der ihn dem Teufel zusührte, schildert Faust also: "Da hab ich mich der Gaben Gottes dannoch nit wollen begnügen lassen, sondern ich tobte und wüthete, wie ein neuer Wost in einem Faß, der nicht Ruhe hat, bis er versgähret <sup>103</sup>)"; "alsdann setzet er sich; also war mir. Ich hatte nicht Ruhe noch Rast, bis ich höher stieg, und mich dem Teusel übergab <sup>104</sup>)". Auch wird rücksichtlich seines Pactes bemerkt: "Die Glocke war einsmal gegossen, und das Stundenglas lief mit Fausto ab <sup>105</sup>)". Wi d m an erwähnt auch des schwarzen, zottichten Hundes in der Gesellschaft Faust 's, der wunderbare Eigenschaften hatte, und dessen Eern ein

<sup>102)</sup> Widman, Thl. III, S. 55. 103) Daffelbe Bild braucht Fauft bei Göthe, wenn er das Zeichen des ihm näher stehenden Erdgeistes in des Nostradamus Buche erblickt:

<sup>&</sup>quot;Schon fühl' ich meine Krafte höher, Schon glub' ich, wie von neuem Wein,

Bu neuen Gefühlen All' meine Sinnen sich erwühlen!"

<sup>104)</sup> So zeichnet ihn Mephisto bei Gothe:

<sup>&</sup>quot;Ihn treibt die Gährung in die Ferne, Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt; Vom Himmel sordert er die schönsten Sterne, Und von der Erde jede höchste Lust, Und alle Nah' und alle Ferne Besriedigt nicht die tief bewegte Brust."

<sup>105)</sup> So ruft auch Faust bei Göthe, wenn er mit dem Teufel ben Bertrag fürs Leben abschließt:

<sup>&</sup>quot;Dann mag die Todtenglocke schallen, Dann bist du beines Dienstes frei, Die Uhrmag stehn, der Zeiger fallen, Es sen die Zeit für mich vorbei."

boser Geist war <sup>106</sup>). Er beruft sich bei den Mittheis lungen über den Hund, von dem die älteste Faustsage nichts weiß, auf die Angaben eines Heinrich Grafen von Isen burg, der den Faust mit Studenten bes suchte <sup>107</sup>). Unter Anderm hat dieser Graf Folgendes berichtet: "Als er auf ein Zeit mit andern Studenten zu Faust vin sein Herberg kommen, daß er sie hab' ganz freundlich empfangen, ihnen Alles Gutes erzeiget,

-431

<sup>106)</sup> Andreas Hondorff (Pfarrer zu Droiffig) erzählt in seinem promptuarium exemplorum, d. i. Diftorien = und Exempelbuch, Frankf. a. M. 1574 (welches also älter, als die älteste Faustsage ist), Fol. 71, b: "Ein folder Schwar; fünftler ift auch Johann Fauftus ge= west, der viel Bubenfluck durch feine schwarze Runft ge= Er hat bei fich allwege einen hund gehabt. Das war ein Teufel." Auch Manlius erwähnt bes Sundeteufele (loc. commun. collect. Basil. 1590) p. 39: Vivens adhuc (Faustus) habebat secum canem, qui erat diabolus. Diese Sage von Fauft's hunde ift aus einer frühern Sage von dem Hunde des Beinrich Cornelius Agrippa von Rettesheim hervorgegan= gen. Agrippa hatte einen schwarzen Sund, der ein Zauberband mit magischen Zeichen trug. Als er in Lyon feinen Tob herannaben fühlte, entließ er ben hund, ber fich augenblidlich ins Baffer fturzte, und für immer verschwand. Er foll bem hunde zugerufen baben: Abi perdita bestia, quae me totum perdidisti. Den Sund hielt ber Bolfsaberglaube für ben Tenfel. Paulus Jovius in clog., p. 121. Neumann, disquisitio de Fausto, cap. 2, S. 10. M. f. auch über Fauft's Sund Melch. Adami, vit. medic. p. 8 a. b. ed. in fol. Widman, Thl. 1, Cap. 25, bei 3. Scheible, Kloster, Bo. 11, S. 437: "Es meltet ber wohlgeborne Beinrich, Graf und herr zu Isenburg, daß er gar gute Rund: schaft mit bem Doctor Faufto gehabt habe, als er gu Bittenberg geftubieret."

und flattlich aufgetragen an Trank und Speis, er habe aber nicht sehen können ober mahrnehmen, wo es boch herkame, unangesehn, baß er ein sonderliche, fleißige Alchtung darauf gehabt. Unter andern aber fahe er gleichwohl einen großen, schönen, schwarzen, zotteten hund; ber ging auf und nieder, auf ben fahe er mit Fleiß, und, als er sich wollt' mitten in die Stuben legen, ba rebet D. Faustus ein Wort, welches er nit verstund; alsbald ging ber hund hinaus für die Stubenthur, und that ihm die Thur felbs auf; er ge= bacht gleichwohl, es wirt nichts natürlichs fenn. D. Fauftus lächelt und fragt ben Grafen, wie ihm ber hund gefiel 108)". Darauf antwortet er: "Ich möcht ihn mit Luft noch einmal sehen; alsbald schrie D. Faustus ihm zu, ber kam bald, und sprang auf bie Bank; seine Augen waren ganz fewr roth und ganz schrecklich anzusehen, und ob er gleich mohl schwarz zottet mar, boch wenn er ihm mit feiner Hand auf ben Rücken striche und liebet, so verändert er sich in eine andere Farb, als braun, weiß und roth, also, daß er bes Hunds nicht mehr achtete, und ließ es ein gut Werk fenn. Weiter melbet biefer Graf, bag er gehört hatte, daß Fauftus wunderbarliche Gaufeleien biesem Hunde sollte getrieben haben, sonderlich, wenn er wer spazieren gangen 109)". Wibman fagt von diesem Hunde 110), "er seh ein Geist gewesen", und

- and

<sup>108)</sup> Wir sehen hier, wie es zugeht, daß aus einer ganz natürlichen Geschichte eine übernatürliche wird. Der Graf kam schon mit der vorgesaßten Meinung zu Faust: "Hier wird nichts Natürliches sehn." Was man finden will, findet man auch. 109) Widman, Thl. l, Cap. 25, bei J. Scheible a. a. D. S. 437 u. 438. 110) Widman, Thl. ll, Cap. 6, bei J. Scheible a. a. D. S. 568.

habe "Prästigiar" III) geheißen. Ein Abt im Klofter Salberftabt, ber gur Beit Fauft's lebte, ber ein "Kristallseher" und Freund ber "Schwarzfunst" war, hatte "in einem Rriftall einen Beift; ber fagt ihm nur von zukunftigen Dingen, wenn etwas geftohe Ien ober entfremdet war; item, mas für Wetter ein jeder Monat haben wurde und bergleichen". Er ftand fehr vertraut mit Fauft; fie nannten fich "Bruder". Durch ben Criftallgeift erfuhr ber Abt, bag ber Sund Faust's "nicht ein Sund, sondern einer unter ben fürnembsten Beiftern" sei, von bem er "Alles haben konne, was er begehre". Nach langem Bitten und vielen Versprechungen "ließ sich endlich D. Faustus bewegen, versprach ihm den Sund, doch nicht weiter, benn brei Jahr, barüber sollte er ihm eine Verschreibung ge= ben, daß er ihn nach solchen verschrieenen 3 Jahren ihm wieder wolle zustellen. Dieß war befräftigt und persprochen; hierauf fundet D. Fauftus seinem Sund, Prästigiar, ben geleisteten Dienst auf obgemeldte, bestimmte Zeit auf, und beschwur ihn, daß er dem Abt follt gänzlich gehorsamen 112)". Der Abt ließ seinen Kristallgeist sofort frei, welcher "in einem ge= bachten, bicken Rebel verschwand". "Der hund war ihm ganz gehorsam, wie ihn benn ber Abt gar lieb hatte, und fobald frembe Baft im Klofter einkehrten, fahe er bald, bag er ihn verstak. Diefer hund hatte auf ein Zeit groß Rlagen und Seufzen, wollt sich nicht bald sehen lassen, und verschloff sich, wo er konnt, ba ihn ber Abt ernfilich fragt, wie er es boch meinet;

<sup>111)</sup> Präftigiar von praestigiae, Bleudwerke. 112) Widman, Thl. II, Cap. 6, bei J. Scheible a. a. D. S. 568 und 569.

dem gab er seufzend Antwort: Ach lieber Abt, ich hab je gedacht, ich wollt die überige Zeit meines zusgesagten Diensts bei dir beharren; aber ich sehe es, daß es nicht sevn kann. Das wirst du bald in Kurzersahren; bitte dich, du wollest mich, was die Ursach seh, zu fragen unterlassen. So ließ es auch der Abt darauf anstehen; bald aber, innerhalb 8 Tagen, siel der Abt in ein Krankheit, und in dem Wahnwitz fragt er stets nach seinem Sund 113)", "griff nach ihm und starb also 114)". Der Teusel erschien Faust einen

"Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stoppel freisen?

Bemerkst du, wie im weiten Schneckenkreise Er um uns her und immer näher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel. Auf seinen Pfaden hinterdrein. Min scheint es, daß er magisch leise Schlingen Zu kunft'gem Band um unfre Füße zieht."

Vor solchen Versuchungen ist der Pedant Wagner sicher, er sieht nichts, als "einen schwarzen Pudel":

"Ich sehe nichts, als einen schwarzen Pubel.; Es mag bei euch wohl Augentäuschung senn."

Auch bei Heinrich Cornelius Agrippa bezeichnet ein Feuerstreif den Pfad seines schwarzen Hundes. Anch Andern hatte dieser zwei teustische Hunde, von des nen der eine monsieur, der andere mademoiselle hieß. Faust hat den Pudel bei sich in der Studierstube, erkeunt:

<sup>113)</sup> Widman a. a. D., bei J. Scheible a. a. D. S. 569. 114) Göthe hat die Sage vom Hunde Faust's in seine Fausttragödie aufgenommen. Widman's "schwarzer, zotteter" Hund ist bei Göthe "ein schwarzer Pudel," hinter dem Faust schon beim ersten Anblicke den Mephistophelischen Kern ahnt. Seine Haupt-tünste macht er auf dem Spaziergange; darum muß er Faust bei Göthe auch zuerst auf dem Spaziergange begegnen:

Tag vor ber abgelaufenen Frist, und zeigte ihm bie mit seinem Blute unterzeichnete "Obligation". "Jegund kommt ber Teufel, und machet ihm bas Item, und verkündigt ihm den teuflischen Gruß, barinnen begriffen ist die ewige Buß. Darauf verschwand ber Teufel. Da kam bas Poenitere, bie Reu, Furcht, Bittern, Zagen und feines Bergens Ungft an ihme, manbte sich hin und wieder, klagt sich selbst an seines abschew= lichen und grewlichen Falls, und weinet, zabelt, focht, schrie und wuthet die ganze Nacht. Der Teufel trostet ihn 115)". Faust machte nun ben schon in ber Faustfage beschriebenen letten Spaziergang nach bem Dorfe Rimlich mit vertrauten Gefellen, unter benen "Magistri, Baccalaurei und Studenten" genannt werben. In den Reben, die er im Wirthshause in Rimlich hält, kommen auch Rückblicke auf fein früheres Leben vor. So fagt er: "Ich war in allen Facultäten herrlich". . . . Dieß Alles hab ich aus der Acht geschlagen, und mich bagegen geflissen, bamit ich höher steigen und Niemand unter ben Füßen liegen möchte. Derohalben hab ich mich heftig auf die Schwarzfunst geleget, bis daß ich einsahe, daß Alles dadurch glücklich, was ich begehrte 116); da brüstet mir das

ibn als den Versuchergeist und beschwört ihn. Wenn ihm Mephistopheles "als fahrender Scolast" entgegenkommt, meint er:

<sup>&</sup>quot;Das also ist bes Pubels Rern? Ein fahrender Scolast? Der casus macht mich lachen."

<sup>115)</sup> Wirman, Thi. III, Cap. 15, S. 102. 116) Sofagt auch Fauft bei Göthe:

<sup>&</sup>quot;Auch hab ich weder Gut, noch Gelb, Noch Ehr und Herrlichkeit der Welt; Es möckte kein Hund so länger leben! Drum hab ich mich ver Magic ergeben."

Berg, und ward ich gang hoffartig und verwegen, ge= bacht nimmer an Gott, ber mir fonft Alles hatte ge= ben können; ja ich speiet aus, wann ich einen gelehr= ten Mann sabe 117), ben man herfürzog, den feindte ich heftig an, und war ein folche Person bei mir ei= tel und nichtig 118)". In Rimlich nahmen sie "Schlaftrunk" und "Abendessen" zu sich; Fauft zahlt nicht nur die Zeche, sondern läßt "ben besten Wein auftragen 119)". Ein "Maßkanbel" ging herum "zur Wünschung einer guten Nacht". Fauft halt, wie in ber altesten Fauftsage, eine Rebe an bie Genoffen, worin er sie ersucht, nicht aus bem Bette aufzustehen, wenn sie Gepolter hörten. Er macht in seiner Rebe sehr fromme Bemerkungen, und will dem Teufel den Leib gerne übergeben; aber er foll ihm nur die Seele zufrieden laffen. Zulett bisputirte er mit ben Theolo= gen bis zur Ohnmacht über feine Seligkeit, und "bie Studenten legten ihn auf ein Lotterbett 120)". 2018 Die Studenten den Lärmen hörten, meinten fie, "es werde gewiß an dem sehn, daß der Teufel ihn hole." Der Wirth "hatte sich vollgesoffen, und lag zu Bett; zubem war ihm Doctor Faustus ein guter Gast, der ihn redlich, ja doppelt bezahlt hatte, ihm eine große Berehrung bazu geschenket, befigleichen ben Studenten einen stattlichen Leutpfennig zu einer ewigen Gebächtnuß 121)". Johann Bäiger wollte auf Ansuchen

<sup>117)</sup> Fauft fagt bei Gothe:

<sup>&</sup>quot;Des Denkens Faben ift zerriffen, Mir ekelt lange vor allem Wiffen."

<sup>118)</sup> Widman, Thl. III, Cap. 16, S. 111. 119) Witzman, Thl. III, S. 138. 120) Widman, Thl. III, Cap. 17, S. 138. 121) Widman, Thl. III, Cap. 18, S. 151—153.

der Studenten nicht bei Fauft bleiben. Die Höllen= fahrt Fauft's um Mitternacht zwischen zwölf und ein Uft schildert Widman gang so, wie ste in ber Fauftsage beschrieben wird. Alls fie ben Fauft auf dem Miste fanden, war "ber Ropf mitten von einan= ber, barinnen kein Gehirn mehr fürhanden war. trugen sie ben Leib in bas Wirthshaus 122)". Studenten gaben, um Fauft anftandig begraben zu fonnen, dem Wirthe "eine Berehrung, damit er fchweige und mit ihnen einhellig übereinstimme, Doctor Fau= ft us ware eines jähen Tobes gestorben. Darnach ha=. ben sie ihn in ein Leylach eingenähet, sehnd miteinan= ber zu bem Schöffer und Pfarrberren gegangen, und also füglich bie Sachen verrichtet, und ba bie rothen Gulben bamit unterliefen, ba erlangten fle gute Bewilligung, baß er ist begraben worben. Es hat ber Wind sich damals also ungestümmlich erzeiget, als ob er Alles zu Boben reißen wollte. Daraus man konnte schlie= gen, wie ein verzweifeltes Ende er hatte genommen 123)". Fauft's und Selena's Liebe bezeichnet Bibman, wie es die Fauftsage auffaßt. Den Juftus Fauftus, feinen Sohn, hatte Fauft "mit ber Teufelin Selena gezeuget". Nach Fauft's Tobe verschwanden Helena und ihr Sohn vor Wagners Augen. Justus Fauft us fagte nach bem Tobe feines Baters zu Bag= ner: "Nun gesegne bich, lieber Freund, ich fahre ba= hin; bieweil mein Bater todt ift, so hat meine Mut= ter hie kein bleibendes Ort; sie will auch davon 124)".

<sup>122)</sup> Widman a. a. D. 123) Widman, Thl. III, Cap. 19, S. 186. 124) Wenn Euphorion, der Knabe Fausts und Helenas, verschwindet, cilt ihm auch Helena, die Mutter, in dem zweiten Theise von Göthe's Faust (zu Ende des dritten Actes) mit den Worten nach:

Auch Widman spricht von Faust's Umgehen nach dem Tode. Faust erschien als Geist "sonderlich, wenn der Mond schien <sup>125</sup>)".

Doctor Faustus war nach Widmans Charakte= ristik "ein hockruckerigs Männlein, eine dürre Person, habend ein kleines, graues Bärtlein 126)".

Widman tröstet den Leser zum Schlusse, daß Faust nicht umgehe, und füget in selsensestem Glausben an die Höllenfahrt des D. Faust die andächtisen Worte bei: "Gott der Allmächtige wolle alle frommen Christen durch seinen heiligen Geist bewahren, sie auf rechter Bahn leiten, für solchem Greuel, dessen genwärtige Historia gedenket, in Gnaden behüten, für

"Zerrissen ist des Lebens und der Liebe Band; Bejammernd beide, sag' ich schmerzlich Lebewohl, Und werfe mich noch einmal in die Arme dir; Persephoneia nimm den Knaben auf und mich!"

Sie fagt dieses nicht, wie in ber Fauftsage, zu Wagner, fondern zu Fauft, vor deffen Angen sie, das Ideal der flassischen Schönheit bes Alterthums, verschwindet, und "das Befte feines Innern mit fich fortzieht." Fauft, ber Repräfentant der gothisch=germanisch=mittelalterlichen Rraft, mit seiner gothischen Ritterburg Selena und ihre Frauen einschließend, mit feinen Barbaren = Sorben alle eroberten Schätze ihr zu Füßen legend, vermählt fich mit Dele= nen, dem Joeale ber flassischen Schönheit des Alterthums, mit ber er im Lande Arkadien schwelgt. Aus ihren Umarmungen geht der geflügelte Gott Euphorion, den Bothe auch bie "Dichtfunft" neunt, hervor, ber Repräsentant der neuern Poesie — für deren lettes, wenn gleich nicht gang geglücktes Streben, und ber Dichter bie Apotheose bes im wilden Leben bewegten, in Griechenlands Freiheitskampfe endenden, genialen Byron gibt. M. vgl. . Edermann's Gefprache mit Gothe, Bb. I, G. 364 u. 365. 125) Widman, Thl. III, Cap. 21, S. 192. 126) Widman a. a. D.

5.000

bem Teufel bewahren, in festem Glauben erhalten, und

sie seeliglich sterben helfen! Amen! 127)".

Widman kommt mit dem Faustbuch e von 1587 in den Ausschriften der Abentheuer und im Inshalte der erzählten Sagen sehr oft ganz wörtlich übersein, so daß kein Zweisel ist, daß er die älteste Faustsage vor sich hatte, und der Ausarbeitung seines Werskes zum Grunde legte. Es scheint, daß die älteste Faustsage des Iohann Spies "die recht warhaft Sisstorie im rechten Original" war, die Widman in "seisnen Handen gehabt, und nach seinem eigenen Ausdrucke mit nothwendigen Erinnerungen publicirte 128)".

Wir wollen zuerst, um die Uebereinstimmung Widmans mit der ältesten Faustsage zu zeisgen, einzelne Ueberschriften der beiden Darsstellungen zusammenstellen. Wenn auch die Ordnung der Hauptstücke nicht gleich lauft, weil Widman neue Geschichten hinzufügt, und alte ausläßt, so stimmt doch der Inhalt, wie die Vergleichung zeigen wird, beinahe

wortlich überein :

Aeltestes Faustbuch nach der Ausgabe von 1588.

S. 142. Von dreien für= nehmen Grafen, so D. Fau= stus auf ihr Begehren gen München auf des Baierfür= sten Sohns Hochzeit, diesel= Die Faustsage von Wid= man, Ausgabe von 1599.

Thl. I, S. 257: Von dreien fürnehmen, jungen Freiherren, die D. Fausstuß auf ihr Begehren gen München auf des Baierfürs

- Interfer

<sup>127)</sup> Widman, Thl. III, S. 197. 128) Widman, Ausgabe von 1599, Borrede, S. 2 und 3.

bige zu besehen, in Lüften binführte.

- S. 147: Wie D. Fausstus Geld von einem Jüsten entlehnet, und demfelsbigen seinen Fuß zu Pfand geben, den er ihm selbsten in des Jüden Beisehn absgesäget.
- S. 152: Doctor Fau= ftus frift ein Fuber Saw.
- S. 153: Von einem Haber zwischen 12 Stubenten.
- S. 154: Ein Abentheuer mit vollen Bauern.
- S. 155: D. Faustus verkaufte 5 Saw, eine um 6 Floren.
- S. 175: Von einer Ge= ftikulation, da einem Bau= ern 4 Räder vom Wagen in die Luft hingesprungen.
- S. 178: Von 4 Zau= berern, so einander die Köpf abgehawen, und wiederum aufgesetzt hätten, derbei auch Doctor Faustus das Sein thät.

sten Sohns Hochzeit, die= selbig zu besehen, in Lüf= ten dahinführete.

Thl. I, S. 266: Doctor Faustus entlehnet Geld von einem Jüden, und setzt ihm seinen Fuß zum Un= terpfand.

- Thl. I, S. 333: Doc= tor Faustus frist ein Fu= der Häw auf.
- Thl. I, S. 330: Bon einem Haber zwischen 12 Studenten.

Th. 1, S. 337: Ein Gben = theuer mit vollen Bauern.

Thl. I, S. 275; Doctor Faustus verkauft. 5 Sew, eine um 6 Floren.

Thl. 1, S. 311: Doc= tor Faustus verzändert ei= nem groben Bawren seine Rädeln in die Luft.

Thl. 1, S. 321: Von einem feltsamen Fall vie= rer verwegener Zäuberer, wie sie einander die Köpf abhuwen, die wieder auf= setzen, und wie zuletzt ih= nen ihr verwegene Vermes= senheit zu themr worden. S. 140: D. Faustus frist einem Bawren ein Fuder Haw sammt dem Wa= gen und Pferden. Thl. I, S.337: D Fansflus frift einem Bawren ein Fuder Hew sammt bem Wagen und Pferden.

Auch die Ausführung der einzelnen Abschnitte stimmt dem Inhalte nach in der altesten Faustsage und in der Darstellung von Widman oft wörtlich überein. Wir stellen hier zum Belege ebenfalls eine Bergleichung auf.

Aeltestes Faustbuch nach der Ausgabe von 1588.

S. 188—191: Von zwo Personen, so D. Fau-ftus zusammenkuppelt in seinem 17. verloffenen Jahr.

Zu Wittenberg war ein Studiosus, ein stattlicher vom Abel, N. N. genannt; der hatte sein Herz und Augen zu einer, die auch eines guten abelichen Geschlechts und ein überaus schön Weibsbild war, gewandt. Die hatte viel und unter denselbigen auch eisnen jungen Freiherrn zum Werber.

Denen Allen aber schlug sie's ab, und hatte son= derlich obgedachter Edel= mann unter diesen allen Faustsage von Widman nach der Ausgabe von 1599.

Widman, Thl. II, S.39 bis 40: Von zwo Personen, so D. Faustus zu= sammenkuppelt.

Zu Wittenberg war ein Studiosus, ein stattlicher vom Aldel; der hatte sein Herz und Alugen zu einer gewandt, die auch eines guten, adlichen Geschlechts, und überaus ein schön Weibsbild war, welche zu- vor viel Werber hatte, und unter denen einen jungen Freiherrn, der sie oft um die Ehe ansprechen ließ.

Denen allen aber schlug ste's ab, sonderlich obges dachtem von Aldel; der hatte den wenigsten Play bei ihr.

1 -000

ben wenigsten Plat bei ihr. Derselbige hatte zum Fauft gute Kundschaft, hatt' auch oft in seinem Saus mit ihm gegeffen und getrunken. Diesen fechtet die Lieb' ge= gen ber vom Abel so sehr an, baß er am Leib ab= nahm, und barüber in eine Krankheit fiel. Deffen Fauftus in Erfahrung kam, daß dieser vom Abet so schwerlich franklage; fragte bermegen seinen Geift Mephostophilem, was ihm doch ware? Der ihme alle Gelegenheit und Urfach an= zeigte. Darauf D. Fauftus ben nobilem heimsuchte, ihm alle Gelegenheit seiner Krankheit eröffnete, der fich darüber verwunderte.

D. Faustus tröstet ihn, er sollte sich so sehr nit bekümmern, er wollte ihm behülslich sehn, daß dieses Weibsbild keinem Andern, denn ihm zu Theil werden müßte, wie auch geschah. Dann D. Faustus verwirrte der Jungfrauen Herz so gar mit seiner Zauberei, daß sie keines andern Mannes ach= tete.

Terfelbige aber hatte mit bem Fausto gute Kundschaft, hatte auch oft in seinem Saus mit ihm gegeffen und getrunken. Diesem focht bie Liebe gegen der vom Abel so febr an, baß er am Leib abnahm, und barüber in eine Krankheit fiel. Gol= ches fam Fauftus in Er= fahrung, fragte berwegen feinen Beift Mephostophilem, was ihm boch wär'? ber fagte ihm alle Belegenheit; barauf Fau= ftus ihn beimsuchte, ihm Gelegenheit feiner alle Rrankheit eröffnete, welcher sich bann febr barüber ver= munderte.

Faustus tröstet ihn, er sollte sich so sehr nit bestümmern, er wollte ihm behülflich sehn, daß diese Iungfrau keinem Andern, denn ihm zu Theil werden müßte, wie auch geschah. Dann D. Faustus verwirrte der Jungfrauen Herz so gar mit der Zauberei, daß sie keines Andern achtete.

(Da ste doch stattliche und reiche vom Adel zu Werbern hatte.)

Bald darnach besiehlt er diesem Edelmann; er sollte sich stattlich bekleiden, so wölle er mit ihm zur Jungsfrauen gehen, die in einem Garten bei andern Jungsfrauen säße. Da man den Tanz anfangen würde; mit der sollte er tanzen, und gibt ihm einen Ring; den sollte er an seinen Finger stecken, wenn er mit ihr tanzte.

Sobald er ste alsdann mit dem Finger berühret, würde sie ihr Herz zu ihm wenden, und sonsten zu keinem Andern.

Er sollte sie aber um die Ehe nicht ansprechen; denn sie würde ihn selbst darum ansprechen.

Nimmt darauf ein destil= lirt Wasser, und zwaget den Edelmann darmit, welder alsbald ein überaus schön Angesicht. darvon be= fance; gehen also mitein= ander in den Garten. Bald barnach besiehlt er diesem Edelmann; er solle sich stattlich bekleiden, so wolle er mit ihm zu ihr gehen, die in einem Gareten bei andern Jungfrauen säße. Da man dann einen Tanz anfangen würde, so sollte er mit ihr tanzen, und gibt ihm einen Ring; den sollte er an seinen Fineger stecken, wenn er mit ihr tanzte.

Sobald er ste berühren würde, so würde ste alsbald eine vollkommene Liebe zu ihm tragen, und hinfüro sonst zu keinem Anbern mehr.

Er sollte ste aber um die Ehe nicht ansprechen, denn ste würde ihn selbst darum anreden.

Nimmt darauf ein destil= lirt Wasser, und zwaget den Edelmann darmit, wel= cher alsbald ein überaus schön Angesicht darvon be= fame; gingen also mit ein= ander in den Garten. Der Ebelmann thäte, wie ihm D. Faustus bestohlen hatte, tanzet mit der Jungfrauen und rühret sie an, die von der Stund an ihr Herz und Lieb zu ihm wandte.

Die gute Jungfrau war mit Cupidinis Pfeilen durchschossen;

denn ste hatte die ganze Nacht keine Ruhe im Bett, so oft gedacht sie an ihn.

Bald Morgens beschickte sie ihn, öffnet ihm Herz und Lieb', und begehrte seiner zur Ehe, der ihr aus inbrünstiger Liebe Solches darschlug, und bald mitein= ander Hochzeit hatten, auch dem D. Fausto eine gute Verehrung darvon wurde.

Der Ebelmann thäte, wie ihm D. Faustws bes
fohlen hatte, tanzet mit der Jungfrauen, und rühret sie an; von der Stunde brannte ihr Herz von Liebe gegen ihn,

daß ste die ganze fol= gende Nacht keine Ruh inr Bett hatte, so oft gedachte sie an ihn.

Bald bei Tageszeit be=
schickt sie ihn, öffnet ihm das
Herz und die ganze Anfech=
tung der Liebe, war also
die Glock gegossen, und
wurden sie beide Cheleute.

Widman fügt noch bei, daß die beiden Eheleute auch bei dem Kirchgange von dem destillirten Wasser genommen hatten, und sich "darmit angestrichen," und man "könne in Wahrheit fagen, daß in viel Jahren schöner Personen nie zur Kirche gangen."

Diese Vergleichung in den Aufschriften und im Inhalte der Ausführung selbst wird hinlänglich beweisen, daß Widman bei der Ausarbeitung seiner

11 -01

"historia" bas älteste Faustbuch v. 1587 zum Grunde gelegt hat.

In der polemischen Tendenz gegen den Romanismus stimmt Widman's Darstellung mit der ältesten Faustsage ganz überein.

Wibman fpricht gleich in feiner Vorrebe, bag nicht allein "arme Weiber und Heren, die man täglich verbrennt", fondern "beilige Bäter und Statthalter Christi, Die frommen Bapfte große Zauberer" gewesen feien, und beruft sich dabei auf die papstlichen Decrefalien, nach welchen die Bäpste "nicht allein ben Engeln zu gebieten, sondern auch den Teufel zu zwingen haben 129)". Er meint, die Papste wollen für die "Säulen driftlicher Kirchen gehalten werden", und sind dennoch so viele, unter denen er Sylvester II, Benedict IX, Johannes XIII, XIX, XX. XXI, Gregor VII, Clemens II, Da= masus II, Leo IX, Bictor II, Gregor XI, Paulus II, Allexander VI und "bergleichen" anführt, sämmtlich "Beschwörer bes Teufels" gewesen. Er sagt, bie Bapfte hatten in biefer Teufelstunft "fürnehme Lehrmeister" gehabt, "Rarbinäle, Monche und Aebte", und führt zum Belege mehre Namen an 130).

Widman schreibt das Buch, um vor solchen "Nachstellungen und Stricken des Teufels Männiglich trewslich zu warnen", und schickt Luther's Unsicht über Teufelsbeschwörung im Sinne des D. Faust voraus, in welcher nach des Resormators Behauptung ein "hofstriger, stolzer und ehrgeiziger Teufel steckt <sup>131</sup>)".

<sup>129)</sup> Widman, nach der Ausgabe von 1599, Borrede (bei J. Scheible, Kloster, Br. II, S. 277). 130) Widman bei J. Scheible a. a. D. 131) Widman

Vaust ist nach Widman's ausbrücklicher Erklärung durch das "alt Bäpstisch Wesen", durch
"abergläubisch Thun und Abgötterei" zur
Zauberei und zum Teufelsbündnisse gefommen <sup>132</sup>).
Gesellschaften, die "mit abergläubischen eharaeteribus" umgingen, und "Zigenner versührten" ihn leicht
dazu <sup>133</sup>). Besonders aber brachten ihn zur bösen Magie die Bücher, die "von Segen, Kreuzsprechen
und Anderem, so Bäpstlichem Gebrauch nach
damals getrieben ward", handelten <sup>134</sup>). Die Zauberei des Teusels hat nach Widman schon vor dem
"Bapstthum" ihren Ursprung, und dieses Laster hat
später "nur mehr zugenommen"; denn der "Bapst hat
selbst von Zaubere i geschrieben <sup>135</sup>)".

Fauft konnte nach Widman wahrsagen; er muß in solchen Weissagungen, in denen er die Reformation Luther's erblickt, das Papstthum mit der "Ge=gend Sodoma und Gomorrha", mit "dem stin=kenden Pfuhl aller sodomitischen Sünde, Schand und Laster", mit einer "Grundsuppe aller sodomitischen Greuel", mit einer "ba=bylonischen Hure" vergleichen 136). Er gebraucht in seinen Bergleichungen Ausdrücke, wie wir sie in Luther's Schriften häusig sinden. Er spricht von dem "Fenereisen der Liebe" und von der "Sonne der Gerechtigkeit", die von Luther's Resormation ausge=

bei J. Scheible a. a. D. S. 279. 132) Wibman, Thl. I, Cap. 1, bei J. Scheible a. a. D. S. 286. 133) Widman bei J. Scheible a. a. D. 134) Widman bei J. Scheible a. a. D. 134) Widman bei J. Scheible a. a. D. S. 293. 135) Widman bei J. Scheible a. a. D. S. 294 u. 295. 136) Widman nach der Ausgabe von 1599, Thl. III, Cap. 3, S. 7—10.

hen <sup>137</sup>). In einer andern Weissagung sagt Faust:
"Der Bapst ist gestürzt und geschwächt, und kann nicht viel Traw und Glauben bei Königen und Fürsten mehr haben, noch weniger in dem Teutschlande; jedoch wird er in Hispanien, Frankreich, Portugal und in dem Niederlande ein groß Fewr und Blutbad anrichten, ein newes unerhörtes Werk wird er in Teutschland stiften, damit er auch seine Thrannei möchte üben; aber es wird nicht lange Best and haben <sup>138</sup>)".

Da Widman zur Erbauung und Belehrung der Jugend schreibt, läßt er hauptsächlich diejenigen Stellen gegen Rom hinweg, welche un anständig sind 139). Aus diesem Grunde wird die Reise Faust's nach Rom und nach Konstantinopel aus der Faustsage 140) hinweggelassen, weil Faust, im Gewande des Papstes, den Propheten Mahomed auf eine sehr unziemliche Weise spielt, die keineswegs zur Auserbau= ung der Jugend dient.

Außerdem hat Widman bei der Abfassung seiner Geschichte zwei Zwecke, einen didaktischen und

einen gelehrten Zweck.

Fr will die Jugend belehren und auferbauen.
"Derohalben ich der Meinung gar nicht bin, daß ich durch dieses Buch die Jugend zu Lust und Lieb der versluchten Schwarzkunst wolle anreizen und verursachen, sondern vielmehr das contrarium oder Wiederspiel

a consider

<sup>137)</sup> Widman a. a. D. 138) Widman bei J. Scheible, Kloster, Br. II, S. 655. 139) "Jedoch daß auch nicht Alles, was züchtige Ohren und Herzen betrüben möcht, soll erzählt werden." Widman, Borrete, bei J. Scheible a. a. D. S. 278. 140) Aelteste Faustsage nach der Ausgabe von 1588, S. 104 u. 105, und S. 117—119. M. s. Boch. I, S. 4 und S. 9.

auzuzeigen begehre, damit Männiglich möge trewlich gewarnet werden, und für dergleichen Nachstellungen und Stricken des Teufels sich so viel besser fürzusehen und zu hüten wisse <sup>141</sup>)". In der Vorrede spricht er

5-00

<sup>141)</sup> Widman, Borrebe, bei 3. Scheible a. a. D. 6. 276. Widman zeigt bie antiromische Tendenz in ber Abfaffung ber Fauftsage in unzähligen Stellen. Fauft muß nach ben ihm vom Teufel vorgelegten Urtifeln "ben Colibat" halten. Dazu macht Bibman bie Anmerfung (bei 3. Scheible, Kloster, Bo. 11, S. 324): "So hat auch der Teufel herfürgebracht zur Zeit Cy= priani, ber nach Christi Geburt gelebt bat 250 3abr, ben Colibat und bas ehelose Leben, und ftund also biese Superstition 1300 Jahr." Er führt folgende Beschichte eines Bischofs von Salzburg an, um bie romi= fche Lehre in ein eigenthümliches Licht ber protestanti= schen gegenüber zu stellen (bei 3. Scheible a. a. D. S. 326): "Der Bischof von Salzburg bat auf dem Reichstage zu Augsburg Anno 1530 zu M. Philippo Melanchthone gesagt: Lieber Philippe, wir wiffen wohl, daß ewer Lehr recht ist; wisset ihr aber auch dargegen wiederumb, es hat nie Jemand ben Pfaffen etwas abgewinnen können, ihr werdet auch nicht die erften feyn." Ueber Rom fagt Bibman in feinen Erinnerungen gur Fauftsage (a. a. D. S. 326 u. 327): "Ach, lieber Gott, was gehen doch für sodomitische Günden und Un= aucht zu unfern jegigen legten Zeiten in Italien und fonberlich zu Rom in Schwang? Wahr ist's und beweislich, baß zu jetiger Zeit (1599) Rom leider eine Grund. fuppe aller Gunde, Schande und Laster ift, ta ber Teufel mit bem Untidrifto leibhaftig regie-Wie benn Doctor Luther feliger auf eine Zeit gu etlichen fagte: Beil mich unfer Berr Gott in ben habli: chen Sandel bracht hat, bas ich mich gegen ben Bapft aufgeworfen, wollt ich nicht hundert taufend Gulben ba= für nehmen, bas ich nicht auch Rom gesehen batte, ich mußte soust mich immer beforgen, ich that bem Bapft

den frommen Wunsch aus, Gott möge alle Leser "vor allem List, Tücken und Betrug des Teufels behüten

Gewalt und Unrecht; aber, was wir feben, bas reben Bembus, ein überaus gelehrter Mann, ba er Rom wohl gesehen, und bem, fo er barin gesehen, nachgetrach= tet bat, foll er gefagt baben, Rom ware ein ftinken= ber Pfubl, voll ber allerbofesten Buben in ber gangen Belt." Bei Papft Johann XIX. geht "ter Teufel in eines Münche Bestalt fürüber," um mit ihm ein Bundniß abzuschließen (Bidman bei 3. Scheible a. a. D. G. 332). Der Teufel treibt nach Bidman (bei 3. Scheible a. a. D. S. 343) "sein Uffenspiel und Gauckelwert," daß "die Leute baburch im transsubstantiationsirrthumb und Abgötterei möchten fo viel mehr bestätigt werden." Bu ber Behaup. tung ber Fauftsage, baß ber Teufel Fauft in Monchsge= ftalt unter bem Namen Mephistopheles bediente, macht Widman die "Erinnerung," daß die Donche "Ge: fcopfe bes Teufels" waren, und erzählt babei bie tomische Geschichte der Monchserschaffung. Der Teufel nahm, um, wie Gott Bater, als fein Affe, einen Denfchen zu machen, ale "Materie Leimen," fpricht bas Bortlein fiat falsch aus. Es flang, wie fuat; ba wurde "ein Monch daraus." Der Teufel fagte zu ihm: Ja freilich faat; du fiehft wohl fo grewlich, bift nicht viel schöner, renn ich; pfui dich an alle Tage; wie übel hab' ich mein Arbeit angelegt, gebe bin in alle Belt und betreng Land und Leut" (Widman bei 3. Scheible a. a. D. G. 346). Die "Fabel" bat nach Bidman Die "Bebeutung," baß "ber Teufel sein Geschöpfe noch heutiges Tags liebt, und ihm fein Soffleid anzeucht und befehliget, sie follen in alle Belt geben, Leut und Land betrügen." Bib. man fpricht (a. a. D.) von "ber großen, blinden Kinfternuß bes Bapfithumbs, ba fie Raifer, Ronig und Fürsten verblendet haben, und waren dazu grobe, ungelehrte Efel, Die nichts fonnten, wie in Italien fonderliche Orden von Manchen waren, Die man hieß fratres ignorantiae, Bruter ber Unwissenheit, Die da schwos

1.000

und feine lieben Engel ihnen zuordnen, damit ber Teufel keine Macht an ihnen finden und haben müg" 142). Aus der Geschichte Faust's soll "die liebe Jugend lernen, wenn ihnen Gott ber Herr feine ingenia und Verstand verleihet, solchs sen eine hohe Gabe Gottes, und, so bann die Eltern mit ihrem Fleiß und Rosten, damit sie so viel besser studieren, viel darauf geben lassen, daß sie auch Solchs zu Gottes Ehren anwen= ben, und sich für aller bofen Gefelischaft enthalten. Wie dann allhie bessen ein grewlich Beispiel an dem Fausto fürgestellet wird 143)". Jede Gelegenheit be= nütt der fromme Widman, die "liebe Jugend" vor dem Teufel zu warnen, und schließt "seine historia" mit bem aufrichtigen Wunsche, "ber heilige Beift möge Die Leser auf die rechte Bahn leiten, vor ben "Greueln" ber "gegenwärtigen Siftoria in Gnaben behüten", und "vor dem Teufel bewahren 144)". Aus diesem Grunde castrirt er auch bisweilen die Faustsage, und

ren und geloben mußten, daß sie nichts wissen, verstehen, noch lernen wollten." Nach ihm ist der Teufel das Ideal der Mönche. "Solcher Münch oder Rubezahl ist der Teusel selbst; der verstellt sich in Münchs Gestalt, damit anzuzeigen, daß die Münche im Bapst humb die heillosen Brüder, seine trewe Diener und Larven seien, darinnen er sich versteidet, und ist kein Schaltheit, Bösheit und Schande so groß, so die gottlosen Münche und alte Zäuberin als des Teufels Wertzeuge, welche der Teufel reitet, nicht kunnten, wenn es ihnen Gott verhängt, nicht zuwege bringen" (Widman bei J. Scheible a. a. D. S. 347). 142) Widman, Schluß der Vorrede, bei J. Scheible a. a. D. S. 278. 143) Widman bei J. Scheible a. a. D. S. 278. 143) Widman, Ausg. v. 1599, Thl. III, S. 197.

läßt zu Rutz und Frommen der Jugend diesenigen Geschichten weg, welche "züchtige Ohren und Herzen betrüben möchten 145)".

Auch einen gelehrten Zweck verfolgt Wibman. Er geht in seiner "Historia" von dem unbedingten Glauben an den Teufel, an seine Besthungen, an Hexen und Zauberer, an den Teufelspact, an die sleischliche Beiwohnung der Teufel und Menschen, und an alle Wunder Faust's aus; er hält den mindesten Zweisel an ihrem Ansehn für eine Sünde gegen den heiligen Geist, und sucht durch Stellen aus dem alten und neuen Testamente, aus Kirchenvästern, Kirchenversammlungen und alten Klassistern diesen Glauben zu bestätigen; er hat, wie manche Gelehrte, den naiven Glauben, der Unsinn höre auf, Unsinn zu sehn, wenn er in einer gelehrten Form vorgetragen werde.

Bie Widman das, was sich von selbst versteht, gleich manchen Gelehrten alter und neuer Zeit zu beweisen versucht, davon geben uns viele Stellen Beweise. Er spricht davon, daß Faust durch "böse Gesellschaft" und "Müßiggang" zu Grunde gegangen seh. Er gibt sich nun in seinen sogenannten "Erinnerungen" zur Sage die größte Mühe, die Wahrheit dieses Sayes durch einen Ballast von gelehrten Citaten zu beweisen. Er eitirt eine Stelle aus Erasmus: Perspexerat seiliet ergegius dux (der Sparterfürst Kleomenes), corrumpi juventutem otio et luxu, malorum omnium magistris 146), aus dem Hieron hmus 147), Aus

<sup>145)</sup> Widman, Borrede, bei J. Scheible a. a. D. S. 278. 146) Widman bei J. Scheible, Kloster, Bo. II, S. 292. 147) "Der heilige Hieronymus spricht

gustinus <sup>148</sup>), aus Plato <sup>149</sup>), den er förmlich zu einem deutschen Schulmeister des 16ten Jahrhunderts macht. Unzählige Beispiele könnten wir anführen, wie Widman Dinge beweist, die so gewiß sind, daß sie für den Beschränktesten keines Beweises bedürfen.

Im unsern Lesern einen Begriff von Wibmans frommer Glaubseligkeit zu geben, sühren wir folgende Stelle an: "Anno 1545 ist der Teusel zu Rotweil im Elsaß sichtiglich umbher gangen, oft in eines Hasen, oder auch in einer Gans, item in einer Wiesel Gestalt, und hat mit flarer, deutlicher Stimmen geredt. Wie man dann dergleichen Erempel unzählbar viel sins den und anzeigen konnte. Ist derhalben ein nöthig Stück, daß wir wissen und glauben, es sey wahr, daß der Teusel sich zuweilen lässet sehen jetzt so, jetzt anders, wie denn die lieben heiligen Engeln auch thun. Denn wir gehen und stehen immer zwischen Engeln und Teuseln. Die Teuseln sehen darauf, und tracheten, wie sie ermorden, ersäusen, versühren und Schas den thun mügen 150)". Die Verwandlung des Teus

gar fein, welchem er benn follte nachgelebet haben: Semper aliquid facito, ut te diabolus non inveniat inoccupatum." Widman bei J. Scheible, Kloster, Bd. II, S. 292. 148) "Augustinus spricht ad fratres in eremo: Quid otium est, nisi vivi hominis sepultura? Was ist voch der Müßiggang anderes, denn eine Bergrabung und Einscharrung eines lebendigen Menschen?" Widman bei J. Scheible a. a. D. 149) "Wie dann der weise Mann Plato seine Knaben, wenn er von ihnen aus der Schule ist gangen, hat pslegen zu ermahnen und zu sagen: Videte pueri, ut otium in re quapiam honeste collocetis, meinet, sie sollten ihre Zeit zu ehrlichen und nüplichen Dingen gebrauchen und anwenden." Widman bei J. Scheible, Kloster, Bd. II, S. 292 u. 293. 150) Wid=

fels in eine Bärengestalt nach der Faustsage beweist Widman also: "Erstlich, daß hie gesagt wird, daß sich der Teufel in Bärengestalt dem Fausto sehen lassen, so haben wir deß ein Exempel in genesi, wie sich der Teufel in Schlangen verkrochen hat, bis er Adam und Hevam verführet hat. Daß sich nun der Teufel in Gestalt eines zotteten Bären erzeigt, das ist ihm wohl müglich, daß er sich in Thiere, als Bären, Wölfe, Kazen, Böcke, Geißen und Hunde verkehren, auch die Menschen in solcher Form verblenden kann, warum wollt' er sich dann auch nicht also üben 151)?"

Für jeden Unstinn findet der gelehrte Widman einen Beleg in Cicero, Aristoteles, Plato, Lucian

und allen möglichen "heidnischen Scribenten".

Was die Stellung der Faust fage Widmans zur älte sten von 1587 betrifft, so haben wir schon oben nachgewiesen, daß sie Widman seiner Ausarsbeitung zu Grunde gelegt hat. Durch Auslassungen und Zusätz, einzelne chronologische Bestimmungen und gelehrte Erinnerungen, welche jedem Hauptstücke hinzugesigt sind, unterscheidet er sich von dem Herausgeber der ältesten Faustsage. So ist in Widman nicht angeführt, "wie D. Faustus in die Hölle gefahren, was er darinn gesehen und ihm begegnet 152)", wie D. Faustus unter das Gestirn über die Wolken hinausgefahren 153)". Ebenso ist auch die "dritte Fahrt" Faust's in etliche Königreich und Fürstenthumb, auch

man bei J. Scheible a. a. D. S. 300. 151) Widman bei J. Scheible a. a. D. S. 314. 152) Aelteste Faust: sage von 1587 bei J. Scheible, Kloster, Bd. II, S. 983. 153) Aelteste Faustsage bei J. Scheible a. a. D. S. 987.

fürnembste Länder und Städte und was er für nambafte Abenthewer in deren etlichen getrieben <sup>154</sup>)", bei W i d m an ausgelassen. Auch von dem "Paradeis, welches der Geist dem Fausto zeiget <sup>155</sup>)", ist nirgends die Rede. "Doctor Faust i Bullschaften in seinem 19ten und 20ten Jahre <sup>156</sup>)", und "von der Helena aus Gräcia, so dem Faust o Beiwohnung gethan in seinem letzen Jahr <sup>157</sup>)" stehen bei W i d m an nicht. Außerdem sinden wir mehre Schwänse der älte sten Faust age bei W i d m an nicht erzählt. Die von W i d m an ausgelassenen Schwänse führen folgende Ausschriften:

"D. Faustus frift einen Secht, so er nicht gekocht 158)",

<sup>154)</sup> Fauftsage bei J. Scheible a. a. D. S. 992. 155) Fauftsage bei J. Scheible a. a. D. S. 1004. 156) Faufisage bei 3. Scheible a. a. D. S. 1054. 157) Fauftsage a. a. D. S. 1054. 158) Fauftsage a. a. D. S. 1040: "Es fame Fauftus einsmals mit andern Reisenden in ein Wirthsbaus in Thuringen, fprach neben feinen Reisgefährten bie Wirthin in Abwesen bes Wirths freundlich umb herberg an : Aber es ware bieselbe so holdselig, wie jene zu Basel, zur Krone, da sie ihre Gafte nit segen konnte: antwortete dem Fausto, fie konne ihn fampt feiner Gefellschaft nicht beherbergen, habe nichts zu effen, so sep ihr Mann auch nicht zu Saus. Fauftus fagte: Mein Wirthin, bas laßt euch nit irren, wir wollen für gut nehmen, und befto enger zusammenfigen. ließ sich etwas bewegen, fagte ihnen zwar Herberg zu, wollte ihnen aber nichts zu effen geben. Da fagten etlich unter bem Saufen: Satten wir ein Stud ober etliche von bem Bechte, fo uns heut zu Mittag überblieben. ft us fagte: Belüftet euch nach Dechten, fo will ich feben, was mein Roch vermag; flopfte damit ans Fenster mit einem Finger', und fagte: Adfer, bring, was bu haft. Griff bald barauf fürs Fenfter, und brachte eine große

"D. Faustus betreugt einen Pfaffen umb sein Brevier 159)", "D. Faustus, ein guter Schütz 160)", "D.

Schüffel voll aufs Beste abgesottener Sechte sammt einer großen fupfern Rannen mit gutem Rheinischem Bein. waren sie alle fröhlich, weil es so wohl ginge. Und wie wohl fie fich etwas entfesten, ließen fie fich boch ben Fauftum leicht überreden, agen, zechten und lebten wohl. Gott geb, wer bes Bechtes bargegen mangeln mußte." Bang dieselbe Geschichte trug fich in einem Birthshause, nach ei= ner alten Sage mit bem Abte Triten beim von Spon= be im zu, ber, ba im Wirthshaus "außerfter Mangel an Lebensmitteln" berrichte, von feinen Reisegefährten zu ei= ner Runft aufgefordert, "ans Fenster klopfte," um eine "gute Schuffel voll gesottener Sechte berbeizuschaffen," bie auch "zur allgemeinen Freude aufgetragen wurden." (Le= ben bes Abt Tritenbeim in ber Quartalschrift für ältere Literatur und neuere Lecture, herausg. von Cange ler und Meißner, II. Jahrgang, 8. Leipz. 1784, bei 3. Scheible, Rlofter, Br. III, S. 1028.) 159) Aeltefte Fauftsage bei 3. Scheible, Rlofter, Bb. 11, G. 1039 und 1040: "Doctor Fauftus spazierte einmal zu Coln mit einem seiner guten Befannten, und, wie fie mitein: ander von mancherlei schwäten, begegnet ihnen ein Pfaff; der eilete der Rirchen zu, und hatte sein Brevier, so fein mit filbernen Pudeln beschlagen, in ber Fauft. Fauft o gefiel bas Buchlin wohl, bachte, bu fannft bei einem an= bern ein deogratias damit verbinden, und fagte zu feinem Gesellen: Schaw, schaw, ben Pfaffen, wie ein geiftliches Betbuch hat er in ber Fauft, ba Schellen bie Responsoria geben. Dieg erhört ber Pfaff, fiehet auf fein Buch, und wird gemahr, baß es ein Kartenspiel ift. Run hat ber Pfaff eben biesmals zu Saus gespielt gehabt, und meinet, er habe in bem Gilen bie Rarten für bas Brevier unverfebens ergriffen, wirfts berwegen aus Born von fich weg, und gebet brummlende feines Beges. Fauftus und fein Gesell lacheten bes Pfaffens, huben bas Buch auf, und ließen den Pfaffen laufen, und ein ander Brevier

Faustus frift einen Saustnecht 161)", "D. Fausti Gaft

kaufen." Im zweiten Theile von Göthe's Fauft (Act I) hebt der Teufel, ber am Hofe des Raifers Das Papiergeld erfunden bat, unter anderm Rugen auch ben beraus: "Der Priefter trägt's andachtig im Brevier." 160) Fauft ift nach Dieser Sage (3. Scheible, Rlofter, Br. 11, S. 1041) bot "einem großen herrn und Könige" auf bie "Artillerie und Geichus bestellt." Das Schloß, in dem Fauft biente, war von "Raifer Karls Spanischem Kriegsvolt belagert." Fauft schoß, um seinem Sauptmanne Die Runftfertigfeit ju zeigen, in einen "boben Tannenbaum," unter welchem ber feindliche Dberft "zu Morgen aß," "bermaaßen, baß bie Studer und Spreißen umb ben Tisch flogen." "Die großen Augeln" bes Feindes "fing Fauftus in seiner Fauft auf, als wenn er mit ben Feinben den Pallen fchluge. Er trat auch bisweilen auf die Mauer, und fing die kleinen Angeln in Bufen und in die Ermel mit Saufen auf." Eine alte Sitte ber Zauberer, die hier auf Fauft angewendet wird, die Rugeln der Feinde mit ben Sanden aufzufangen, und in ben Rleibern gu verbergen. 161) Melteffe Fauftsage bei 3. Scheible, Kloster, Bo. II, S. 1041 und 1042: "Es faß Doctor Fauftus mit etlichen in einem Wirthsbans, und foffen gut Gachfifch und Pommerisch zusammen mit gangen und halben. Da ihme nun, D. Fausto, ber Haustniecht bie Beder und Gläser allzeit zu voll einschenkte, brewete er, wenn ers ihme zu oft thate, wollt er ihn freffen. wohl fressen, sagte er, ein Dreck follt bu fressen, und ließ sich des Fausti Drewen nichts anfechten, sondern schenkte ihm die Gläser zu Berdruß nur völler ein. Da sperret Kauftus unversehens sein Maul auf, und verschlucket ihn ganz. Erwischt barauf ben Kübel mit bem Kühlwasser, und fagt: Auf einen ftarken Biffen geboret ein ftarker Trunk, und fauft ben auch ganz aus. Der Wirth merkte ben Poffen wohl, bate Faustum, er follte ihme ben Sausknecht wieder laffen zukommen, er konne bes Dieners jezt nit wohl mangeln, weil er mit vielen Gaften überfallen.

5-0000

wöllen ihn felbs die Rafen abschneiben 162)", "D. Fau- flus schieret einem Megpfaffen ben Bart unfreundlich 163)".

Fauftus lacte, und fagte, er follte feben, mas braußen unter ber Stegen ware. Der Wirth ginge hinaus, und schauwete unter der Stegen; da saß ber arme Tropf, als ler begoffen und triefent, wie ein naß Ralb, gitternd vor Forcht. Der Wirth zoge ibn berfür, und lachten bie Gafte bes vollen Einschenkens genug." Auch von bem Abt Era lolfus ging eine alte Sage, dat er einem Wirthe nicht nur die Gerichte, sondern auch die Wirthin aufgezehrt babe, Die Diefer nachber in ber Ruche wierer unverschrt fant! Görres beutsche Bolksbücher, Heivelberg 1807, bei 3 Scheible, Kloster, Bt. 11, S. 33. 162) Die Geschichte wurde icon oben mitgetheilt; fie ift in rie Muerbacher= fcene bes ersten Theils von Gothe's Kauft übergegangen. 163) Fauftsage bei 3. Scheible a. a. D. G. 1053 und 1054: "Als auf eine Zeit Doct. Faustus zu Battoburg, welche in der Mofe liegt, und mit tem Berzogthum Gelbern granget, in Abwesen Graf Bermanus obngefähr in Gefängniß gefommen, bat ihme ber Rapellan bes Orts, Johann Dorftenius, viel Liebs und Guts er: zeigt, allein ber Urfachen balben, Dieweil er Kauftus ihme, bem Pfaffen, jugefagt, er wollte ibn viel guter Runfte tehren, und zu einem ausbundigen, erfahrenen Mann ma: chen. Derohalben, vieweil er fabe, bag Fauftus bem Trunt febr geneiget mar, fetidet er ihme aus feinem Saus fo lang guten Wein zu, bis bas Fäslin schier nachließ, und gar leer murbe. Uls nun eines Tags ber Pfaff jum Faufto fame, und unter Anderm fagte, er wollte gen Grauen geben, und fich bafelbft barbieren laffen, fagte D. Fauftus, er wollte ihn eine Kunft lehren, raß er ohne Scheermeffer res Barts gang follte abkommen. ber Pfaff begierig war, folch Kunftstück zu hören, fagte Fauflus, er follte nur aus ber Apothet arsenicum bolen laffen, und ben Bart und Rinn wohl barmit reiben. Gobald ber Pfaff bas getban, bat ihme gleich bas Rinn bermaaßen anfangen zu bigen und brennen, daß nicht allein

- conde

Wibman beutet felbst an, bag er mehrere ber ausgelassenen Geschichten gekannt habe. "Ich mag bem chriftlichen Lefer nicht fürenthalten, daß ich an Diefent Orte etliche Historien von D. Johann Fauft o ge= funden, welche ich aus hochbedenklichen, driftlichen Ilrfachen nicht hab' hieher setzen wollen, als daß ihn ber Teufel noch fortan vom Cheftand abgehalten und in fein höllisch abschewlich Hurennetz gejagt, ihm auch die Helenam aus ber Göllen zur Beischläferin zugeordnet hat, die ihm auch fürs erst ein erschrecklich monstrum. und barnach einen Sohn, mit Namen Justum, gezählet, wie er auch seine Luftfahrt gethan, und ins Ge= firn gefahren, und hernach eine große Reise fürgenom= men, und durch Teutschland, Frankreich, Indien, Ale= appten, Türkeien und Italien gezogen fen, auch, mas er an etlichen Dertern für Cbentheuer ausgerichtet 164)".

17,000

die Haar ihme ausgefallen, sondern auch die Saut mit fammt dem Fleisch gar abgangen ift. Ich meine, das hieß bem Pfaffen ten Bart scheeren, und ben Wein gab= len." Gang Dieselbe Geschichte erzählt Johann Wier auf ben Ramen Fauft's schon vor der ältesten Fauftsage (de praestigiis daemonum et incantationibus, Basileae ex officin. Oporiniana, 1583, 4. libr. Il, c. 4, col. 4.). Die Personen find gang biefelben. Barone Hermanno absente mitius (Faustus) ab ejus sacellano D. Joanne Dorstenio tractabatur. Die Geschichte trug fich, wie in ber Faustsage, Buttoburgi in Mosae ripa ad Geldriae fines su. Sie ift beinahe wortlich, wie in der Faustsage: Arsenico confricari eam (barbam) citra ullam praeparationis mentionem jubet: adhibitaque illinatione, tanta successit inflammatio, ut non modo pili, sed et pellis cum carne exureretur. Auch hier geschieht bie Arfenik: Operation für eine reichliche Weinspende. 164) Wibs man bei 3. Scheible, Rlofter, Bo. II, S. 645.

Widman hat, wie er felbst sagt, einige dieser Geschichten ausgelassen, weil sie ihm "unzüchtig", ans bere, weil sie ihm "geringlich" und "läppisch" schienen.

"Weil ich dann erachtet", sagt er, daß ich Solchs ohne Beleidigung züchtiger Ohren und Herzen nicht wohl erzählen könnte, ein Theil auch solcher Geschicht geringlich und läppisch sind, und nit werth oder auch nöthig, daß derselben sonderlich gedacht werden möchte, als hab ich derselben Umbgang wohlmeinentlich nehmen wollen, sintemal auch in gleichen Historien schon Alles sürgelausen, das zu meinem scopo dienen, und ich Erinnerungs= und Warnungsweise wider die absschenliche Zauberei und Schwarzfunst christlich und nütz- lich mit gutem Gewissen anziehen und gebrauchen konnte 165)".

Während die Auslassungen bei Widman im Verzgleiche zu den Vermehrungen sehr unbedeutend sind, beziehen sich letztere theils auf den oratorischen, theils auf den historischen Theil.

Der Teusel spricht in der Faust age sehr oft vom Standpunkte der Dogmatik und Moral eines Francis= kanerpaters. Die humoristischen und wizigen Bemer= kungen desselben, wie z. B. "die spöttischen Scherzre= den und Sprichwörter", mit denen "der bose Geist dem Fausto" vor der Höllenfahrt "zuset <sup>166</sup>)", sind aus= gelassen. Dagegen sind seine theologischen Sermone mit Faust und seine moralistrenden Katechesen ins Un= geheuere erweitert. Wid man theilt zehn Dispu= tationen Faust's und des Teusels mit. Sie

<sup>165)</sup> Widman a. a. D. 166) Die alteste Faustfage von 1587 bei 3. Scheible, Rloster, Bt. II, S. 1059.

handeln von dem, "was D. Fausti Mephostophiles für ein Geist gewesen", "ob der Geister viel gewesen", von dem "Fall der Engel, was der Geist in dem Himmel gesehen habe, von dem Paradeis, von der Ordmung der Teufel, von D. Fausti seligem und unseligem Zustande, ob die Teufel selig werden, von der Hölle <sup>167</sup>)". Nach den Disputation en folgen Fragen, "wie der Teufel den Doctor Kaustum besessen hat", weiter, "wie Gott die Welt erschafsen, und von der ersten Geburt des Menschen <sup>168</sup>)". Kurz vor der Höllensahrt wird das Gespräch eines "Theologi" mit Faust, sodann des Teufels Disputation mit ihm, und ein neues Gespräch zwischen Satan und Faust abermals mitgetheilt <sup>169</sup>).

Auch im Hiftorischen sind bedeutende Vermehrungen von Widman hinzugekommen, wie z. B.
"Faustus schenket den Studenten zu Leipzig ein Faß Weins <sup>170</sup>)", "wie D. Faustus den Studenten zu Ersfurt etliche griechische Helden hat fürgestellet <sup>171</sup>)",
"D. Faustus kommt unversehens in ein Gästerei <sup>172</sup>)",
"D. Faustus verschafft, daß die blöckenden Kühe stille werden <sup>173</sup>)", "D. Faustus kommt hinein in eine versichlossene Stadt <sup>174</sup>)", "D. Faustus hat einen Teusel geschissen <sup>175</sup>)", "Baustus machet einem Wirthe einen Poltergeist in seiner Behausung <sup>176</sup>)", "D. Faustus

<sup>167)</sup> Widman bei J. Scheible, Kloster, Br. 11, S. 381—437. 168) Widman a. a. D. S. 475—482. 169) Widman a. a. D. S. 667—672, 684—694. 170) Widman a. a. D. S. 498. 171) Widman a. a. D. S. 500. 172) Widman a. a. D. S. 511. 173) Widman a. a. D. S. 516. 174) Widman a. a. D. S. 517. 175) Widman a. a. D. S. 521. 176) Widman a. a. D. S. 559.

verschenket seinen zotteten, schwarzen Sund, Praftigiar genannt" 177), "D. Fauftus führt einen Gefangenen vom Abel wieder zu Haus, ba fein Weib eine andere Hochzeit hielt 178)", "Fauftus führete einen jungen Pfalzgrafen gen Heibelberg 179)" u. f. w. Die mei= ften Geschichten ober furze Andeutungen ber Fauftsage, welche in Göthe's Fauft übergegangen find, finden fich nur in Widman, wie g. B. bie Beschwörung bes Teufels in fragenhaft fürchterlicher Gestalt hinter bem Dfen in Fauft's Stubierftube, und bas hervorsehen bes Teufels binter bem Dfen in menfcblicher Gestalt nach vollzogener Beschwörung 180), bie Erscheinung bes Teufels in Gestalt eines fchwarzen Bu= bels 181), ber berühmte Ritt auf bem Bein= faffe in Auerbachs Reller 182), Die Gefdichte von bem Bohrer, ben Wachspropfen unb ben vier verschiebenen, burch Teufels Silfe aus bem magifchen Brunnen fliegenben Weinen 183), bie Bergleichung berluftig zechen= ben Brüber mit Schweinen in einem Reim= gebichte 184). Die andern von Gothe im Fauft benutten Scenen kommen auch in ber alteften Fauft= fage vor, welche nur eine Scene, die in Gothes Fauft überging, ganz allein eigenthümlich hat, nämlich bie von den lustigen Brüdern, die auf Faust's Zauberwort einen Rebstock mit Trauben faben, und nach vorüber-

- sand

<sup>177)</sup> Widman a. a. D. S. 568. 178) Widman a. a. D. S. 622. 179) Widman a. a. D. S. 625. 180) Widman a. a. D. S. 311. 181) Widman a. a. D. S. 311. 181) Widman a. a. D. S. 437 und 568. 182) Widman a. a. D. S. 498. 183) Widman a. a. D. S. 511. 184) Zu Ende tes ersten Theils von Widman a. a. D. S. 543.

gegangenem Zauber mit Messern zum Beschneiben ihre Nasen in der Hand hielten, welche ihnen vorher als Trauben erschienen waren <sup>185</sup>).

Bedeutend sind die Vermehrungen der Widman= ichen Faustsage burch bie gelehrten "Erin= nerungen" geworden, in benen er die vorgetragenen Geschichten burch historische und literarische Be= lege unterstützen will. Diese Erinnerungen sind fo zahlreich, daß in keinem der drei Theile der Widman= schen Historia ein einziges Hauptstück vorkommt, dem Erinnerungen fehlten. Diese sind oft so gedehnt, baß sie ums acht= bis zehnfache einzelne Hauptstücke an Umfang übertreffen. Nicht nur die Erinnerungen, fon= bern auch die theologischen Ergüsse, Disputationen, Ge= spräche, Sermone u. f. w. sind auffallend breit. Teufel ift, wie im zweiten Theile von Gothe's Fauft, langweiliger. Von Humor und Ironie zeigt sich keine Spur, und Satan sieht einem alten, moro= fen Rapuciner viel abulicher, als einem "Schalf", ober "bes Chaos wunderlichem Sohn". Die Kapucinaden find viel zahlreicher. Das alte, von Widman forg= fältig benutte Faustbuch ift burchwässert, und hat sei= nen ursprünglichen Geift, ber viel mehr Beziehungen zu Gothe's Auffaffung ber Fauftsage bat, unter theo= logisch=orthodoren Ercursen und bidaktischen Besserungs= und Warnungszwecken großentheils verloren. Demun= geachtet haben sich bie Spätern an Wibman gehal= ten, weil ihnen biefer ber vielen Citate und wohlmei=

<sup>185)</sup> Aeltestes Faustbuch bei J. Scheible, Kloster, Br. II, S. 1052. Auch Philippus Camerarius, horae succisiv. centur. 1, p. 315 (e. c.) erzählt ganz rieselbe Geschichte.

nenden Sittlichkeitssprüche wegen gründlicher und nütze licher schien. Dabei wurde das Faustbuch beinahe gar nicht berücksichtiget.

Wibman, ber Bieles in ber altesten Fauftsage "unzüchtig", "läppisch" und "gering" nennt, und noch fester, als ber gehörnte Siegfried ober ber schnellfüßige Achilleus, an seiner ganzen theologischen Oberfläche feine freie Stelle für ben Streich eines Rationalisten offen läßt, hatte burch seine Muglichkeitsbeziehungen "für Befserung und Warnung ber lieben Jugend" es so weit gebracht, bag die alteste Faustjage, die drei Jahre 1587, 1588 und 1589 186) hintereinander aufgelegt und in Deutschland viel besprochen wurde, plötlich wie ver= schwand, dagegen die Auffassung und Darstellung ber Sage nach Wibman allgemein angenommen wurde. Im 17ten und 18ten Jahrhunderte erschienen feine anderen Auflagen ber Fauftfage, als die nach ber Wib= man fchen Bearbeitung, und gelehrte Manner beschaf= tigten sich bamit, sie mit Unmerkungen zu verseben 187).

<sup>186)</sup> Der Berfasser der "historisch fritischen Untersuchung über Leben und Thaten Fausts,
1791" (3. F. Köhler) kennt die älteste Faustsage nicht.
Die älteste ist nach ihm die von D. Johann Faust, welche
Georg Rudolph Widman 1599 in Hamburg herausgab.
Doch glaubt er, daß noch ältere Ausgaben von Widman
eristiren, z. B. eine von 1587, von 1594. Diese Bermuthung ist ungegründet, und stütt sich auf eine Berwechslung mit den Ausgaben der ältesten Faustsage, welche
seit 1587 erschienen (S. 49 u. 50). Die Ausgabe von
1599 ist die älteste. 187) Die mir bekannten späteren
Ausgaben von Widman sind: 1) "Das ärgerliche
Leben und schreckliche Ende des vielberüchtigten Erzschwarzkünstlers Dr. Johannis Fausts, erstlich vor vielen Zahren beschrieben durch G. R.

Im I. 1674 vermehrte und veränderte und verkürzte auch nach Umständen in einer Ausgabe Johann Nistolaus Pfizer, der Medicin Doctor, im Jahre 1695 Conrad Wolfgang Platins, der heil. Schrift Doctor, die Widmansche Faustsage. Alle spästern Ausgaben enthalten die Zusätze, Auslassungen und

Beränderungen diefer beiben Gelehrten.

Die Ausgabe der Widmanschen Faustsage durch Pfizer und Plat kommt mit der ersten Widmanschen id mansschen in dem Hauptinhalte beinahe wörtlich überein. Wir sinden in der Originalausgabe und in diesen spätern Ausgaben, die auf kleine Ausnahmen, wenn einzelne Kapitel eingeschalten oder andere ausgelassen sind, die selbe Meihenfolge der Hauptstücke und die selben Aufschriften nach den drei Theilen des Widmanschen Auchses. Ebenso ist auch der Inschalt der einzelnen Hauptstücke bis auf wenige Veränschungen im deutschen Ausdruck und wenige Abkürzunsgen — der selbe. Wehr Zusäte sinden wir in den gelehrten "Erinnerungen". Die Herausgeber ges

Wibman, jeso aufs Neue übersehen und sowohl mit neuen Erinnerungen, als nachtenklichen Fragen und Geschichten ber heutigen
bösen Belt zur Warnung vermehrt durch Jo.
Nicolaum Pfizerum, Nürnberg 1674; 2) neue Ausgabe
von 1681; 3) Ausgabe von 1685; 4) neue Ausgabe
von 1695 "nebst vorangefügtem Bericht Conrad Wolfg. Plati, weiland ver heiligen
Schrift doctoris, von der greulichen Zaubereis
fünde und einem Anhange von der Lapponis
schen Bahrsager Ränken, wie auch sonst etlichen zauberischen Geschichten; 5) neue Ausgabe
mit den Aumerkungen von Pfizer und Plat, Nürns
berg, 1711; 6) Ausgabe von 1717; 7) Ebenso von 1726.

hen, wie Wibman, von bem unbedingten Glauben an ben Teufel, seine Zaubereien, ben Teufelsbund und die Hexerei aus, und suchen jeden Unfinn ber Faustfage burch gelehrte Auftoritaten aus Rlaffitern, Rirchenvätern, Concilien und ber beiligen Schrift zu beweisen. Sie vermehren ben schon grofien Apparat gelehrter Citate in bem Wibmanfchen Buche durch neue, und fügen häufig, die Teufelscomos die zu beweisen, beutsche und lateinische Sprichwörter und Verse an. Doch haben die Herausgeber ber ver= änderten Widmansfage schon im Bergleiche zum erften Berausgeber freiere Grunbfate. glauben nämlich nicht an die sogenannten incubi und succubi, wie sie im Hexenhammer vorkommen. Die Empfängniß einer Frau ohne menschlichen Saamen, burch Einmischung des Teufels, scheint ihnen, oder viel= mehr Pfiger, bem Doctor ber Medicin, eine reine Un= möglichkeit. Dieser Glaube wird nach den neuen Berausgebern "billig in Zweifel gezogen". Als die Gründe der Unmöglichkeit werden angeführt, daß die Teufel "Geister, also keines forperlichen Wesens theilhaftig seien", daß ste also, "was ste selbst nicht haben, noch viel weniger einem Undern geben" fonnen. Der Saame muß, wie fie fagen, "von einem lebendigen Leibe feinen Anfang und Ursprung haben". "Alles, mas le= bet, muß nothwendig ernährt werben, mas ernähret wird, ift fterblich, und mit ber Beit verberblich. nenher mußte folgen, daß auch die Teufel fterblich maren, da doch die h. Schrift ein Anderes lehret 188)".

<sup>188)</sup> Faufisage von G. R. Widman, herausgegesten von Joh. Nif. Pfizer und Conr. Wolfg. Plastus, Nürnberg, 1717, 8. S. 513. Pfiper citirt bei

In diesem naiven Schlusse liegt eine Art Rationalis= mus, wie man ihn auch bei Orthodoxen 100 Jahre nach ber Wibman's = Ausgabe magen burfte, ber sich aber weber an die absolute Auctorität ber heiligen Schrift, noch an ben Teufelsglauben magt. "Die Fort= pflanzung" ber Teufel wird nach ihrer fernern Bemer= fung nicht erfordert; beghalb kann bei ihnen "auch keine Begierde zum Beischlaf und einiger natürlicher Bermischung" vorhanden sehn. Die Teufel können auch dazu wirklichen, natürlichen Saamen nicht benützen, weil ein folder, Menschen entführter Saame "feiner na= türlichen Wärme und ber Geisterlein, beren er für fich felbst fast voll ift, gleichsam in einem Augenblick be= raubt wird". Solche "Bermischung" ist ihnen mehr "eine Berblendung". Auch machen sie naiv auf die ungeheure "Berrüttung und Verwirrung in ber Welt" aufmerkfam, wenn man bie von ben Teufeln übernatürlich erzeugten Kinder von den menschlichen zu un= terscheiben nicht im Stande ware. Sie fügen in from= mem Glauben bei : "Rein Mensch auf Diefer weiten und breiten Welt, einig und allein unfern Erlöfer und Seligmacher ausgenommen, ift jemal ohne Buthun ei= nes natürlichen mannlichen Saamens erzeuget und ge= boren worden 189)".

Wenn auch die Herausgeber mit der ersten Ausgabe von Widman übereinstimmen, so unterscheiden ste sich doch durch bedeutende Auslassungen und Zusätze von der Originalausgabe.

Der Text ift überall abgefürzt, und vieles, mas in

17.000

dieser Gelegenheit sein erstes Buch "von der Weiber Natur," Cap. 12. 189) Pfizer'sche Ausgabe des Widman von 1717, S. 513, ff.

ber ersten Ausgabe von Widman steht, hinwegge= laffen. Go enthält die vierte Disputation Fauft's mit bem Teufel bei Widman "ben Fall ber Engel und ander mehr Fragen", die fünfte, "was ber Beist in bem Himmel gesehen hab 190)"; bie Alusgabe von Pfizer faßt die beiden Disputationen zusammen in ber "vierten Frag von dem Himmel und ben Engeln 191)". Darum finden fich bei Widman gehn außerst breite Disputationen bes Teufels mit Fauft, bei Pfiger 9 furz zusammengezogene Fragen 192). Ferner sind viele Hauptstücke ber Wibmanschen Originalausgabe von Pfizer ganz ausgelassen, z. B. ber ausführliche Brief von M. Friederich Bronauer an Faust über Gottes Wort 193), die Frage ,, D. Fausti, wie Gott die Welt erschaffen, und von ber ersten Geburt bes Menschen, ba= rauf ihm der Geift eine ganz falfche Antwort gibt 194)", "Doctor Fauftus kommt hinein in eine verschloffene Stadt 195)", "Doctor Faustus hat einen Teufel geschissen 196)", "Doctor Faustus führet einen jungen Pfalzgrafen gen Heidelberg 197)", "Doctor Faustus erscheint nach seinem Tode 198)".

Ungeachtet also diese spätere Ausgabe weit kurzer, als die Originalauflage ist; so enthält ste boch meh=

<sup>190)</sup> Widman, Ausgabe von Pfizer und Plat, S. 513—520. 191) Widman, Ausgabe von Pfizer und Plat, S. 132. 192) Widman, Ausgabe von Pfizer und Plat, S. 132. 192) Widman, Ausgabe von Pfizer und Plat, S. 121—167, und Ausgabe von Widman von 1599, bei J. Scheible, Kloster, Bo. II, S. 381 bis 437. 193) Widman, Ausg. von 1599, bei J. Scheible, Kloster, Bo. II, S. 467. 194) Widman a. a. D. S. 478. 195) Widman a. a. D. S. 517. 196) Widman a. a. D. S. 521. 197) Widman a. a. D. S. 625. 198) Widman a. a. D. S. 795.

rere. Zufätze, zum Theil bedeutende, welche sich in der ersten Ausgabe Widmans nicht vorfinden.

Die gelehrten Erinnerungen find bebeutenb durch Aluktoritäten ber profanen und heiligen Literatur vermehrt, meistens, um vorgefaßte theologische Behaup= tungen zu bestätigen. Alber auch einige Hauptstücke find in ber Pfizer = Plat'schen Ausgabe, welche in dem ursprünglichen Werke von Widman nicht ste= ben. So hat Widman mit Absicht bie Vermählung Fauft's mit bem Teufel unter ber Gestalt ber schönen Helena von Troja verschwiegen, wie diese in der alteften Faustjage enthalten ift. Er will nicht erzählen, wie der Teufel dem Faust "die Helenam aus der Hol= len zur Beischläferin zugeordnet hat, die ihm auch fürs erst ein erschrecklech monstrum und barnach einen Cohn, mit Ramen Justum Faustum, gezählet", weil er "wohl Solchs ohne Beleidigung züchtiger Ohren und Bergen nicht erzählen könnte 199)". In ber Pfi= zer = Plat'schen Ausgabe wird bie Vermählung Faust's mit ber Helena und die Zeugung bes Justus Fauftus in einem besondern Sauptstücke unter eigener Aufschrift erzählt 200). Offenbar ift in der Pfizer= Plat'ichen Ausgabe bei Anführung dieser Geschichte ber Text ber ältesten Faustsage von 1587 zu Grunde gelegt worden. Nach bieser ältesten Sage wird Helena an einem weißen Sonntage auf Berlangen ber Stu-

<sup>199)</sup> Widman a. a. D. S. 645. 200) Der Titel beißt in ter Pfizer : Plat'schen Ausgabe des Widman (Rürnberg, 1717), S. 511: "Wie sich D. Faustus, weil er ja sich nicht verheurathen törffen, die schöne Helenam aus Griechenland zu einer Beischläserin durch Bermittlung seines Geistes geschaffet, und mit welcher er einen Sohn erzeuget."

denten heraufbeschworen, die "vor der Gestalt und Form, so sie sichtbarlich gesehen, nicht schlasen können", und die "gegen ihr in Liebe entzündet" waren <sup>201</sup>). Späzter vermählt sich Faust im letzten Jahre seines Lebens nach derselben Sage mit dieser Helena, und zeugte mit ihr den Justus Faustus. Mutter und Sohn verschwanzden als Geister nach Fausts Tode <sup>202</sup>). Eine forgfältige Vergleichung der Pfizer-Platz'schen Ausgabe der Wid mans sage mit der ältesten Faustsage über Gelena das Hauptstück über Helenas Vermählung mit Faust in der Pfizer=Platz'schen Ausgabe entstauft in der Pfizer=Platz'schen Ausgabe entstanden ist. Wir sühren zum Belege hier nur solgende Stellen an.

Aelteste Faustsage von 1587 bei J. Scheible, Kloster, Bd. 11.

S. 1054: Damit nun der elende Faustus seines Fleisches Lüsten genugsam Raum gebe, ... der= halben er kurz hierauf ... eines Morgens frühe seiznen Geist zu sich erfordert, mit Bitte, zu verschaffen, daß hinfüro die schöne He= lena ... Derhalben er Morgens seinen Geist an=

Ausgabe des Widman von Pfizer und Platz, Nürnberg, 1717.

S. 511: Damit nun der elende D. Faustus seines Fleisches bösen Lüsten ge= nugsam Raum geben . . . . möchte, derhalben er kurz hierauf . . . eines Morgens frühe seinen Geist zu sich erfordert, mit Bitte, zu verschaffen, daß hinsüro die schöne Helena . . . seine Concubin und Beischläse=

<sup>201)</sup> Fauftsage von 1587 bei J. Scheible, Klosser, Bo. 11, S. 1029 u. 1030. 202) Faustsage von 1587 a. a. D. S. 1054 u. 1055.

mahnet, er follte ihm die Helenam darstellen, die seine Concubin sehn möchte.... und diese... war eben= mäßiger Gestalt, wie er ste den Studenten erweckt hat.

S. 1029 : Diefe Belena erschiene in einem föstlichen, fchwarzen Purpurkleid, ihr haar hatte fle herabhangen, bas schön, herrlich als Gold= farbe schiene, auch so lang, daß es ihr bis in die Knie= biegen hinabginge, mit schö= nen, Roblichwarzen Augen, ein lieblich Angesicht, mit runden. Köpflein, einent ihre Lefzen, roth, wie Kir= schen, mit einem kleinen Mündlein, einen Sals, wie ein weißer Schman, rothe Badlin, wie Roslin, ein überaus schön gleißend Un= gesicht, eine länglichte, aufgerichte, gerade Person. In. Summa, es war an ihr fein Untäblin zu finden.

S. 1054 u. 1055: Alls nun Doct. Faustus solches sahe, hat sie ihm sein Gerz dermaßen gefangen, daß er mit ihr anhube zu buhlen, und für sein Schlasweib

rin in eben der Form und Gestalt, wie ste im Leben gewesen, werden möchte.

S. 512 : Diefe Belena erschiene benn als in einem föstlichen Burpurkleid, ihr Saar hatte fle herabhangen, welches schön, herrlich als Goldfarb schiene, auch fo lang war, daß es ihr bis in die Anieblege hinab= hinge, mit schönen fohl= schwarzen Augen, mit einem runden Ropf, holdfe= ligem Angesicht, und lieb= lichen Wangen; sie war eine schöne, langlichte, ge= rabe Person, und war kein Tabel an ihr zu finden.

Als nun D. Faustus. solches Alles sahe und be= trachtete, hat diese verzau= berte Helena ihm das Herz dermaßen eingenommen u. gefangen, daß er ... mit

bei sich behielt, die er so lieb gewann, daß er schier kein Augenblick von ihr seyn konnte, ward also schwangers Leibs von ihme, gebar ihm einen Sohn, dessen sich Faustuß heftig freuete, und ihn Justum Faustum nennete. ihr bald anhube zu scherzen, ja nachgehends für seine Beischläferin behielte, die er denn so lieb gewanne, daß er schier keinen Augensblick von ihr seyn kunnte... da er berichtet wurde, wie sie von ihm schwanger wors den wäre... ist eines Sohnes niedergekommen, und hat ihn Justum Faustum genennet.

Schools

So ist in der Pfizer-Plat'schen Ausgabe des Widman die Geschichte: "Dr. Faustus frist einen Wirthstungen", eingeschalten <sup>203</sup>), die in der Originalausgabe Widmans sehlt, und aus der Faustsage von 1587, "D. Faustus frist einen Hausknecht <sup>204</sup>)", beinahe wörtlich übergegangen ist.

Manches von dem Inhalte der ersten Ausgabe Widemans ist in der Pfizer = Plat'schen verändert. So ist bei Widman nur im Allgemeinen erzählt, wie Faust sich zu verheirathen beabsichtigte, und dieses der Teufel durch Gewalt hintertrieb <sup>205</sup>). In der Pfizer = Plat'schen Ausgabe wird einer besondern Liebe Faust's zu einem braven Bürgermädchen Erwähnung gethan, welche Faust zu diesem Plane führte. Faust sieht nach dieser neuen Bearbeitung "in seiner Nach-

<sup>203)</sup> Widman, Ausgabe von Pfizer und Plat, 1717, S. 317. 204) Fauftsage von 1587 bei J. Scheible, Kloster, Bo. II, S. 1041. 205) Widman nach der Ausgabe von 1599 bei J. Scheible, Kloster, B. II, S. 636—638.

barschaft eine ziemlich schöne, boch arme Dirne, welche vom Land herein in die Stadt kommen und fich in Dienste begeben bei einem Rrämer; biese gefiel nun D. Fausto über die Maagen wohl, daß er nach ihr auf allerlei Weise und Wege getrachtet". . . "Sie hat aber niemals, was man ihr auch versprechen laffen, in feinen fündlichen Willen einwilligen wollen, sondern jederzeit ihre Ehre vorgeschützet. Er fing an, was er wollte, kunnte er boch nichts bei ihr erhalten ober aus= richten, er nehme sie benn zur Ehe, welches ihm benn seine guten Bruber und Freunde riethen. Der Geift Mephostophiles aber, als er dieses vermerket, sprach unverzüglich zu D. Fausto, was er nunmehr, ba bie versprochenen Jahr bald zu Ende sehn würden, aus ihm selbst machen wolle? Der Teufel verhindert zulett, wie bei WIdman, die beabsichtigte Verheurathung burch Gewalt 206).

<sup>206)</sup> Widman, Ausgabe von Pfizer und Plat, 1717, S. 499—501. Göthe schildert den Faust, wie er in der Faustsage erscheint, als einen zweiten Don Juan, liederlich lebend. Faust hat bei Göthe in Auerbachs Keller noch keine Empfänglichkeit für die Freuden der lustig zechenden Studenten, die sie in den Versen ausdrücken:

<sup>&</sup>quot;Uns ist gang kannibalisch wohl,

Naiv meint er, indem er sich zu Mephistopheles wendet:

<sup>&</sup>quot;36 batte Luft, nun abzufahren."

Er wird für diese Freuden durch den Hexentrank, der ihm von der Hexe gebraut und in der Hexenküche fredenzt wird, erst empfänglich gemacht. Die Bedeutung des Hexentrankes, als einer Mischung von Gemeinheit und sinn-lichtlüsterner Phantasie, verkündet und der Teusel in den Worten:

Ceit dem Jahre 1726 hörten die neuen Aus= gaben der Fauftsage nach Widman auf. hier=

"Den edlen Müßiggang lern' ich hernach dich schätzen, Und bald empfindest du mit innigem Ergötzen, Wie sich Cupido regt, und hin und wieder springt,"

und in ben Berfen :

"Du siehst, mit biesem Trank im Leibe, Bald Helenen in jedem Weibe!"

Faust ist ein anderer geworden, gerade so, wie er in dem Don Juan's Leben in der Faustsage erscheint. Mephisto fagt zu ihm:

"Du sprichft ja, wie Hans Lieberlich, Der begehrt jede liebe Blum' für sich, Und dünkelt ihm, es wär kein Ehr', Und Gunft, die nicht zu pflücken war'."

unb

"Ihr fprecht icon fast, wie ein Frangos."

Auch Faust selbst spricht fein Innerstes aus, wenn er sagt:

"Bor', bu mußt mir bie Dirne ichaffen!"

Die Liebe zu einem braven, schlichten, schönen Bürgermädschen, wie hier in der Faustsage zu Gretchen (der ersten Liebe Göthe's in Frankfurt), macht ihn zu einem Andern. Seine innerste Beränderung spricht er in den Worten aus, wenn er Gretchens Zimmer zum erstenmal berührt:

"Umgibt mich hier ein Zauberduft? Mich drang's so g'rade zu genießen, Und fühle mich in Liebestraum zersließen, Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft?"

Dem zweifelnten und höhnenden Mephisto gegenüber beschreibt er seine mahre Liebe:

"Laß das, es wird! ... Wenn ich empfinde, Für das Gewühl, für das Gewühl, Nach Namen suche, keinen finde, Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweise, Nach allen höchken Worten greise, Und diese Glukt, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig neune, Ift das ein teuflisch Lügenspiel?"

zu trug einmal die wachsende Aufklärung, mit welchet der Glaube an die Teufelsbündnisse, besonders an die Faustsage, abnahm <sup>207</sup>); dann auch die Ausgabe eines kurzen Auszuges, einer kleinen Bearbeitung des alten, Widman'schen Buches bei, welche in diese Zeit fällt <sup>208</sup>). Offenbar ist "Faust's mit dem Teu-

Er ift durch die Liebe ein Anderer geworden, und schildert uns diese Beränderung in dem schönen Monologe in der Waldhöhle:

"Erhab'ner Geift, du gabst mir, gabst mir Alles, Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst Dein Angesicht im Feuer zugewendet. Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich, Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Richt Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur, Bergönnst mir in ihre tiese Brust, Wie in den Busen eines Freunds, zu schauen. Du sührst die Reihe der Lebendigen Vor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder Im stillen Busch, in Lust und Wasser tennen."

Auch bei Göthe, wie in der Faustsage, zerstört Mephistopheles die reine Liebe Faust's zu seinem Mädchen, so daß Faust nach Mephisto's Siege, sich selbst betäubend, ruft:

"Silf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkurzen! Was muß gescheh'n, mag's gleich gescheh'n! Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen, Und sie mit mir zu Grunde geh'n."

207) In dem ersten Biertel des achtzehnten Jahrs bunderts erschien ein Auszug der Faustsage nach Widman "von einem christlich Meinenden," Frankfurt und Leipzig, 8. In diesem Auszuge sagt schon der Verfasser, daß es "Ansangs sein Absehen gewesen," die "Falschheit der Historie Faustens der galanten Welt deutlicher vor die Augen zu stellen." Man sieht aus den Aeußerungen dieses Vorwortes, wie sehr die Ansichten des Versassers von denen Widman's, Pfizer's und Plat's verschieden sind. 208) Der Titel dieses Auszuges ist:

5.000

fel aufgerichtetes Bünbnig von einem chrift lich Meinenben" eine kleine Bolfeergablung, welche in Allem die Geschichten und die Ordnung ber Sage nach Wibman zu Grunde legt. Fauft ift nach dieser letten Bearbeitung, welche noch jest auf ben Jahrmärkten von Buchhandlern eines niedern Krei= fes ausgeboten wirb, wie nach ber Widmansfage, "in dem Anhaltischen in Sandwebel (Salzwedel)" 209) geboren. Auch hier wird, wenn er in Wittenberg bei feinem Obeim ift; "bas bamals in ber Finflernig vor Lutheri Reformation im Schwang gebende Segensprechen, Exorcieren 210) und Teufelsbannen" als bie Beranlaffung zu Faufts magischen Rünften, wie bei Wibman, bezeichnet. Der Wiffenschaftsburft, ber unbefriedigt ihn nebst ber Benußgier bem Satan zuführt, tritt in bem letten Wolksbuche "bes driftlich Meinenben" in ben

<sup>&</sup>quot;Des durch die ganze Welt berufenen Erz-fcwarzfünftlers und Zauberers D. Johann Fauft's mit bem Teufel aufgerichtetes Bundniß, abenteuerlicher Lebensmandel und mit Schreden genommenes Enbe. Aufe Rene überfeben, in eine beliebte Rurge gufammengego: gen und allen vorfäglichen Gunbern gu einer herzlichen Bermahnung und Barnung gum Drud befördert von einem driftlich Deis nenden," Frankfurt und Leipzig, 48 G. 8. Die Ausgabe erschien znerft um 1712. 209) Bei Bibman wird die Mark "Sondwedel" genannt (bei 3. Scheible, Rlofter, Br. 11, G. 285). Der driftlich Meinenbe balt fich gang an Bidman, ba in ber Fauft fage von 1587 Fauft zu "Rod bei Beimar" geboren war (bei 3. Scheible a. a. D. G. 940). 210) Fauftsage bes driftlid Meinenben, G. 6.

hintergrund. Der Genuß ift hier bie Banptfache, und Faust erscheint mehr als spanischer Don Juan. "Alls er bei merklicher Abnahme seines Vermögens sich ber liederlichen Gefellschaft entschlagen mußte, so lehrte ihn ber schändliche Müßiggang auf Mittel dichten, sich burch ein teuflisches Bundniß auf ber Welt glücklich zu machen 211)". An dem Wissen ist ihm hier gar nichts gelegen. Auch bier erscheint, wie bei Widman, ber Teufel, wenn er im Walbe bei Wittenberg beschworen ift, Faust zuerst in seinem Hause, "nahe bei bem Ofen postiret, und zeigt sich nach vorhergegangener Beschwörung in Gestalt eines Menschenkopfe", wobei er, wie bei Widman und Gothe, "einen tiefgebückten Reverenz" macht 212). Die 5 Artifel, bie Satan bem Faust vorlegt, werden, wie bei Wib= man, angegeben 213). Die Satan von Fauft übergebene, mit bem eigenen Blute unterschriebene Sand= schrift lautet in ber Sage bes christlich Deinen= ben und bei Widman wörtlich gleich 214). Auch

Der christlich Meinenbe.

S. 12 und 13: 3ch 30hannes Faustus, Doctor,
bekenne hier öffentlich am Tage, nachdem ich jederzeit zu Gemüth gefasset, wie die Welt mit allerlei Weisheit, Geschicklichkeit, Verstand und

<sup>211)</sup> Der driftlich Meinende, S. 7 u. 8. 212) Der driftlich Meinende, S. 10. 213) Der driftlich Meinende, S. 11. 214) Die Bergleichung beider zeigt dieses:

Widman nach der Ausgabe von Pfizer und Platz, 1717.

S. 69 und 71: Ich Jospannes Fauftus, Doctor, bekenne hie öffentlich am Tag, nachdem ich jederzeit zu Gemüth gefasset, wie diese Welt mit allerlei Weisheit, Geschicklichkeit, Verstand und

die Theile der h. Schrift, die ihm der Teufel zu lesen erlaubt, sind bei dem "christlich Meinenden" und

Soheit begabet, und allzeit mit hochverftandigen Leuten geblühet hat; dieweil ich benn von Gott, bem Schöpfer nicht also erleuchtet, und boch ber magiae fähig bin, auch barzu meine Natur von Simmlifchen Influenzien geneigt, zu deme auch gewiß und am Tage ift, baß ber irbische Gott, ben bie Belt ben Teufel pflegt zu nennen, fo erfahren, mächtig, gewaltig und geschieft ift, daß ib= me nichts unmöglich, so wende ich mich nun zu bem, und nach seiner Versprechung foll er mir Alles leisten und erfüllen, mas mein Gemuthe, Sinn und Berstand begebret, und haben will, und soll an nichts Man= gel erscheinen, und fo bann rem also seyn wird, so verfcreibe ich mich biermit mit meinem eigenen Blute, welches, wie ich gleichwohl be= kennen muß, daß ichs von dem Gott bes himmels empfangen habe, baß ich baf= felbe und auch biefen mei= nen Leib und Gliedmaaßen, fo mir durch meine Eltern gegeben, und Alles, mas an mir ift, fammt meiner Gees

Hoheit begabet, und allezeit mit hochverständigen Leuten geblübet bat; dieweil ich benn von Gott, bem Schöpfer nicht also erleuchtet, und boch der magiae fähig bin, auch barzu meine Ratur von himmlischen Influenzien ge= neigt, zu beme auch gewiß und am Tage ift, baß ber irdische Gott, den die Welt ben Teufel pflegt zu nennen, fo erfahren, machtig, gewals tig, und geschickt ist, daß ihm nichte unmöglich, so wen= be ich mich nun zu beni, und nach feiner Berfprechung foll er mir Alles leiften und erfüllen, was mein Berg, Gemuthe, Ginn und Berstand begehret und baben will, und soll an nichts Man= gel scheinen, und so bann bem also seyn wird, so ver= . schreib ich mich hiemit mit meinem eigenen Blute, welches, wie ich gleichwohl bekennen muß, daß ichs von dem Gott bes himmels em: pfangen habe, baß ich basfelbe und auch biefen mei= nen Leib und Gliedmaaßen, fo mir burch meine Eltern gegeben, und Alles, was an mir ift, sammt meiner Gee:

bei Widman ganz diefelben 215). Die Fragen, bie bei Wibman als zehn Disputationen mitgetheilt wer= den, sind nur kurz aufgeworfen <sup>216</sup>), und mit der all= gemeinen Rebensart beantwortet: "Wovon ber Geift wider seine Natur und Eigenschaft sehr wohl raisonirte, und ihm baburch die Bekummernig ber Seelen verdop= pelte 217)". Die Schwänke und Zauberstücke Fauft's find die nämlichen, größtentheils in gleicher Ordnung, welche Widman auführt 218). Es ist ganz natür= lich, daß ber Verfaffer ber Sage bes driftlich De i= nenden fich bei Abfaffung ber Faustsage nach Widman an die lette Bearbeitung von Pfizer und Plat hielt, von ber noch 1726 eine Ausgabe erschien. Die Vergleichung zeigt dieses auch. Es wird nicht von Disputationen Fauft's mit bem Teufel, wie in ber ersten Ausgabe von Widman, sondern von Fragen an ben Teufel, wie in ber Pfiger = Plat'fchen Bearbeitung gesprochen. Geschichten, welche sich im ältesten Texte von Wibman nicht finden, und blos in der Ausgabe von Pfizer und Plat vorkommen,

len, hiemit diesem irdischen le, hiermit diesem irdischen Gott feil trage, und vers Gott feil trage, und versspreche mich ihm mit Leib spreche mich ihm mit Leib und Seele.

Das Nachfolgende der Urkunde, in welcher sich Faust nach Ablauf von vierundzwanzig Jahren dem Satan nach ersülltem Bersprechen zu eigen gibt, ist in beiden Ausgasben ebenfalls gleichlautend, und in beiden ist die Unterschrift: "Zu Urkund dieser Handschrift habe ich solche mit meinem eigenen Blute bekräftiget, und eigenhändig geschriesben." 215) Der christlich Meinende, S. 16. 216) Der christlich Meinende, S. 16. 216) Der christlich Meinende, S. 16. 216) Weinende, S. 17. 218) Der christlich Meinende, S. 16. 216)

werden in dieser Sage erwähnt, wie die Geschichte von bem verschlungenen Wirthsjungen 219), von ber Vermählung Fauft's mit ber Helena 220), von der Liebe Fauft's zu einem braven Bürgermädchen 221). In ber Sage bes driftlich Meinenben find bie Unsichten bes Herausgebers entschieden freier, als diesenigen, welche wir in der Sage bes an alle Einzelnheiten ber Fauftgeschichte unbedingt glaubenden Widman finden. Schon in dem Vorbericht stellt der Herausgeber die Sache fo, als wenn man felbst an ben Baubereien ber Fauftsage zweifeln konnte. "Gegenwärtige Blat= ter," fagt ber Herausgeber, "follen billig entweder die Wahrheit der Historie des bekannten Schwarzfünstlers, Doctor Johann Fauftens mit unverwerflichen Grun= den behaupten, ober, wo dieses ja nicht möglich, doch die Falschheit berselben der galanten Welt deutlicher vor Augen legen, welches auch anfangs mein Absehen selbs gewesen". Weil aber, wie ber Verfasser naiv meint, die "Gelehrtesten" in dieser Untersuchung Schiff= bruch erlitten", so hat er "blos die von ihm erzählten facta zusammengetragen 222)". Daß eine Abfürzung der großen Widman'schen Faustsage ber eigentliche Zweck biefer neuen Bearbeitung mar, geht aus bem Vorworte hervor, in welchem er bent Berlangen einiger, welche Fauft's Lebensboschreibung nur in etlichen Bogen zu haben gewünschet, ein Benügen thut 223)". — Auch in dieser letten Ausgabe webet noch ber ursprungliche, rein protestantische

- Tappela

<sup>219)</sup> Der chriftlich Meinenbe, S. 25. 220) A. a. D. S. 37. 221) A. a. D. S. 36. 222) Vorwort des christlich Meinenden an den "unparteiischen Leser." 223) A. a. D.

Charafter der Faustsage. Faust's Treiben wird "der Kinsternis vor Luthers Reformation", dem "Segensprechen, Exorcieren und Teufelsbausnen" zugeschrieben <sup>224</sup>). Von Faust's Weissagunsgen wird gewähnt, daß er "die Reformation Lutheri vorhergesehen" habe, weil "zu seiner Zeit daß größte Seuszen unter dem harten Joch war, so man damals dulden mußte, und die gottelose, ja sodomitische Aussührung vieler Wenschen eine Einsicht vonnöthen <sup>225</sup>) machte. Die Ausgabe "des christlichen Meinenden" ist die lette, noch jett auf den Jahrmärkten ausgegebene, mit welcher wir die Reihe der spätern Darstellungen der Sage von Johann Faust schließen.

## §. 2.

## Verbreitung der Faustsage außerhalb Deutsch= lands.

Die Faustsage verbreitete sich bald nach ihrer Entstehung durch die Niederlande, durch Frankreich, Polen, England; auch finden sich in dem Kreise der spanischen Sage Anklänge an die Erzählung von Johann Faust.

Gleich nach dem Erscheinen der ältesten Faustsage von 1587 wurde eine hollandische Ausgabe veranstaltet 1), welche offenbar eine Uebersetzung ders selben ist, und mit ihr wörtlich übereinstimmt. Auch später erschien eine neue Auflage, welche, wie die äls

<sup>224)</sup> Der driftlich Meinente, S. 6. 225) A. a. D. S. 38.

<sup>1)</sup> Die älteste Ausgabe ist von 1592.

teste Faustsage, zwei Theile, den über das Leben des Zauberers Faust und den über Christoph Wagner, enthält, und nur eine Uebersetzung der ältesten Faustssage ist?). In Holland hat sich dieselbige erst durch die älte ste Faustsage und ihre Uebersetzung verstreitet; so daß auch für die Niederlande Deut sch-land die Duelle des Sagenkreises ist.

Die Sage kam auch frühe nach Frankreich. Schon zu Ende des 16ten Jahrhunderts erschien eine französische Geschichte des Johann Faust<sup>3</sup>), welche bald in einigen Ausgaben vervielkältiget wurde <sup>4</sup>). Die französische Sage von Faust muß auf dieselbe Quelle, wie die hollandische, zurückgesührt wers den, auf die älte ste Faustsage von 1587, mit der sie wörtlich übereinstimmt. Faust wurde nach der französischen Sage zu Rod bei Weimar<sup>5</sup>) gebo-

ranch.

<sup>2)</sup> Der Titel der ältesten Ausgabe ist: "Die Historie van Dr. J. Faustus, die eenen uitnemenden groote Toovenar ende swert Constenar was, uit de Hooch-Duytschen oversien ende met figuren verclart u. s. w. Emmerich 1592. Delft 1607. 8. Dut anderde deel van Dr. J. Faustus Historien, darin beschreven wordt Christoffel Wagenaars Leven, uit de Hooch-Duytsche overgesetzt ende met figuren verciert. Delft, 1607, 8. 1608. 4." Außer= dem erschienen Ausgaben 1607, 1677, 1728 u. f. w. 3) Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Faust, magicien avec sa mort épouvantable. Traduit de l'allemand. par Vict. Palma Cayet, Paris, 1598. 12. 4) Dernière édition, Rouen, 1667. 12. Paris 1673. 12. Ferner: Histoire prodigieuse de J. Fauste, grand magicien, avec son testament et sa mort épouvantable, trad. de l'allemand par Victor Palma Cayet, Col. 1712. 12. Eine frühere Ausgabe bes letten Buches erschien auch in Um: sterdam 1674. Außerdem erschienen Ausgaben 1603, 1604, 1606, 1616, 1622, und felbst. noch 1798. 5) 3ch halte

ren, eine Abweichung von ber Sage nach Wibman, welche sich schon in der ältesten Faustsage findet. Nicht nur Genufigier, fonbern Biffenfchaftsburft führt ihn zum Satansbunde. Er nimmt, wovon Wib= man nichts weiß, und was nur bie alteste Fauftsage fennt, Ablereflügel an, und will bie Geheim= niffe des himmels und ber Erbe ergrun= ben 6). Die Artikel, die Fauft bem Teufel vorlegt, sind die 6 in der ältesten Fauftsage vorkommenden Puntte, ohne daß babei auf bie Widmansche Dar= stellung Rücksicht genommen wird 7). Die "Obliga= tion", welche Fauft bem Teufel, mit feinem Blut ge= schrieben, ausstellt, ift ganz bieselbe, welche in ber al= teften Fauftsage steht.8). Fauft steigt in bie Hölle, movon Widman nichts weiß, und mas nur bie erfte Fauftsage kennt 9). Er fliegt zu ben Sternen empor, eine ebenfalls Wibman unbefannte, in ber älteften Fauftsage erzählte Reise 10). macht Reisen nach Ungarn, Defterreich, Deutsch= land, Böhmen, Lithauen, Liefland, Rug=

mich an die Ausgabe des Buches: Histoire prodigieuse et lamentable de J. Fauste, grand magicien, avec son testament et sa vie épouvantable à Cologne chez les héritiers de Pièrre Marteau, 1712, 12, welche ich bei meisner Untersuchung benütt habe. Nach dieser Ausgabe heißt es p. 5: Le docteur Fauste sut fils d'un paysan, natif de Weinmar sur le Rhod. (So wird das Rod bei Weimar, was der Franzose nicht kannte, überset.) 6) Histoire prodigieuse de Jean Fauste, e. c. p. 9 u. 10: Lors même il prit l'aile d'un aigle et en vouloit rechercher tous les secrets des cieux et de la tèrre. 7) Histoire prod. de J. Fauste, p. 18. 8) Histoire prod. de J. Fauste, p. 22 et 23. 9) A. a. D. S. 73—80. 10), A. a. D. S. 80—87.

land, Solland, Geeland, Brabant, Flan= bern, Franfreich, Spanien, Italien und Polen, und bedient sich dabei bes Mephostophiles, wie biefer Geift auch hier genannt wird, als eines geflü= gelten Pferdes It). Auch biefe Reifen find Wibman völlig fremb, und fommen blos in ber altesten Faust= sage vor. Fauft beschwört am Hofe bes beutschen Rai= fers Karls V. in Innsbruck ben Schatten Alexanders bes Großen, während biefer Fürft nur in ber Fauft= jage Karl V., bei Wibman Max I. ift 12). Er zaubert einem Ablichen an Karls V. Hofe ein Hirsch= geweiß an 13). Bei Wibman ift ber Fürst wieber Max 1. und nur in der ersten Faustsage Rarl V. Viele Geschichten, welche Wibman nicht hat, und bie ausschließend ber älteften, beutschen Sage eigen find, kommen in der französischen Fauftgeschichte vor, wie 2. B. Fauft einen Bedienten verzehrt, und ihn wieder unversehrt von sich gibt 14), die Trauben und Rasen= geschichte 15), die Geschichte von bem Pfaffen, bessen,

<sup>14)</sup> A. a. D. S. 87—110: 12) A. a. D. S. 114 bis 118; vergl. Widman nach der Ausg. von 1599, Thl. II, Cap. 11, S. 70 ff. 13) Histoire prod. de J. Fauste, p. 118 und 119; vergl. Widman Ausg. von 1599, Thl. II, Cap. 14, S. 84 und 85. 14) Histoire prod., S. 165 und 166. 15) A. a. D. S. 181: Lors il leur fit venir sur la table une vigne avec ses grapes de saison, dont un chacun en prit sa part. Il commande puis après de prendre un couteau et le mettre à la racine, comme s'ils l'eussent voulu couper. Néanmoiens ils n'en purent pas venir à bout; puis après il s'en alla hors des etuves, et ne tarda gueres sans revenir; lors ils s'arrêtent tous et se tindrent l'un l'autre par le nez et un couteau dessus. Ganz, die Geschichte, die auch in der Auerbacherscene von Gösth e's Faust vorsommt.

Bart Kaust auf eine ganz neue Weise abgeschoren hatte <sup>16</sup>), die Vermählung Faust's mit Helena und die Zeugung des gespenstischen Kindes Justus Faustus <sup>17</sup>). Allein nicht nur eine Uebereinstimmung, sondern eine, wenn auch schlechte, doch sich an das Wort bindende Uebersetzung des ältesten deutschen Faust-buches stellt sich in der Ausgabe der französischen Waustelltschen Saustelltschen Saustelltschen Saustelltschen Saustelltschen Saustschen Die Ausschen Sauptstücke sind geändert und oft aus einem Kapitel zwei gemacht; bisweilen ist auch eine ganz neue Ausschrift hinzugefügt <sup>18</sup>); aber der fran-

<sup>16)</sup> Histoire prod. p. 183 et 184; stimmt beinabe wörtlich mit Wierus (de praest. daemon. e. c. libr. 11, cap. 4, col. 157) überein. 17) Hist. prod. p. 185 et 186. 18) So find aus der Aufschrift ber Fauftsage von 1587: "Doctor Faustus ein Argt und wie er den Teufel beschworen hat" in ter frangosischen Fauftsage zwei Ra= pitel gemacht: 1) Le docteur Fauste est droguiste, et comment il conjura le diable, 2) Le docteur Fauste conjure le diable pour la première fois. Ebenso zer= fällt die Aufschrift: "Folget die Disputation D. Fausti mit bem Geift" in 2 Rapitel: 1) La dispute du D. Fauste avec le diable, 2) le docteur Fauste conjure le diable pour la troisième fois; vie Aufschrift: "Das dritte Colloquium D. Fausti mit dem Geift," in zwei Rapitel: 1) Le troisième entretien du docteur Fauste avec le diable, touchant ses promesses, 2) Le docteur Fauste s'oblige; die Aufschrift: "Bon Dienstbarkeit des Geistes gegen D. Fausto," in zwei Rapitel: 1) Du service du diable envers Fauste, 2) Le diable sert du valet à Fauste (p. 27 und 28). "D. Faustus wollte sich verhei: rathen, bat im Französischen drei Kapitel: 1) Le docteur Pauste veut se marier, 2) les blasphèmes diaboliques du mariage, 3) conseil diabolique (p. 30-33).

zösische Text ist von Anfang bis zu Ende nur eine schlechte Uebersetzung des Spies'schen Textes der ältesten Faustsage. Zum Belege wollen wir eine Vergleichung der beiden Bücher aus dem Anfange geben und einige Stellen aus der Mitte und dem Schlusse hinzufügen:

Histoire prodigieuse de Jean Fauste, ed. 1712, par Vict. Palma Cayet. (Aelteste Ausg. v. 1598.)

Son origine et ses études.

Le docteur Fauste fut fils d'un paysan, natif de Weinmar sur le Rhod (sic), qui a eu une grande parenté à Wittenberg, comme il y a eu de ses ancêtres gens de biens et bons chretiens: même son oncle, qui demeura à Wittenberg, et en fut bourgeois fort puissant en biens, qui éleva le docteur Fauste et le tint comme son fils; car parcequ'il étoit sans héritiers, il prit ce Fauste pour son fils, et le fit aller à l'école pour étudier en la theologie. Mais il fut

Aeltestes Faustbuch nach dem Abdruck v. 1588.

Hiftoria von D. Johann Fauften Geburt und Studiis.

Doctor Faustus ift ei= nes Bauren Sohn gewest, Rod bei Weinmar burtig, ber gu Bitten= berg eine große Freund= schaft gehabt, beggleithen feine Eltern, gottfelige und driftliche Leut: ja fein Better, ber gu Wit= tenberg feghaft ein Bür= ger und wohl Bermögens gewest, welcher D. Fau= sten auferzogen und ge= halten, wie fein Rind; dann, dieweil er ohne Er= ben war, nahm er Fau= flum zu einem Kind und Erben auf, und ließ ihn auch in Die Schule ge= ben, Theologiam ju ftu= dieren; er aber ift von

debauché d'avec les gens de biens, et abusa de la parole de dieu.

Toute fois il est certain, que les parents docteur Fauste scomme il a été scu d'un chacun à Wittenberg) se rejouirent de tout leur coeur de ce, que leur oncle l'avoit pris comme son fils, et comme de là en avant ils resentissent en lui son ésprit excellent et sa memoire, il s'ensuivit sans doute, que ses parents eûrent grand soin de lui, comme Job au Lchap.avoit soin de ses enfans à ce, qu'ils ne fissent point d'offence contre dieu. Il advient aussi souvent, que les parents, qui sont impies (?), ont des enfans perdus et mal conseillés, comme il l'est de Cain Gen. 4, de Ruben Gen. 49 etc.

S. 9, 10, 11: Le doc-

diesem gottseligen Für= nehmen abgetreten, und Gottes Wort mißbraucht.

Denn einmal ift gewiß, daß diese Eltern des D. Fausti (wie Männiglich gu Wittenberg bewußt) sich gang berglich erfreut haben, daß ihr Better ihn als ein Kind aufnahm, und als barnach die El= tern fein trefflich ingenium und memoriam an ihm spurten, ift ge= wißlich erfolgt, daß biefe Eltern große Fürsorge für getragen baben , gleichwie Siob am 1. Rap. für feine Rinder geforget hat, damit sie sich am herrn nicht verfündigten. Es folgt darneben auch oft, daß fromme Eltern gottlofe, ungerathene Rin= der haben, wie am Rain Gen. 4, an Ruben Gen. 49, u. f. w.

S.6 u.7. Doctor Fau=

teur Fauste est droguiste, et comment il con-

jura le diable.

Comme il a été mentionné, l'heure du D. Fauste lui étant donnée, pour de là en avant vivre d'une vraie vie, après laquelle néanmoins il alloit jour et nuit. Lors même il prit l'âile d'un aigle et en vouloit rechercher tous les secrets des cieux et de la tèrre; car sa curiosité, liberté et legerté le suscitoit et irritoit de telle façon, qu'à toute heure il apprit des vocabules magiques, leurs figures et leurs charactères et conjurations, avec lesquelles il se peut enquester du diable de ce, qu'il auroit envie: il mettoit tout en besogne et les employoit pour les essayer.

Ainsi il vint en une forêt épaisse et obscure, comme on se peut stus ist ein Arzt, und wie er den Teufel beschwo= ren bat.

Wie obgemeldet wor= ben, ftunde D. Faufti Datum dabin, bas gu lieben, das nicht zu lieben war; bem trachtet er nach Tag und Nacht. Nahm an sich Adlersflügel, wollte alle Grunde am himmel und auf Erden erforschen; fein Fürwit, Freiheit und Leichtfertigfeit fache und reizte ihn also, daß er auf eine Zeit etliche vocabula, figuras, characteres und conjurationes, bamit er ben Teufel vor sich möchte fordern, ins Werf zu fe= ben und probieren ihm vornahm.

Kam also zu einem di= den Wald, wie etliche auch sonst melden, der figurer, qui est située près Wittenberg, et s'appele la forêt de Mangeable (sic), qui autrefois très étoit bien reconnue de Fauste même. En cette forêt, vers le soir en une croissée de quatre chemins, il fit avec un baton un cercle rond et empres, et deux autres, qui entroient dédans le grand cercle. Il conjura ainsi le diable en la nuit entre neuf et dix heures. Et lors manifestement le diable se relascha sur le poing, et se fit voir au Fauste en derrière et lui proposa: Orsus, je veux sonder ton coeur et la pensée, que tu me l'expose, comme un singe attaché à son billot, et que non seulement ton corps soit à moi, mais aussi ton âme, et tu me seras obéissant et je t'envoyerai, ou je voudrai, pour faire mon message.

bei Wittenberg gelegen ift, der Speffer Bald ge= nannt, wie denn Dr. Faustus felbit bernach be= In diesem fannt bat. Wald, gegen Abend, in einem vierigen Wegscheid machte er mit einem Stab etliche Cirfel berum und neben zween, daß die zween, fo oben ftunden, in großen Girfel binein= gingen; beschwur also den Teufel in der Nacht zwi= schen neun und gebn Uhr. Da wird gewißlich Teufel in Die Fauft ge= lacht haben, und den Fau= ftum den hintern haben sehen lassen und gedacht: Boblan, ich will dir dein Herz und Muth erfühlen, dich an das Uffenbanklin fegen, damit mir nicht allein dein Leib, fon= dern auch deine Seele zu Theil werde; du wirst eben der recht feyn, wo= bin ich will, will ich dich, meinen Boten, fenden.

Et ainsi le diable annieilla étrangement Fauste et l'attira à son abusion.

€.118, 119: Le docteur Fauste enchanta un chevalier d'une tête de cerf, qu'il lui sembloit porter sur la tête.

Comme le docteur Fauste eut satisfait au désir de l'empereur, comme nous avons dit devant, il s'en vint au soir, après qu'on ent sonné en la maison, pour se mettre à table, se reposer sur un creneau de logis, tellement, qu'il pouvoit voir toute la famille entrer et sortir.

Lors le docteur Fauste jetta sa vue sur un chevalier, et le conjura, qui dormoit à travers une fenêtre, le nom duquel je passe sons silence, d'autant que c etoit un chevalier franc de condition seigneuriale pour voir s'il lui feroit quelque Wie auch geschah, und der Teufel den Faustum wunderbarlich äfft und zum Barren bracht.

S. 137, 138: D. Fausstuß zauberte einem Ritster ein Hirschgewicht auf seinen Kopf.

Uls Doctor Faustustem Raiser sein Begeh=
ren, wie gemeldt, erfül=
let, hat er sich Abends,
nachdem man gen Hof zu
Tisch geblasen, auf eine
Zinne gelegt, das Hof=
gesind ein= und ausgehen
zu sehen.

Da siehet nun Faustus binüber in der Ritter Losament, einen schlafend unter dem Fenster liegen (denn es desselbigen Tazges gar heiß war), die Person aber, so entschlazsen, hab ich mit Namen nit nennen wollen, denn es ein Ritter und geborzner Freiherr war. Ob

tour ou illusion pour rire. Et lors son ésprit Mephostophiles incita son maitre diligemment et de bon courage, et ainsi il l'enchanta dormant dans la fenetre, en sorte, qu'il lui fit venir une tête de cerf.

Comme donc il fut éveillé et qu'en baissant sa tête par la fenêtre, il la vouloit tirer au dédans c'est, 
lors, qu'il rencontra 
de la peine d'autant, 
que la fenêtre se trouva lors plus étroite, 
qu'il ne falloit pour le 
bon seigneur.

Car les fenêtres furent fermées pour lui,
et ne pouvoit ni en tirant, ni en poussant
en avant se delivrer
de sa tête de cerf. Ce,
qui fut rapporté à l'émpereur qui, aprés avoir
entendu la fourberie,
se prit à rire, et l'en
fit contenter à plaisir
à ce, que finalement le

nun wohl diese Aben=
theuer ihm zum Spott
gereicht, so half doch der
Geist Mephostophiles sei=
nem Herren sleißig und
treulich darzu, und zau=
berte ihm also schlafend
tinter dem Fenster liegend
ein Hitschifthgewicht mif ven
Kopp.

Als er min erwäthte, und den Ropf untervorm Fenster neigend, endschied er die Schulkheit. Wen war abet banger, venn dem guten Herreit?

Denn die Fenster was ren verschlossen, und konnte er mit seinem Hirschgewicht weder vor, noch hinter sich. Welches der Kaiser wahrnahm, darüber lachte, ihm wohl gefallen ließ, bis endlich Doctor Faust ihm die Zauberei wiederum auf= lösete.

1 3

docteur Fauste vint à defaire son enchantes ment et delivrer ce seigneur de sa honte et confusion.

Schluß. S. 209: Ainsi finit toute l'histoire de Fauste, qui est pour instruir tout bon chrétien, principalement ceux, qui sont d'un sens et d'une tête capricieuse, superbe, folle et téméraire: craindre dieu et à fuir les enchantements et toutes les charmes du diable, comme dieu a commandé hien pressement, et non pas d'appeler le diable chez eux et ne lui donconsentement, ner comme Fauste a fait. Car ceci nous est un effroyable, exemple pour un portrait de sa préscription et de sa fin miserable.

Et tâchons continuellement d'avoir en horreur telles choses, et d'aimer dieu sur

Schluß. S.226n.227: So endet die gange mabr= haftige Historia und Zau= berei Fausti, daraus ein jeder Chrift zu lernen, sonderlich aber die, die eines hoffärtigen, folgen, fürwißigen und troßigen Sinnes und Ropfs find, Gott zu fürchten, Bau= berei, Beschwörung und andere Teufelswerke flieben, so Gott ernftlich verboten hat, und ben Teufel nicht zu Gast zu laden, noch ihm Raum zu geben, wie Fauftus ge= than bat. Denn uns bie ein erschrecklich Erempel feiner Berschreibung und Endes fürgebildet ift.

Desselbigen müßig zu gehen, und Gott allein zu lieben, und für Au= gen zu haben, allein an=

tout: élévons nos yeux vers lui, adorons-le, et chérissons-le de toute notre coeur, de toute notre âme et de toutes nos forces et à l'opposité renonçons au diable et à tout ce, qui en dépend, et qu'ainsi nous soyons finalement bien heureux avec notre seigneur. Amen. Je souhaite cela à un chacun du profond de mon coeur. Amen!

## I. Petr. 5:

Soyez vigilans et prenez garde; car votre adversaire, le diable va autour de vous, comme un lion bruyant et cherche, qu'il devorera; auquel resistiez, fermes en la foie. Amen.

zu lieben von ganzem Herzen und ganzer Secton und ganzer Secton und ganzer Secton und von allen Kräfsten, und dagegen dem Teufel und allem seinem Unbang abzusagen, und mit Christo endlich ewigselig zu werden. Umen! Das wünsche ich einem Jeden vom Grunde meix nes Herzens. Umen!

## 1. Petr. 5:

Send nüchtern und wachet; denn ener Wi= derfacher, der Teufel, geht umber, wie ein brüllen=-der Löwe, und suchet, wen er verschlinge; dem wi= derstehet fest im Glauben. Amen.

BACKETON OF

Die Vergleichung zeigt deutlich, daß der Versfasser manchmal freilich, ohne den Sinn zu verstehen, das älteste Faustbuch übersetzt hat 19). Offenbar

<sup>19)</sup> Der Verfasser übersett den Spesserwald (Spessart), in welchem Faust den Teufel zuerst beschworen haben soll, mit soret de Mangeable (eßbar, speisbar), S. 9, 10, 11



ist die Ordnung des Abdruckes von 1588 ganz von der ersten Ausgabe abweichend. Die franstössische Ausgabe hat ganz diese abweichende Ord-nung der Ausgabe von 1587; so daß der Uebersseher keine andere Sage, als die vom Jahre 1587 vor sich haben konnte 20).

Endlich sind sogar einige Geschichten, welche sich nur in der ältesten Ausgabe von 1587 sinden und in der von 1588 sehlen, in dem französischen Volksbuche, und zwar ganz in der nämlischen Ordnung, welche die erste Faustsage be folgt <sup>21</sup>).

<sup>20)</sup> Die Ausgabe von 1588 befolgt bis. S. 139 bie Ordnung ber Thaten Fauft's, welche wir in ber er= ften Ausgabe bei 3. Scheible, Rlofter, Br. II, G. 940-1014, finden, und zwar bis zu den drei Grafen, die auf dem Faustmantel nach München fahren. Bon die= fer Ausgabe ift die Ordnung eine ganz andere, welche mehr mit ber später von Bidman 1599 befolgten übereinstimmt, aber boch auch mit biefer nicht völlig gleichlautend ift. Die Ordnung der Thatsachen in dem frango: fischen Boltsbuche hält sich von nun an ftrenge an die älteste Ausgabe von 1587. Man vergl. die Histoire prodigieuse de Jean Faust, ed. 1712, S. 124 bis 202, und die ältefte Fauftsage von 1587 bei 3. Scheible, Rlofter, Br. II, S. 1016-1064, welche in allen Ueberschriften völlig übereinstimmen. Der zweite Unbang unferes Buches wird biefes in forgfältiger Bergleichung aller Ueberfdriften bes frangösischen Boltsbuches von 1598 und bes ältesten beutschen von 1587 zetgen. 21) Gine Bergleich ung zeigt biefes:

Fauftbuch von 1587 bei 3. Scheible, Kloft., Bo. II.

Histoire prodigieuse. 1712.

S. 1038: D. Faustus he: S. 159: Il sit entreprenpet zween Bauern an ein: dre deux paisans

So ist also die älteste Faustsage von 1587, und keine spätere, die Quelle, aus welcher die fran= zösische, wie die niederländische Sage von Iohann Faust hervorging.

Der Uebersetzer des ältesten deutschen Faustbuches von 1587 in das Französische ist Victor Palma Cayet, geboren 1525 zu Montrichard, östsich von Tours, gestorben 1610. Er war bei Heinrichs IV. Schwester, Katharina von Bourbon, resormirter Hosprediger, wurde 1595 der Zauberei beschuldigt und später katholisch. In Deutschland, wo er mit dem berühmten und unglücklichen Anti-Aristoteliker Pierre Rameau (Petrus Ramus) war, sernte er die deutsche Volkssage von Johann Faust kennen, die er, in Frankreich, selbst als ein Faust geltend, ins Deutsche

ander eines falben Rosses wegen.

freugt einen Pfaffen umb fein Brevier.

S. 1040: D. Faustus frist einen Secht, so er nicht gekochet.

S. 104t: D. Faustus ein guter Schüt.

S. 1041 : D. Faustus frist einen Saustnecht.

S. 1042: D. Faustus has wet einem den Kopf ab.

S. 162: Il trompe un prêtre sur son breviaire.

S. 163: Il mange un héron, qui n'étoit pas encore cuit (?)

S. 164: Il est un bon arquebusier.

S. 165: Il mange un valet.

S. 166: Il coupe la tête à un homme.

Diese Geschichten stehen in der Ausgabe von 1588 nicht, und beweisen also abermals, daß der Ueberseper die Ausgabe von 1587 vor sich haben mußte. Man vergl. den zweiten Anhang zu diesem Buche.

1598 übersetzte. Wir haben von ihm noch 4 Bande Chronik seiner Zeit.

Sehr frühe verbreitete sich die selbe Sage von 1587 auch in England; denn schon 2 Jahre nach dem Erscheinen des ersten deutschen Fausibu= ches wurde in England die dramatische Bearbei= tung der Faust sage von dem englischen Dichter Marlowe ausgegeben, und fand bald in diesem Lande solchen Anklang, daß mehrere Auslagen dieser englischen Sage erschienen 22).

Den Widman konnte Marlowe nicht benützen, da des englischen Dichters Faustsage schon 1589, also zehn Jahre vor Widmans Buch, erschien; das gegen war die älteste Faustsage, die damals grosses Aufsehen machte, und vor dem Drucke in vielkaschen Handschriften in Umlauf gesetzt wurde, schon zwei Jahre in allen Händen, und konnte also als ein für die Dichtung vorzüglicher Stoff von Marlowe besnützt werden.

Marlowe hat bei der Abfassung seiner Faustgesschichte keine andere Duelle, als das Faustbuch von 1587 benützt.

Faust ist Doctor in Wittenberg; er entschlickt sich, um mehr genießen und wissen zu können, mit dem Teufel sich einzulassen, den er beschwört. Sein ihm vom Satan geschickter dienstbarer Geist ist Mephostophische Fünf Punkte sind es, de=ren Erfüllung Faust von Mephisto begehrt. Auf diese Bedingung will er sich dem Teufel mit Leib und Seele

<sup>22)</sup> Marlowe, Doctor Faustus, tragical history, 1589. Spätere Ausgaben find außer vielen andern die von 1604, 1616, 1624, 1651, 1663.

nach Berlauf von 24 Jahren übergeben. In dem ältesten Faust buch e werden 6 Punkt e angesührt, indem von Marlowe der vierte und fünste Punkt in einen zusammengezogen sind. Auch hat der englische Dichter in den Vertrag einen Theil der im Faustbuche enthaltenen, nach der Sage von Faust mit eigenem Blute unterzeichneten "Obligation" aufgenommen. Die Vergleichung zeigt deutlich, daß Marlowe bei der Absassing die älteste Faust sage vor sich hatte, und daß seine ganze Geschichte aus dieser entstanden ist.

## Marlowe:

Unter folgenden Bedins gungen:

Erstens, daß Faustus ein Geist werbe in Form und Substanz,

Zweitens, daß Mepho= stophiles sein Diener werde und unter seinem Befehle stehe,

Drittens, daß Mephosto= philes für ihn thue und bringe, was er verlangt,

Viertens, daß er in sei= nem Hause und in seinem Zimmer unsichtbar um ihn seh, Aeltestes Faustbuch von 1587:

Er begehrt vom Geift, wie folgt:

Erstlich, daß er auch ein Geschicklichkeit, Form und Gestalt eines Geistes möchte an sich haben und bekom= men.

Zum andern, daß der Geist alles das thun sollte, was er begehrt, und von ihm haben wollt,

Zum dritten, daß er ihm gestissen, unterthänig und gehorsam sehn wollte, als ein Diener,

Zum Vierten, daß er sich alle Zeit, so oft er ihn for= berte, und berufte, in seinem Haus sollte sinden lassen,

Leztens, bag er befagtem Johannes Faustus zu jeder Stunde erscheine, in was Gestalt und Form es diesem beliebt, gegen biefe Bebin= gungen gebe ich Johannes Fauftus von Wittenberg, Doctor, burch bieses Schreis ben meine Seele und mei= nen Leib bem Lucifer, bem Fürsten von Often und sei= nem Minister Mephostophi= les, und verleihe ihnen nach Ablauf von vier und zwan= zig Jahren, fofern bis bahin die geschriebenen Artifel von ihnen nicht verlett worden find, unumschränfte Be= walt, befagten Johannes Faustus holen ober holen zu laffen, mit Leib und Geele, und ihm eine belie= bige Behausung bei sich an= zuweisen.

Eigenhändig unterschrie=

Johannes Faustus.

Zum Fünften, daß er im feinem Hause wölle unsicht= bar regieren, und sich sonsten von Niemand, als von ihm sehen lassen, es wäre denn sein Will und Geheiß,

Und leglich, daß er ihm, fo oft er ihn forberte, und in der Gestalt, wie er ihm auferlegen murbe, erscheinen follt, ... bann hab ich 30= hannes Fauftus, Doctor, . . gegenwärtigem gefandtem Geift, der sich Mephostophiles nennet, ein Diener bes hölfi= schen Prinzen im Orient mich übergeben, und ... ver= lobe, baß, so 24 Jahr von Dato . . fürüber gelaufen, er mit mir nach feiner Urt und Beis, feines Gefallens, zu schalten, malten, regieren, führen, gut Macht haben folle, mit Allem, es fex Leib, Geel', Fleisch, Blut und Gut und bas in fein Ewigkeit.

Subscriptio Johannes Faustus.

F-13100/a

Dem Inhalte nach stimmt der ganze mit Mephisto= pheles abgeschlossene Vertrag Faust's so sehr mit dem ältesten Faustbuche überein, daß die Benutung bes lettern burch Marlowe keinem Zweifel un= terliegt 23). Faust lebt nach Marlowe, wie in der Fauftsage, liederlich, er macht, wie in der Sage, Reisen durch Deutschland und Welschland, er erhält die Helena als Beischläferin, und schließt, wie in der Sage, nach Verlauf ber Vertragszeit fein Drama 24). Nicht nur diese Thatsachen, auch Einzelnheiten zeigen beutlich bie Benützung bes ältesten Faustbuches burch Marlowe. Faust fragt bei Marlowe ben Mephistopheles, "wer Lucifer fen?" und erhalt zur Unt= wort, "er seh der oberste König der Geister"; er fragt ferner, ob "Lucifer nicht einst ein Engel war", und ihm wird auf die Frage erwiedert, "er sey der gelieb= teste Engel Gottes gewesen"; hierauf forscht Faust, wie "er Fürst der Teufel geworden sen?" Dephist o= pheles erwiedert: "durch seinen Hochmuth, Ehrgeiz und burch seine Unverschämtheit, welche Gott strafte, indem er ihn aus bem himmel flieg". Fauft fragt Mephisto: "Wer bist du? Wer send ihr Andern, die ihr mit Lucifer lebt?" Mephistopheles erwisbert: "Die unseligen Geister, welche mit Lucifer leben, verschworen sich mit ihm gegen Gott, und sind nun auch auf ewig mit ihm verdammt". Fauft fagt : "Und wohin send ihr verdammt?" Mephistopheles: "In die Hölle 25)". Gang gleiche Fragen stellt Faust auch in dem ältesten Faustbuche an den dienst= baren Geist Mephostophiles, und ste werden auf ähnliche Weise beantwortet. In der Faustsage "sticht

17090

<sup>23)</sup> Marlowe's Faust bei Leutbecher, Göthe's Faust, S. 135. 24) Marlowe's Faust bei Leutbecher a. a. D. S. 140. 25) Marlowe's Faust bei Leutbescher, S. 136 und 137.

ber Fürwig" ben & auft, er "forbert seinen Geist De= phostophisem; mit bem wollt er Gespräch halten und fagt zum Beift: Dein Diener fage an, wes Beifts bist bu? Ihme antwortet ber Geist und sprach: Mein herr Faufte, ich bin ein Beift, und ein fliegender Geift, unter bem himmel regierend. Wie ift aber bein Berr Lucifer zu Fall fommen? Der Geift sprach: Herr, wie mein Herr, ber Lucifer, ein schöner Engel, von Gott erschaffen, ein Geschöpf ber Selig= keit gewesen ist, so weiß ich so viel von ihme, daß man folde Engel hierarchias nennet, und ihrer maren drei, Seraphin, Cherubin und der Thron = Engel (sic); ber erft Fürstenengel, ber regieret bas Umt der Engel, der andere, die erhalten und regieren ober schützen die Menschen, der britte, die wehren und steu= ern unserer Teufel Macht, und find also Fürstengel und Kraftengel genannt; man nennet fie auch Engel großer Wunderwert, Vertunder großer Dingen und Engel ber Sorgfältigkeit menschlicher Wart. Also mar auch Lucifer ber schönen und Erzengel einer unter ih= nen und Raphael genannt, die andern zween Gabriel und Michael 26)". Fauft will von Mephistophe= les ferner wissen, "in was fein Geftalt fein Berr im himmel geziert gewesen und barinnen gewohnet". Der Geist gibt ihm zur Antwort : "Mein Herr Lucifer, ber jetunder also genennet wird, wegen der Verstoßung aus dem hellen Licht des Himmels, der zuvor auch ein Engel Gottes und Cherubin mar, ber alle Werk und Geschöpf Gottes im Himmel gesehen hat, er war in folcher Zierd, Geftalt, Pomp, Autorität, Würde und

1.00

<sup>26)</sup> Faust buch von 1587, bei J. Scheible, Kloster, Bo. 11, S. 958 und 959.

Wohnung, daß er über alle andere Geschöpf Gottes, über Gold und Ebelgestein und von Gott also erleuchtet, daß er ber Sonnen Glanz und Stern übertreffen thate. Dann, sobald ihn Gott erschuf, setzte er ihn auf ben Berg Gottes und in ein Umt eines Fürstenthums, daß er vollkommen war in allen seinen We= gen. Aber, sobald er in Übermuth und Hoffarth stiege, und über Orient sich erheben wollte, ward er von Gott aus der Wohnung des himmels vertilget, und von feinem Sit gestoßen in ein Fewerstein, ber ewig nit erlischet, fondern immerdar quellet. Er war gezieret mit der Kronen aller Himnelischen Pomp. Und, die= weil er also wissentlich und vermessentlich wider Gott ift, hat sich Gott auf seinen Richterstuhl geset, und ihn auch gleich zur Höllen, baraus er in Ewigkeit nit mehr entrinnen mag, verurtheilet und verdammet 27)".

Fragen und Antworten sind so, daß auch hier die Benützung des ältesten Faustbuches zum Grunde liegt. Nur in dem ältesten Faust buches zum Grunde Faust's sleischliches Zusammenleben mit Helena und seine Reise in fremde Länder erzählt, und auch diese sind von Marlowe in der tragischen Faustgeschichte erwähnt <sup>28</sup>a). Darum ist auch für die englische Bolkssage die Quelle in dem ältesten Faustbuche von 1587 zu suchen.

Faust studierte nach unverdächtigen historischen Zeugnissen und nach der Versicherung des ersten Volks= buches in Krakau, und Polen wird darum auch nach deutschen Nachrichten als das Land bezeichnet, wohin sich gleich im Anfange, und zwar lange vor der

CONST.

<sup>27)</sup> Faustbuch von 1587 a. a. D. S. 960 u. 961. 28 a) Marlowe's Faust bei Leutbecher a. a. D. S. 135—140.

Albsaffung bes Faust buches, Faust's magischer Ruf verbreitete <sup>28 b</sup>). Man darf sich daher nicht darüber wundern, daß die Faust saust sage sich auch nach Poslen verbreitete. Wenn der polnische Faust auch in Hauptzügen mit dem deutschen übereinstimmt, so ist er doch eine ganzeigenthümtliche Erscheisnung. Er ist unter dem Namen Twardowstibekannt, und wird auch von den Polen als Faust angesehen. Die Zeit, in der er gelebt haben soll, ist die unseres Faust. Er war nach einer Sage in Krakau im Jahre 1490 ansäsig, war jedenfalls also in der Zeit unseres Faust, der nach einer alten

<sup>28</sup> b). Schon mehrere Jahre vor bem erften Fauft: buche fagt Wierus in seinem Berte de praestigiis daemonum, Basil. 1583. 4. libr. II, cap. 4, col. 157: Johannes Faustus, ex Kundling (Anittlingen bei Maul: bronn) oppidulo oriundus, Cracoviae magiam, ubi olim docebatur palam, didicit, eamque .... in diversis Germaniae locis exercuit. Auch Manlius erzählt (locor. commun. collectan. Basil. 1590, p. 38) baffelbe: Hic (Faustus), cum esset scholasticus Cracoviensis, ibi magiam didicerat, sicut ibi olim fuit ejus magnus usus, et Bidem fuerunt publicae ejusdem professiones. Gelbft nach ber erften Fauftfage wird Fauft zunächst burch feine Studien in Rrafau zur Magie getrieben. Der Berfaffer bes Fauftbuches von 1587 fagt: "Es ift ein beutsches Sprüchwort: Was zum Teufel will, bas läßt fich nicht aufhalten, noch ihm wehren. Begab fich alfo gen Crafam nach Polen, eine ber Zäuberei halben vor Zeiten berühmte Sobeschul, und fand allda feines Gleichen; Die gingen umb mit Chalbaifchen, Persischen, Arabischen und Griechischen Worten, figuris, characteribus, conjurationibus, incantationibus, und wie folde Namen ber Beschwörung und Zauberei mögen genennet werben."

Nachricht selbst 1491 geboren fenn soll 29), zu Ende bes 15ten und in ber ersten Sälfte bes 16ten Jahr= hunderts thätig. Er trieb Zauberei, und beschäftigte sich mit bem Studium ber Magie, wie ber beutsche Fauft. Magische Bücher, Die man, um sie unschäb= lich zu machen, in Bibliothefen an Ketten legte 30), wurden Twarbowski als Verfasser, wie unserem Faust, zugeschrieben. Um lustig zu leben, schloß er, wie ber beutsche Fauft, einen Bertrag mit Gatan auf eine bestimmte Beit. Satan follte ihm bienen ; er wollte nach Ablauf ber Frist bes Teufels mit Leib und Seele sehn. Twardowski soll nach polnischen Nachrichten in Lublin geboren sehn. Er war, wie ber beutsche Fauft, Argt. Er suchte, wie Fauft in der deutschen Sage, bei Abfassung des Wertrages mit bem Teufel biesem, wo möglich, ein Bein zu ftel= len 31). Der Teufel barf ihn nämlich nur in Rom

<sup>29)</sup> Dr. Leutbecher, über ben Faust von Göthe, Rürnberg, 1838, S. 41. 30) So hat man ein Werf "opus magicum" dem Twardowsti zugeschrieben, und an einer Mauer in der Krafauer Biblicthet angesettet. Des Paulus Paulirinus Werk von den zwanzig Künsten, eine sehr seltene Handschrift der Krastauer Bibliothet, galt ebenfalls als Twardowsti's Buch. M. s. Joseph. Muczkowski Pauli Paulirini, olim Paulus de Praga vocitati, viginti artium manuscript. libr. qui vulgo Twardowio tribuitur. Cracoviae, 1835, 8. S. 2. 31) In der Faustsgewick Bidman's nach der Ausg. von 1599, Thl. 1, Cap. 9, S. 42 heißt es: "Faust bedachte sich aber doch, sintemal der Teusel ein Lügner ist, so wolle er auch das Widerspiel mit ihme halten, und, wenn es dahin käme, daß er sein Pfand je haben wollte, so wolle er bei Zeit ausreißen, und sich mit der christlichen Kirchen versühnen."

holen. Satan gibt sich alle mögliche Mühe, den Twardowsti nach Rom zu bringen; dieser aber vermeisdet in fluger Erinnerung eine Reise zur heiligen Stadt <sup>32</sup>).
Der polnische Faust nahm, wie der deutsche, die Arbeiten seines dienstdaren Geistes gehörig in Unspruch; er mußte ihm Silber aus den polnischen Bergen zussammentragen, welche, bei Olkusch ich niedergelegt, zu dem dortigen Bergwerke Beranlassung gaben. In der Nähe von Piazkowa Skala kehrte er den zuckershutsörmigen Felsen um, und stellte ihn auf die Spige <sup>33</sup>). Die Edelsteine der Karpathen und das Geld aus den Münzen mußten zusammengetragen werden. Iw ars dow sti sliegt, wie der deutsche Faust, in der Lust, und fahrt mit seiner Geliebten auf dem Schisse gegen den Fluß. Unter den schwersten Stücken, die

<sup>32)</sup> v. Hormapr, Taschenbuch für die vaterländische Geschichte, Jahrgang 1838, S. 286—289. 33) Auch im zweiten Theile von Göthe's Faust werden die vulkanischen Eruptionen der Erde, die verkehrten Stellungen der Felsen von dem Engelst urze und den Teufeln hersgeleitet. So sagt Mephistopheles, welcher, als das Prinzip des Bösen, die Göthe weniger zusagende Theorie des Bulkanismus dem Neptunismus gegenüber vertheidigt, zu Faust über die Gebirge:

<sup>&</sup>quot;Als Gott ber Herr, ich weiß auch wohl warum, Uns aus ber Luft in tiefste Tiefen bannte, Da, wo centralisch glübend um und um Ein ewig Feuer flammend sich durchbraunte, Wir fanden uns bei allzugroßer Hellung. In sebr gedrängter, unbequemer Stellung. Die Teufel fingen sammtlich an zu husten, Von oben und von unten auszupusten; Die Hölle schwoll von Schweselstank und Saure. Das gab ein Gas! Das ging ins Ungeheure, So daß gar bald der Länder flache Aruste, So dick sie war, zerkrachend bersten mußte. Nun haben wir's an einem andern Zivsel,

der polnische Teufel feinem Herren und Meister vollführen mußte, wird auch bas genannt, bas Dach von Imarbowsfis Wohnhaus mit Mohnkörnern ganz zu belegen, und jedes Korn mit sieben Rägeln zu be= festigen. Das lette, schwere Kunststück brachte Satan auf; er fand in einem alten geschriebenen, geographi= schen Werke (Die Buchbruckerfunst war bamals noch nicht erfunden) ben Ramen eines polnischen Dörfchens "Rom" ober Rzym. Fauft muß nach Rom ge= lockt werben. Dieses Rom, beffen Namen er nicht kennt, betritt er arglos, um einen Vornehmen von Abel in einer schweren Krankheit zu behandeln. Er tritt in ein jüdisches Wirthshaus. Hier erscheint ihm der Teufel. "Du bist mein, Twarbowski; wir sind in Raym (Rom)", ruft ihm das satanische Ungeheuer entgegen. Emardowsti wollte fich zur Wehre fe= gen, nahm ber jubifchen Wirthin ihren Säugling vom Arme, um sich gegen des Teufels Angriff zu schüten. Da pactte ihn Satan bei feiner polnischen Abel 8ehre, indem er ihn mit den lateinischen Worten ansprach: Quid cogitas, domine Dwardowsky? An neseis pacta nostra? Verbum nobile etiam debet esse stabile. Der Ebelmann, an seiner empfindlichsten Stelle getroffen, warf ber Judin bas Rind zu, und ward vom Teufel, wie der beutsche Fauft, geholt. Rom ober Rzym existirt seither nicht mehr in der polnischen Topographie; das Dorf war nur ein Satans Blendwerf zu Fauft's Falle. Das Sprichwort aber, "bes Ebelmannes Wort muß fteben bleiben", blieb als die Erinnerung an die Sage 34). Nach ei-

100 E000/C

<sup>34)</sup> M. f. die Sage von Johann Twardowski, bem Doctor Fauft ter Polen, in von Hormayr, Ta-

ner andern Sage hatte bas Wirthshaus felbst bas Schild zur Stadt Rom; arglos besuchte es Iwar= bowski in der Nacht, ohne eine Ahnung von dem verderblichen Schilde zu haben; er ließ sich Branntwein geben, und leerte bas Glas mit Behagen. Da ver= wandelt sich der lette Tropfen, der noch am Glase hängt, unter Rauch= und Dampfwolfen in des Teu= fels greuliche Gestalt, ber unter Sohn in die Solle fährt. Die polnische Fauftsage wurde auch poe= tisch behandelt 35). Nach der dichterischen Darstellung der polnischen Faustfabel wird Twardowskiam Ende des Lebens gerettet \*). Der Teufel, mit dem Twardowski in dieser, wie in allen andern Dar= stellungen ber Faustsage, ben Bertrag abschließt, beißt, wie in bem deutschen Bolksbuche, Mephistophel oder Mephistopheles. Sieben Jahre sind nach ber dichterischen Sage herum. Twardowski sitt in ei= ner Schenke eines polnischen Dorfes. Die Schenke hat das Schild zur Stadt Rom. Alhnungslos ver= gnügt er sich mitten unter zechenden Brüdern; nur in Rom darf ihn ja der Teufel holen. Einen tapfern Kriegsknecht macht Twardowski eben, indem er ihm mit bem Sabel ums Gesicht fahrt, zum Safen. Gi= nem Schuster fest er brei kleine Trichter zum Zeitver= treibe an den Kopf, und sticht ein Faß Danziger und brüber aus des Schusters Kopfe. Da trinkt er fibel aus bem Glase; es regt sich barin, und bas geiftige

- cond-

schenbuch für die vaterländische Geschichte, Jahr 1838, S. 286—289. 35) Abam Mickiewicz, Pani Twardowska. \*) Abam Mickiewicz, sämmtliche Werke, erster Theil, Gerichte, aus dem Polnischen übertragen von Carl von Blankensee, Berlin 1836, 8. Frau Twardowska, Ballade (Pani Twardowska), S. 56.

Getränk verwandelt sich in ben Satan, ber schon im Glase, ehe er ben Boben berührt, 2 Ellen hoch machst. Das Teufelchen ift, "wie ein beutsches Jung= den, fteif gefleibet, grußt nach ber neue= ften Methobe, zieht ben Sut, mb macht ein Sprungchen", gerade, wie Mephistopheles bem beutschen Fauft als fahrenber Scolaft erscheint. Der beutsche Gast bat Sahnenfuß, frumme Nase und Sperberfrallen. Er heißt Dephistopheles. Twardowski erkennt ihn mit Beben. Der boje Gaft erinnert ihn an ben in ben Karpathen abge= ichlossenen Vertrag, an die verfallene Handschrift. Er erinnert ihn endlich baran, daß er in Rom, und so= mit ein Eigenthum bes Teufels fen. Imarbowsfi weiß sich in der Verlegenheit zu helfen. Drei 21 r= beiten fann er noch, so lautet ber Vertrag, vor ber Abfahrt zur Solle von Satan verlangen, und biefer muß sie "bis aufs Jota vollbringen". Der Teufel muß bas Berlangen eingeben. Die erfte Arbeit, Die Twardowsti von Mephistophel verlangt, ift ichon ziemlich schwierig. Ein Pferd, auf Leinwand gemalt, ift bas Beichen ber Schenke. Satan foll es lebendig machen; Twardowski will es besteigen; dazu foll ihm Dephisto eine Beitsche aus Sand. breben; und ein magisches Wirthsbaus zur Fütterung herzaubern. Das Haus soll "nicht höher sehn, als die Karpathen". Alls Baufteine verlangt er Rufterne. Gin Dach will er zum Hause von Judenbärten als Ziegeln, und Mohnförnchen als Latten, mit ein Boll bicken und brei Boll langen 3mecken befestigt. Che man benkt, ift Mephistophel mit der Arbeit fertig, die Imar= bowsti mit ber Miene eines geübten Kenners pruft. Biel schwieriger ift die zweite Urbeit, die der Zauberer dem Urian zumuthet. Da ist ein Weihmasserkef= sel im Wirthszimmer; ber Tenfel soll sich im beiligen Waffer baben. Eine arge Zumuthung für einen Bewohner der driftlichen Hölle. Satan "würgt sich, kriegt Bucken". Doch gibt es nichts zu bebenken. "Köpf= lings stürzt er in den Napf, schüttelt sich, prustet grintmig", und hat die faure Arbeit ürberftanden. schmunzelt Twarbowsti, und schlägt bem Meifter Merten bas britte Werf vor. hier fist Die Frau Twarbowska, bes Zauberers liebenswürdig Weibchen. Gerne will Emarbowsti, so lautet fein Vorschlag, "auf ein Jahr statt des Mephistophel bei Beelzebub logieren; Satan foll dafür ein Jahr "bei feinem Schatz sich einquartieren." "Lieb und Trene und Gehorsam" bem ehlichen Schape auf ein Jahr ift nicht zu viel. Das ift ber Beding. Halt ber Teufel ben Vertrag nicht, so ift "ber ganze Pact zu nichte". "Halb nur hört noch ihn ber Teufel, halb sieht er nach bem Schätzchen." Twarbowsti brängt ihn von Thur und Fenster. Da "nimmt Satan durchs Schläffelloch Reißaus". So allmächtig wirkt die liebenswürdige Frau Twarbowska, und ber polni= sche Faust ist frei. So lange die Frau lebt, hat er die Höllenfahrt nicht zu fürchten \*\*). In 1001 Nacht findet fich eine ähnliche Geschichte, in welcher der Teufel burch ein Weib in die Hölle vertrieben wird, bas man zu heurathen ihm zumuthet.

Die Twardowsti-Sage hat einen polnischen

<sup>\*\*)</sup> Aram Midiewicz, Gedichte, erster Theil (übersfest von Blankensee) Ballade "Pani Twarrowska" (Frau Twardowska), S. 56—62. Die Bolkssage läßt ben Faust, wie ich oben zeigte, anders euden.

Charakter, ber fie von der deutschen unterscheidet. Im arbomsti barf in Polen, wenn er eine Bebeutung haben und das Intereffe des intelligenten Publikums feffeln foll, fein Gohn "armer Bauersleute". wie ber beutfche Fauft, febn; er muß ein Ebel= mann fenn. Nicht Spaßhaftes, fonbern Unerbortes verlangt ber Pole von ihm, mahrend in ber beutschen Fauftsage bie humoristischen Schwänke vorherrschen. Der Abel in Polen hatte eine größere Bedeutung und Unabhangigkeit, als in Dentschland, und bas Söchste, mas fich ber ge= meine Bote benft, ift bas Wort eines Ebelman= nes. Selbst Twarbowsfi, ber sich bem Teufel ergeben hat, läßt sich von biefent lieber zur Gölle füh= ren, als daß er fein Wort als Ebelmann bräche. Die Worte des Satans "Verbum nobile debet esse stubile" machen ben Wiberspenstigen gahm. Um verachtetsten ift in Bolen ber Jube; barum muß Fauft bei einem Juben noch vor ber Höllenfahrt einkehren, in einem Juden wirthshause vom Teufel abgeholt werben, und ein Jubenkind als Mittel brauchen, um ben Teufel abzuhalten. Da Krakau noch, ebe bie Vanst fage entstand, nach unverbächtigen Beugniffen 36) im Geruche der Zauberei ftand, und die Hoch= schule felbst diefer Kunft wegen berüchtigt mar, fo mö= gen wohl Elemente zur polnischen Fauftsage schon vor ber Berbreitung ber beutschen Bolkesage in Polen selbst um so mehr ba gewesen sehn, als ei= nige Kunftstucke Satans fich in feiner ber Darftellungen ber Faufigeschichte finden, und der polni=

<sup>36)</sup> Wierus, de praestig. daemon., libr. II, cap. 4, col. 157. Manlius, loc commun. collect. p. 38.

ich en ganz eigen find. Die Sage von Rom hat Alehnlichkeit mit jener Sage von Gerbert ober Syl= vester II., bem Papste, ber von bem Teufel nur in Berufalem geholt werben konnte, und von Satan überlistet ward, als er in der Kirche zur Stadt 34 rufalem ben Gottesbienst hielt 37). Nichts besto weniger hat die Sage sehr viele Aehnlichkeit mit der beutschen, und ist so, wie sie vorliegt, durch Ein= fluß ber beutschen mit Buthaten polnischer, ba= mals schon vorhandener Zaubersagen, entstanden. Der polnische Fauft lebt zu Ende bes 15ten Jahrhun= berts (1490 in Krafau ansäßig) und zu Anfange bes 16ten Jahrhunderts, wie ber beutsche Fauft. verschreibt sich, nachdem er Arzneikunde studiert hat, und Doctor geworden, bem Teufel mit Leib und Seele, zeichnet sich burch Lieberlichkeit und Gelehrfamkeit aus; Satan muß ihm Schätze und Liebchen zuführen, bis er endlich sein Leben mit einer Sollenfahrt schließt. Er wird, wie ber beutsche Faust, um Mitternacht bem Wirthshause eines elenden Dorfes von bem Teufel abgeholt. Auch ber beutsche Fauft verläßt sich, wie der polnische, beim Abschlusse des Teufelspattes barauf, noch vor ber Zeit umzukehren, und ben Teufel um ben Besit ber armen Seele zu betrit gen. Beibe werben in ihrer Hoffnung getäuscht. Die antirömische Tendenz, die ber deutschen Sage durchweg als Grundcharakter vorschwebt, findet sich auch in ber polnischen angebeutet. Rom ift ber Ort, wo der Teufel die Leute holt, und Satan gibt sich zuerst in der Twardowsti-Sage alle Dinhe, fei=

<sup>37)</sup> Jounnis Wieri, de praestig. daemon., libr. VI, eap. 5, S. 672 und 673.

nen Candidaten nach Rom zu bringen, wo er feine Seele mit Sicherheit fapern fann. Erst, wenn ber Teufel sieht, daß der Polen-Fauft, burch Pfiffe gelei= tet, die heilige Stadt wie die Pest vermeidet, sucht er ihn durch die List zu fangen, indem er im Dorfe oder Wirthshause Rom (Rzym) Faustens Leben ein Ende macht, und hier einen ganz andern, als ben kanonisichen Sat veranschaulicht: Ubi papa, ibi Roma. "Auch in Polen gibt es ein Rom, und auch bort ist ber Teufel Meister". Diese Lehre sucht die Twarbowski= Sage zu veranschaulichen. beutsche Faust fürchtet sich nicht mehr, daß ihm der Teufel sobald ben Garaus machen werbe, wenn er Rom und das bortige Treiben der Papfte sieht; er fin= bet Alles in Rom und bei ben Papften wieder, was er in sich hat, seit er sich dem Mephostophiles ergeben, und an beffen Seite sein ausschweifend üppiges Leben begonnen hat. Leben nun biefe ungestört, warum foll er sein Ende sobald erwarten 38)? Die Ueberein= stimmung zwischen ber polnischen und beutschen Fauft sage in vielen wichtigen Sauptumftanden ift zu auffallend, als daß jene nicht dem Wesen nach aus ber beutschen Volks sage hervorgegangen seyn

<sup>38)</sup> Wenn Faust, wie es in dem ältesten Faustbuche nach der Ausg. von 1588 heißt, in Rom "seines Gleichen Alles, als Uebermuth, Stolz, Hochmuth, Vermessenheit, Fressen, Sausen, Chebruch und alles gottloses Wesen des Bapste" sieht, sagt er: "Ich meint, ich wär ein Schwein oder Saw des Teusels; aber er muß mich länger ziehen. Diese Schwein zu Rom sind gemästet und alle zeitig zu braten und zu tochen" (Ausg. v. 1588, S. 103 u. 104).

follte. Darum unterscheiden auch die Bolen selbst ih=
ren polnischen Faust oder Twardowski wohl
von dem Buchdrucker Fust oder Faust, den man
auch in Deutschland eine Zeitlang mit dem spätern
Schwarzkünstler des 16ten Jahrhunderts verwechselt
hat <sup>39</sup>), und behaupten darum, daß Twardowski
mit unserem Johann Faust, dem ehrlichen Wiert=
temberger, eine und dieselbe Person seh <sup>40</sup>).

<sup>39)</sup> Jobannes Fauftus, ber Buchbruder in Maing (1440), wurde als Zauberer angesehen, und darum flang ber Name Kauft schon vor unserem Fauft zauberhaft. Deutsche, wie Englander, fingen barum die Fauftfage schon mit bem alten Fuft an. Humphridus Prideaux in histor, veter, testament, tom. I, p. 279, Missonius, itiner. Italiae, tom. l. p. 22, Gustav. Zeltner, vit. theolog. Altorf. p. 508, Bierlingii, commentat. de pyrrhonisme historico, Lips. 1724, 8. p. 159. 40) Jac. Woit und Johann Sigism. Jungfdulg in den incrementis studiorum per Polonos ac Prussos, Lips, 1723. 4. p. 68, §. 20. G. S. Bandtkie in ben Miscellaneis Cracoviensibus, tom. II. p. 39: Twardovius vero, cujus nonnisi apud Gornisium (Dworzanin polski), ed 1566. 4. tom. 4, ed. 1639 (p. 211), facta est mentio. in fabolis Polonorum eas fere partes agere solet, quae Joanni Fausto, non typographo, sed praestigiatori in Germania tribuuntur, quem aeque ac Twardovium nostrum diaboli in gehennam ex apocha data sublimem rapuerunt. Doch zeigt fich babei ber polnifche Stolz; ibr Fauft war ein anderer; fo fagt Bandtfie in bem angeführten Werte, tom. II. S. 39; benn er mar ,. dives et genere insigni natus;" als er von tem Teufel an Die fides data erinnert wurre, gab fich ber polnische Fauft unerschroden bem Tenfel bin ; benn ber polnische Erelmann muß auch bem Teufel Wort halten: "Verum, cum inferorum princeps in memorium ipsi dutum fidem revocusset, Twardovius se ultro intrepidus Reelzebubo permisit : nam verbum, inquit, nobile debet esse stabile,

Much in Spanien finden fich alte Sagen, welche mit unferer beutschen Fauftergablung Aehnlich= feit haben, und baber bier eine nabere Betrachtung ver-Diese Sagen find bie Erzählungen ber fpani= schen Dichter von Don Juan Tenorio und von bem wunderthätigen Magier Chprianus. Der spaniiche Admiral Tenorio stammte nach alter Tradition ans einem burch die Kämpfe mit den Mauren berühm= ten altspanischen Sidalgogeschlechte. Er starb in ber Schlacht. Unser seinen Sohnen war Don Juan ber jungfte, der ums Jahr 1350 mit dem Könige von Raftilien, Beter bem Graufamen, etwa in gleichen Jahren als Genoffe und Freund lebte. Er war Ritter ber Banda, eines von Alphons X1. gestifteten Ordens, Oberkellermeister bes Rönigs und Theilnehmer an des lettern Liederlichkeit und Graufam= feit. Don Juan foll nach bem Glauben bes Bolts bem Teufel in Berbindung gestanden und ant mit Schlusse bes Lebens von ihm geholt worden senn. Man erzählt allerlei Albenteuer von Don Juan, Die ge= wöhnlich mit Liebschaften, Mord, ober Schlemmereien Doch macht er auch zauberhafte Schwänke. So foll er seinen Arm von einem Ufer bes Man= ganares zum andern hinübergestreckt haben, um bie selbst spanischen Damen so wichtige Cigarre an ber bes Teufels, dem sie als spanischem Teufel auch nicht feb= len barf, anzugunden. Er lud nach der einen Sage bie Giralba, eine eherne Statue, die auf Sevillas maurischem Thurme stand, nach der andern eine noch im Bruchstücke in Sevilla vorhandene, von bem Volks= aberglauben scheu betrachtete Konfularstatue zu Gaste, die ihn auch wirklich besuchte. Don Juan wird auch von bem steinernen Gaste eingelaben, befucht ibn,

a second

und das Gastmahl endet mit des Wüstlings Göllen= fahrt 41). Gabriel Tellez, ein Predigermonch, von 1570—1650 lebend, schrieb unter bem Ramen Tirso de Molina Komödien. Dieser verfertigte ein brama= tisches Werk über die Juansage 42). Don Juan Tenorio, aus ber berühmten Familie ber Tenorio, ei= ner der Vierundzwanziger in Sevilla, schlich sich bes Nachts unter falschem Namen, nach biefem Stücke 43), zur Tochter bes Königs, ber schönen Isabella, beren Gunst er burch Betrug genoß. Auch einem Fischermädcheu will er Gewalt anthun, und wird bei sei= nen Ausschweifungen von seinem Diener Catalins (bem fratern Lepprello), ber ihn bei allen nachtlichen Abenteuern begleitet, unterftütt. Er ift in Raftilien, und der König will Donna Anna, des Komthurs Don Gonzalo Tochter, mit ihm vermählen. quis de la Mota liebt. Donna Unna, die seine Zuneigung erwiedert. Don Juan schleicht sich in die Freundschaft be la Mota's ein, und erhält burch unglückliche Verwechselung von dem Kammermädchen Annas einen für ben Geliebten be la Dota bestimmten Brief, ber diefen auf 11 Uhr Nachts bestellt. Er erscheint in de la Mota's Mantel, den er von diesem begehrt, um den Boden auszukundschaften, ob er sicher fen. Donna Anna wird von Juan über= fallen, und ruft um Hilfe, Der alte Gonzalo er=

<sup>41)</sup> Die Sage vom Don Juan von Dr. A. Kahlert, Freihafen, Jahrg. 1841, Viertelsahr 1, S. 113 ff. 42) Das Stück des Tirso de Molina hat den Titel: El burlador de Sevilla y convidado de piedra, zuerst 1634 gedruckt. 43) Der Inhalt dieses Stückes wird mitgetheilt in der l'art de la comédie par Mr. de Gailhava, Paris 1.772, tow. Ill, p. 217,

scheint auf bas Hilfegeschrei mit bem Degen, und wird von Juan erstochen, welcher flieht, und bem Marquis de la Mota, ber den Betrug nicht ahnt, schnell ben Mantel zuwirft. Der Marquis wird als Mörder ergriffen und zum Tobe verurtheilt. Don Juan kommt zu einer Bauernhochzeit, auf welcher er Umintas, ber Braut, Berg erobert, und fie bann auf die Seite bringt. Er schwört feiner Braut. Aminta, bie ibn liebt, er werbe fie heirathen; wenn er seinen Schwurbreche, so solle ihn Gott verdammen, und ein tobter Mann ermorben. Don Juan labet Gonzalos Statue auf bem Grabmable zu Gafte ein. Die Statue kommt zur bestimmten Stunde, setzt fich an seinen Tisch, und Juan fragt mit Hohn nach ber anbern Welt und ihren Freuden. Der Komthur ladet ben liederlichen Ritter zum Abendessen in bas Grabgewölbe. Don Juan fommt zur Gruft, Die Statue tritt ihm entgegen. Zwei Kobolbe becken ben Tisch. Der ftei= nerne Wirth umarmt feinen Gaft, ber nach einem Beicht= vater fchreit, und mit Schrecken vernimmt, bag es zu. spät sey. Das Grahmal, die Gruft und die Kirche, in welcher beide sind, verschwinden 44). Im Mittel= alter begegnen wir zwei Reihen von Sagen über folche Zauberer, welche mit bem Teufel Bundniffe fchlo-Die eine umfaßt solche, welche, nachbem ste ben Pact abgeschlossen hatten, noch vor bem Ende bes Lebens gewöhnlich durch Mariens, ber feligen Jung= frau, Hilfe gerettet wurden. An ihrer Spite steht die Sage von Theophilus zu Abain Cilicien 45). Die andere begreift folche, welche, vom Teufel be= trogen, ihr Leben mit einer Sollenfahrt schließen, wie

<sup>44)</sup> Gailhava a. a. D. 45) M. f. S. 5. des I. Bochns.

die Sage von Gerbert oder Splvester II. und andern 46).

So sind auch zwei Sagen von Don Juan bestannt. Nach der einen ist Juan, aus der Familie der Marenna, liederlich, und bekehrt sich zuletzt. Sein Grabmal wird in der Kirche zur h. Barmherzigkeit in Sevilla gezeigt; der andere, aus der Kamilie der Tenorio, fährt zur Hölle 47).

Diffenbar hat die spanische Bolkssage von Bon Juan Tenorio 48) Uebereinstimmungsmomente mit unserer deutschen Faust sage. Faust und Juan leben liederlich und ausschweisend, treten mit dem Teusel in Berührung, und enden zulegt ihr Leben mit einer Höllenfahrt. Juan lebt, wie man unter dem spanischen Himmel in jener Zeit lebte, wenn man nach dem Bolksglauben mit dem Satan in Berbindung stand;

<sup>46)</sup> M. f. S. 5 bes 1. Bachns. 47) Die Seelen bes Fegfeners oder die beiden Don Juan. Bon Pro: fper Merimee, a. d. Frang. im Dobekaton, Bo. 1. (Stuttgart 1837). 48) Rach neueften Nachrichten, welche 3. Scheible auf Anfragen aus Spanien erhielt, und die er im Rlofter, Bo. III, S. 665-667 mittheilt, fammt Don Juan aus alt-abelichem Gevillaner-Beschlechte ber Tenorio; er ermordete ben Gouverneur von Sevilla bei einem Liebesabenteuer; im Kloster bes b. Franciskus in Sevilla wurde die fleinerne Statue des Gouverneurs auf seinem Grabmale aufgestellt. Rachsüchtige Berwante locken ben Mörber in bas Kloster; hier wurde er getödtet, und die Fabel von ber Höllenfahrt bes Unbesonnenen erfunden. Gie lebte im Munde bes Bolfes, bis Tirfo be Molina fie zuerft auf bie Bubne brachte. Die darakteristischen beutschen Puppenspiele ber verschiede= nen Marionettentheater über Don Juan werden in 3. Scheible's Kloster, Bo. III, S. 699 ff., mitgetheilt.

er verführt die Unschuld, stiehlt und betrügt die Bräute, morbet die Eltern ber Berführten, verpraft im Effen, Trinken und Lieben bas Gelo. Er zündet nach acht spanischem Einfalle über ben Manganares binüber an bes Teufels Eigarre bie feinige an. An einem Gastmahle endet er, und labet zu seinen Schwelgereien felbst die steinernen Bilder ein. Unser Fauft ist ein Deutscher, sinnend und träumend, und nicht blos von Genufigier, sondern von Wissenschaftsdurft geleitet, wenn er mit Satan ben Bund abschließt. Von dieser beut= schen Natur hat Juan nichts; er hat keine "Ablersflügel," will nicht die "Gründe des himmels und der Erde umfassen," nicht, wie ein "Riefe ben Himme stürmen," er "speculiert nicht Tag und Racht," und will nicht "die Elemente ergründen;" er ist kein "ber Elemente ober ber Geiftlichen Doctor." Er ist ein Ebelmann, ber liebt, ift, trinkt, morbet, und alle Benuffe, bie spanische Phantasie schafft, in fich aufnimmt. Er fand barum in Italien Anklang. Er ift ber Fauft bes. Sübens, mahrend ber beutsche und polnische bie bes Rorbens sinb. eine Seite ber Fauftnatur spricht sich in Juan aus, bie Lieberlichkeit. — Von Gelehrfamkeit zeigt fich keine Spur, und bieferwegen geht ein spanischer Fauft feinen Pact mit bem Teufel ein.

Eine andere spanische Sage, welche Alehnlichsteit mit der Faustgeschichte hat, sindet sich vor; sie ist aus der Sage von dem Vicedominus The 0= philus 49) entstanden, und wurde von dem berühm=

<sup>49)</sup> Man vergl. Bochn. I, § 5.

ten spanischen Dichter Calderon de ka Barca bes handelt. Das Stück des Calderon, in welchem er diese Sage darstellt, ist "der wunderthätige Magus 50)".

Cyprian erscheint als Gelehrter nach Calberous Stude in Antiochia. Er las im Plinius "bie Definition von Gott." Das "Problem spannt ihm Die Seele;" sein "Gebanke findet ben Gott nicht, ber solche Merkmale und Mysterien in sich faßt", er will "die tief verborg'ne Wahrheit erspähen." Ein Damon in Gestalt eines Reisenden naht sich ihm in ben Bergen von Antiochia. Der bose Beift bringt bas Gefpräch auf die Wissenschaft. "Ohne Studium" will er ben Coprian zu ihr führen. Der Damon verwickelt ihn in Reden über Gott, Die Zweifel in Cyprians Seele hervorrufen. Zwei Freunde Chprians, bes gelehrten Beiben, Lelius und Florus, zwei Ebelleute aus Antiochia, schildern dem Zweisler ihre Liebe zu Juftina. Juftina ift bie Tochter einer auf Seibenbefehl gemarterten Chriftin, lebt als Pflege= tochter im Saufe eines Chriften, Lyfander. Le= lius und Florus wenden sich an Cyprian als Bermittler. Dieser sieht Justina, und wird zu ihr von heftiger Liebe ergriffen. Er foll für Lelius und Florus bei Justinen Liebe erflehen, und erfleht sie für sich selbst. Er will sich, ba ihm ber Damon er= scheint, und Justine seine Liebe nicht erwiedert, bem Teufel mit Leib und Geele verfchreiben, wenn Juftine ihm ihre Reize bietet 51). Der

<sup>50)</sup> Calderon de la Barca wurde 1601 geboren und starb 1687. 51):

<sup>&</sup>quot;Ja, ich fagt', und halt' es fühn, Dag ich einem Geift ber Tiefen

Teufel zeigt ihm, daß er Macht hat, ihm Justinen zu geben. Ein Berg geht auf sein Zauberwort von einer Seite zur andern, theilt sich, und in des Berges Spalte sieht der entzückte Epprian, der vor der Liebe die Wissenschaft und die Definitionen Gottes nach Plinius verzessen hat, die reizende Justine. Er will sich ihr nahen, sie verschwindet <sup>52</sup>). Wit seinem Dolcheritzt sich Chprian eine Aber im Arme, und schreibt mit eigenem Blute dem Satan den Vertrag <sup>53</sup>). Ein Jahr lang lebt nun Cyprian ge=

Meine Seele will verbriefen, (Schließ' auf meines Herzens Glühn!) Wenn für meine Liebesmüh'n Diesen Lohn ich barf erheben. Doch umsonst ist all mein Streben; Denn die Seele selbst, ich weiß, Ist ein zu geringer Preis, Dafür wird man sie nicht geben."

Don Pedro Calderon de la Barca's Schauspiele, übersett von J. D. Gries, Nicolaische Buchhandlung, Berlin, 1815, Bd. II: "Der munderthätige Magus." 52) Eine ähnliche Idee verfolgt Göthe im ersten Theile seines Faust. Der Teufel zeigt Faust in der Hernküche in einem Spiegel die schöne Helena. Entzückt ruft er aus:

"Das schönste Bild von einem Weibe! Ist's möglich? Ift bas Weib so schön? Muß ich an diesem hingestreckten Leibe Den Jubegriff von allen Himmeln sehn? So etwas findet sich auf Erden?"

Bie bei Cyprian, so verschwindet auch in Göthe's Fauft bie Geliebte, wenn Fauft dem Spiegel näher kommt.

"Ach, wenn ich nicht auf biefer Stelle bleibe, Wenn ich es wage, nah' zu geh'n, Kann ich sie nur als wie im Nebel seh'n."

53) Der blutbeschriebene Zettel, den Esprianus bei Calderon dem Satan übergibt, lautet:

trennt von Justinen in der Einsamkeit der Berge, die Mysterien der Zauberei zu erkennen <sup>54</sup>). Elarin, sein komischer Bedienter, ist bei ihm in der Einöde, und bereitet sich ebenfalls auf den Besitz seiner Geliebeten vor <sup>55</sup>). Endlich nach einem Jahre will Chprian keine Justine besitzen; aber alle Zauberei der Heiden ist vergebens; die Geliebte ist eine Christin. Ehprian fordert die höllischen Geister zum Bunde gegen Justin en auf <sup>56</sup>). Der Dämon will diese zu sich reißen;

"Ich, ber große Cyprianus, Gebe hin die ew'ge Seele Dem, der eine Kunst mich lehret, Daß ich zu mir her Justinen Könne zieh'n, die strenge Feindin; Dieß bescheiniget mein Name."

Satan erwiedert, indem er ihm bie Beliebte zufagt :

"Dein ift beines Lebens Sonne."

Calberon's Schauspiele, übersett von Gries, Br. 11. 54) So entschließt sich auch Faust bei Göthe, in stillier Zurückgezogenheit in der Waldhöhle sich des reinen Lebensgenusses zu freuen, bis er, von Satan angestachelt, zur Verführung entschlossen ist. 55) Auch bei Göthe hat Faust in der Einsamkeit "der Waldhöhle" den Mephistopheles als schalkhaften und irvnischen Begleiter, der sich über das Langweilige eines solchen Lebens lustig macht.

"Was hast bu da in Höhlen, Felsenrizen Dich, wie ein Schuhu, zu verstigen? Was schlurst aus dumpsem Moos und triesendem Gestein Wie eine Aröte, Nahrung ein? Ein schöner süßer Zeitvertreib! Dir steckt der D. etor noch im Leib! Ein überirdisches Vergnügen, In Nacht und Thau auf den Gebirgen liegen!" n. s. w.

56) Der Damon ruft auf Cyprian's Wunsch, Justina zu verführen, die Geister bes Abgrunds herbei:

aber sie ergibt sich bem höchsten Gotte, und der Dä= mon muß fliehen 57). Chpr kan erhält zum Troste

"Auf ihr, bes Abgrunds Mäckte, Berzweistungsvolles Reich der Höllenmächte! Aus eueres Kerkers Enge Entlasset eurer Geister geile Menge, Und des Verderbens Fulle Stürzt auf Justinens jungfräuliche Hülle. In tausend Truggestalten Last schandliche Phantome sich entsalten Der keuschen Phantasie, von heisem Triebe Schwell' ihre Brust, und öffne sich der Liebe Bei'm süsen, lustdurchglühten Wechselgesang der Vögel, Pflanzen, Blüthen. Richts seh' ihr Auge heute, Als nur der Liebe wonnevolle Beute; Nichts soll ihr Ohr umschwirren, Als nur der Liebe zauberisches Girren, Damit sie, undeschützt von ihrem Glauben, Den Epprianus such 'in diesen Lauben."

Auch bei Gretchen will Fauft des Teufels Hülfe. Er ruft Mephisto zu:

"Und mach, und richt's nach meinem Sinn, Hang dich an ihre Nachbarin, Sen Teufel doch nur nicht wie Brei, Und schaff' einen neuen Schmuck herbei."

Aurz vorher, als er Gretchen begegnet, sagt er zum Satan:

"Bor', bu mußt mir bie Dirne ichaffen."

Und, wenn er Mephisto's Verführungskünsten in der Wald= höhle nachgibt, will er sich vor sich selbst mit den Worten entschuldigen:

"Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkurzen; Was muß gescheh'n, mag's gleich gescheh'n! Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen, Und sie mit mir zu Grunde geh'n."

57) So ruft auch Gretchen bei Göthe in der Kerkerscene, dem Schlusse des ersten Theiles:

"Gericht Gottes, dir hab' ich mich übergeben! Dein bin ich, Bater! Rette mich! Ihr Engel, ihr heiligen Schaaren, ein Gespenst in Gestalt einer reizenden Geliebten, das sich, wenn er es umarmen will, in einen Leichnam umwandelt. Er selbst bekehrt sich, und wird, da er ein Christ geworden ist, mit der Christin Justine unster dem römischen Kaiser Decius zum Tode verurtheilt. Durch Chprians Besserung wird, wie in der Sage von Theophilus, der mit dem Teusel abgeschlossene Vertrag aufgehoben. So erscheint im Sinne jener mitstelalterlichen Sage die Dichtung- von Chprian als eine ersbauende Dichtung oder ein auto sacramentale 58).

Offenbar hat die Geschichte vom wunderthät i= gen Magus, welche ganz der Theophilussage nach= gebildet ist, mit unserem deutschen Volksbuche von Faust viel mehr Aehnlichkeit, als das Drama von Don Juan.

Cyprian ist von Wissenschaftsburst und sinnlicher Liebe zugleich angetrieben, und wendet sich wirklich zum Satan, um von ihm Auflösung für seine Zweisel, Erkenntniß der Naturzgeheimnisse und Befriedigung seiner sinnzlichen Liebe zu erhalten. Satan verspricht ihm Alles, und Chprian schließt mit ihm einen mit eigenem Blute beschriebenen Bertrag ab. Seine Lüste zu befriedigen, bietet er ihm zuletzt ein Gespenst zum Genusse, wie

- conde

Lagert euch um mich, mich zu bewahren! Heinrich! Mir graut's vor bir!"

Mephistopheles entfernt sich mit Faust, indem er Letterem zuruft:

<sup>&</sup>quot;Ber gu mir!"

<sup>58)</sup> Leutbecher, über ben Fauft von Göthe, S. 113 und 130.

auch in der Sage von Johann Faust der Teufel sich in die Reize der schönen Helena von Troja kleidet, um diesen zufrieden zu stellen. Alle diese Einzelnheiten sinden sich sämmtlich in der Faust sage, und, wenn auch der Magus Calderons nicht aus dem Faust buche hervorgegangen ist; so hat er doch dieselbe letzte Duelle, aus welcher auch die deutsche Volksgeschichte von dem Schwarzkünstler Faust hervorgegangen ist. Nur ist Calderon dieser Duelle treuer geblieben, als der Urheber der älte sten Faust sage, da Chprian, wie Theophilus, zuletzt aus den gefürchteten Klauen des Teusels gerettet wird.

## S. 3.

## Die angeblichen Schriften des Schwarzkünste lers Faust.

Wenn auch das protestantische Volk in Deutschland im 16ten Jahrhunderte das aus den frühern mittelalzterlichen Zaubersagen entstandene Teufelsbündniß Faust's dem "Papismus" und den "Papisten" zuschreibt; so war doch, wie aus dem Faustbuche und den spätern Redactionen von Wid und nan, Pfizer und Platzen hervorgeht, der Glaube an den Teufel, sein Bündniß, die Hexerei und Zauberei unter den Protestanten so sest, als unter den Katholiken 1), und häusig suchten

Locale Combiner

<sup>1)</sup> Wie sehr der Herenglaube in rein protestantischen Ländern im siebenzehnten Jahrhunderte um sich griff, beweist der berühmte Berenproces wegen der Kinster zu Mora in der schwedischen Provinz Dalekarsten im Jahre 1670. Heren, Herenmeister und die von ihnen nach ihrer und der Kinder Angabe mitgenommenen,

solfe von römisch-katholischen Priestern durch Zwingsmessen oder durch Aufkausen Priestern durch Zwingsmessen oder durch Aufkausen von Zauberbückern die Teufel zu beschwören, oder auch, was glimpslicher und weniger gefährlich schien, die guten Engel, besonders die Erzengel, um durch sie zu Macht und Reichthümern zu gelangen. Die Zaubersage von Faust, seinem großen Reichthume und seinem Glücke, welche zuerst als Wolksbuch 1587 Deutschland durchwanderte, veranlaßte diese Begierde nach einem nähern Umgange mit den Geistern einer andern Welt und nach einer vorsichtigezren, weniger gefährlichen Behandlung derselben. Nur da, wo das Bolk an Zauberei und ihre

unschnlötigen Rleinen famen an einem unbefannten Orte, Blocula genannt, welcher Aehnlichkeit mit bem Bufammen= funftsorte ter heren Nordbeutschlants, bem Biocksberge, bat , zusammen , und hielten unter Satans Borfige ibr Mahl und ihre herenfrenden, indem fie zur Berfammlung auf Boden und andern Thieren, auf Menichen, Stangen, Spießen und Stöcken burch bie Luft ritten. Alles, mas fie angeben, fimmt mit ben Angaben ber fatholischen und protestantischen Beren Deutschlands nach ben Procegacten überein. 3 wei und fiebengig Beiber und fünf= zehn Rinder wurden jum Tode verurtheilt, feche und fünfzig zu andern schweren Strafen, und fieben und vierzig wurre eine weis tere Untersuchung bewilligt. Faft alle öffent= liche Beamte und protestantische Geiftliche ber Proving Dalekarlien waren bei ber Untersuchung, welche mit der Folter unterftütt murde, anwesend. Joseph Glan= vil, Sadducaeismus triumphatus, Sauber's biblioth. magic., Band III. Stud 30, Beder's bezauberte Welt, Bant III. G. 620 ff., Sorft's Zauberbibliothet, 1821, 23b. 1, S. 212 ff.

Wirkungen glaubt, entstehen Zauberschriften.

Die Johann Fauft für alle Zauberer bes Mit= telalters, welche nach alten Sagen mit bem Teufel Bündniffe schloßen, ein Collectivbegriff murde, so wurde er es zulett auch für alle diejenigen Zauberbücher, welche man aus kabbalistischen und ma= gischen Büchern und Traditionen bes Mittelalters im 16ten, 17ten und selbst noch im Unfange bes 18ten Jahrhunderts zusammentrug 2). Die Sage vom Teufelsbundniffe Fauft's entstand erft nach seinem Tobe, und eben so kam Tauft in den Ruf eines ma= gischen Schriftstellers erft zur Zeit, als die Fauftfage sich entwickelt hatte. Man gab den Zauberbüchern mehr Ansehen, wenn man sie Faust en ober feinem Famulus Wagner zuschrieb; sie wurden theurer bezahlt, und ihre Charaktere und Figuren weit hoher geschätt, da die Erfahrung auch bem Beschränfte= ften bald zeigte, bag man nicht mit bem Siegel jebes Beiftes ober mit ber Beschwörungsformel und ben Kreis fen und Ruthen aller Zauberer zur gewünschten Le= benstinctur, zum Steine ber Weisen, zu Gold und zur Unsichtbarkeit kam 3). Wir führen hier einige von den unter dem Namen Johann Faust's ausgegebenen Bauberschriften an, weil sie theils mit ber Faustsage zusammenhängen, theils zur Charakteristik ber in ihr

- crossin

<sup>2)</sup> Man vergl. Bechn. I, S. 7. 3) So wurden Eremplare von Faust's Höllenzwang an österreichische, baierische und schwäbische Klöster um 100, 150, seibst um 200 Thaler verkauft. Historische fritische Unstersuchung über Faust (von Köhler), 1791, S. 160.

dargestellten Magie dienen. Der Inhalt der Bücher zeigt, daß sie blos, um Schätze oder Macht zu erlanzen, von Einzelnen aus frühern Werken der Magie planlos zusammengetragen wurden, und daß man ihnen blos des leichtern Abganges wegen den Namen des Collectivzauberers vorsetzte. Man muß dasher mit Recht zweiseln, daß Faust irgend eines dieser Bücher geschrieben hat <sup>4</sup>).

Eines der berühmtesten, Faust zugeschriebenen Werke ist das "Miracul=, Kunst= und Wunderbuch ober der schwarze Rabe<sup>5</sup>)." Das Buch wird auch zur besondern Empfehlung für die Freunde des Schatzgrabens und Behexens "der dreifache Höl= lenzwang" genannt<sup>6</sup>). Als Einleitung vor dem

<sup>4)</sup> Der Berfaffer ber alten anonymen "biftorifchen Remarquen über D. Johann Faustus," Zwickau, bei Friedrich Söfer, 36 G. 4., sagt G. 187: "Bon Faufts als eines wirklichen Auftoris Buchern fann nichts Zuverläßiges in Erfahrung gebracht werden." 5) Der Titel Diefes Buches ift: "Dr. Johann Fauftens Die racul=, Runft. und Wunderbuch, ober ber fdwarze Rabe (ein ichwarzer Rabe ift auf bem Titelblatte als Bignette), auch der breifache Sollen= zwang genannt, womit ich bie Beifter gezwungen, baß fie mir haben bringen muffen, was ich begehrt babe. Es fey Gold oder Gilber, Shape groß ober flein, auch bie Springwur: gel, und was fonft bergleichen mehr auf Er= ren ift, bas habe ich Alles mit biefem Buche zu Wege gebracht, auch die Geister wieder lossprechen können" (Lyon, 1469, abgedruckt in Horfi's Zauberbibliothek, Br. III, G. 86 ff.). Die Jahres zahl stimmt mit bem Inhalte nicht überein, und die Druckorte fint fingirt; so existirte sogar ein in Rom gebruckter Sollenzwang. 6) porft's Zauberbibliothet, Bo. III,

ersten Kapitel spricht Fauft, ber als Werfasser bes

Wunderbuches genannt wird, von sich selbst:

"Ich Doctor Johann Fauft, ber ich ben freien Künsten obliege, habe vielerlei Bücher von Jugend auf gelesen; mir ift einmal ein Buch zu Sanden gekom= men von allerhand Beschwörungen berer Geister. Nach= bem ich nun einige Luft habe gehabt, einen Bebanken hierüber zu nehmen, habe ich folches auf die Probe gejetzet, weil es mir anfangs schweren Glauben machte, daß es sobald erfolgte, was das gelesene Buch mir andeutete; gleichwohl wurde ich gewahr, daß ein sehr mächtiger Geist, Astaroth, sich vor mir stellte und von mir verlangte, warum ich ihn geladen 7); da nun wußte ich in der Eile nicht anders zu entschließen, als daß er mir in allerhand Anliegen und Begehren dienfilich fenn follte, welcher sich bann conditionate gegen mich bezeigt; begehrte bannenhero ein Bundniß mit ihm zu treffen, wozu ich bann anfänglich nicht geneigt mar 8). Weilen ich aber kaum mit einem schlechten Kreis versehen war, dieweil ich nur eine Probe anstellte, so durfte ich ihm keinen Trot bieten, sondern mußte ben Mantel nach bem Winde hangen; war fobann mit ber Resolution fertig, baß, sofern er mir burch gewisse Zeit und Jahre bienen und verpflichtet

S. 86. 7) So ruft auch bei Göthe ber von Faust beschworene Erdgeist dem Zauberer zu: "Wer ruft mir?"

<sup>8)</sup> So hat auch Faust bei Göthe vor Abschließung des Bertrags mit dem Geiste Bedenken:

<sup>&</sup>quot;Rein, nein! Der Teufel ift ein Egoist, Und thut nicht leicht um Gotteswillen, Was einem Andern nüglich ist. Sprich die Bedingung deutlich aus; Ein folcher Diener bringt Gefahr in's Haus."

semin wollte. Nachdeme nun Solches erfolgte, stellte mir dieser Geist Mochiel vor, der mir zu dienen anzgewiesen worden. Ich fragte ihn, wie geschwind er wäre? Antwort: Wie der Wind. Du dienest mir nicht, sahre wieder hin, woher du gesommen. Alsbald kam Aniguel; dieser antwortete, er wäre so geschwind, wie ein Vogel in der Luft. Du bist dennoch zu langsam, antwortete ich, sahre wieder hin. Im Moment war der dritte auch vor mir, Aziel genannt. Diesen fragte ich, wie geschwind er wäre? So geschwind, wie der Wenschen Gedanken. Recht vor mich, dich will ich haben, und nahm ihn an 9).", Dieser Geist hat mir nun lange Zeit gedienet, wie denn davon weitläusiger geschrieben 10)."

Im dritten Kapitel werden die sieben Siegel der 7 Großfürsten der Hölle mitgetheilt. Unter diesen ist besonders Mephistopheles Siegel wichtig. Unter ihm stehen die Worte: "Ich bin der große Meister allerlei Künste und Glückes, lerne Solches in einem Augenblicke, und werde viermal citirt, auch habe ich unter mir verschiedene Geister, die mir dienen 11),

<sup>9)</sup> Nach dem Faustfragmente Lessing's, welchem diese Sage zum Grunde liegt, sind sieben Teusel, welche Faust vienen wollen. Jeder wird um den Grad seiner Geschwinzbigkeit gefragt, und jeder entlassen, die endlich der lette der sieben, der "nicht mehr und nicht weniger schnell ist, als der Uebergang vom Guten zum Bösen," von Faust mit den Worten behalten wird: "Ha, du bist mein Teussel! So schnell, als der Uebergang vom Guten zum Bösen! Ja, der ist schnell; schneller ist nichts, als der" 2c. 10) Horsis Zauberbibliothet, Bd. III, S. 87 und 88. 11) So sagt Mephistopheles bei Göthe zu Faust,

und wenn ich ihnen befehle zu dienen, so müssen sie solches schnelle thun <sup>12</sup>)." In Faust's Höllenzwang ist ausbrücklich Jesus Christus und sein erlösendes Kreuz als Beschwörungsmittel angegeben <sup>13</sup>). Eine förmliche höllis

wenn er von den Elementargeistern spricht, die ein Magelied anstimmen über die von Faust zertrümmerte Welt der Ideale:

> "Dieß sind die Rleinen -Bon den Meinen."

Ebenso besiehlt er ihnen, wenn er in Pudelsgestalt durch Faust's Pentagramm gefangen worden ist, ihr Lied anzustimmen, um Faust's Herrschaft zu vernichten:

"Beifammen find wir, fanget an."

Mephistopheles hat die Elementargeister unter seiner Herrschaft, wie auch im vierten Acte des zweiten Theiles von Göthe's Faust, wo Mephisto dem Kaiser durch die Naben die Schlacht gewinnen hilft, welche auf Mephisto's Besehl die Geister des Wassers (Unstenen) und der Erde (Gnomen) zur Hülse heraufrusen. Die Geister des Mephisto sind auch hier schnell. 12):

Jn bieser Stunde mehr gewinnen, Als in des Jahres Einerlei."

13) So beschwört auch Faust bei Christus und bem Kreuze bie höllischen Schaaren bei Göthe, wenn er ruft:

"Bist du Geselle Ein Flüchtling der Hölle, So sieh dieß Zeichen, Dem sie sich beugen Die schwarzen Schaaren. Verworfnes Wesen! Kannst du ihn lesen? Den nie entsprossen, Unausgesproch'nen, Unrch alle Himmel gegossnen, Freventlich Durchstoch'nen?"

Alle Pauptbeschwörungen werden nach bem breifachen Sol-

sche Hierarchie ist angeführt Ms König wird Luci= fer genannt. Der "Viceroic ift Belial. Ga= tan, Beelzebub, Affaroth und Pluto find "Gubernatores." Dann folgen 7 "Großfürften." Alls solche sind Aziel, Mephistophiles, Marbuel, Ariel, Aniguel, Anisel, Barfael angeführt. 2118 "Grand=Ministres und Geheime höllische Rathe" wer= ben Abbadon, Chamus, Milea, Lapasis, Merapis genannt. Dann folgen 12 spiritus familiares, Milpeza, welcher zugleich beim Lucifer "geheimer Reichs= fecretarius" ift, Chinicham, Pimpam, Masa, Lissa, Dromdrom, Lomba, Palasa, Naufa, Lima, Pora, Saya, Wunsolay 14). Der Berfaffer biefes mit ma= gischem Unsinne vollgepfropften Buches, bas ber Geig und die Schlauheit zur Herrschaft über ben gefunden Menschenverstand bem berühmten Zaubernamen Fauft 's aufbürdete, will die Geister "zwingen, daß sie erschei= nen ;" sie follen "in schöner Menschengestalt kommen ;" man foll die erscheinenden Geister "aufs Beste empfan= gen 15)." Dieses wird wohl schwerlich auch ber Un= höflichste unterlassen, wenn er hört, daß sie einem "ben Hals brechen," ober wohl auch nach Verlangen, was bei einer solchen peinlichen Allternative sicher vorgezo=

lenzwange immer mit dem Ramen Christi, bei seinem "vergossnen Blute" vorgenommen, und auf dem Hauptzirkel (Cap. 2, Nro. 3), welcher noch zwei Nebenzirkel in sich schließet, in deren innerstem der Beschwörer stehen muß, ist unter vielen fraßenhasten Namen auch beutlich "sanguis Jesu Christi," und zwar gegen die Hauptfront zu neben "Michael" zu lesen. 14) Faust's "Kunste, Mirakul= und Wunderbuch" oder "dreisacher Höllenzwang" bei Horst's Zauberbibliothek, Bd. 111, S. 102 und 103. 15) Faust's Kunste, Mirakul= und Wunderbuch, Cap. 1.

gen wird, getliche 1000 Ducaten, und so viel man fordert <sup>16</sup>)" bringen können. Man muß mit "dem Gebet wohl versehen seyn"; sonst "wollen die Geister nicht pariren." Man nuß so fest daran glauben, "als ob es schon geschehen wäre." Die "Citationen" müßfen am "einfamen Ort" geschehen. Die Zeit muß "Montag um 8 Uhr und um 3 Uhr, und Dienstag um 9 Uhr, 6 Uhr und zwölf Uhr in ber Nacht" sehn 17). Der erste Großfürst ist Aziel, hat Macht über die "Schätze der Erde," ist "Großfürst der Erde," ist "gestaltet wie ein Ochse," so "geschwind, wie der Menschen Gedanken." Sein Diener wird "Pfalzgraf Carnielis genannt, wie überhaupt die Titel der Teufel gang bie ber weltlichen Berrschaften sind. Arariel hat "die Gestalt eines Hundes, so "geschwind, wie ber Wind," ist "trotig," sieht "feine Person an;" hat "viel Millionen, und die Schätze aller Götter" unter sich; Marbuel ist "vienstfertig," erscheint als "zehn= jähriger Knabe", schnell "als wie ein Pfeil." Mephisto= philes, "Meister ber Künste und bes Glückes," "lernt (lehrt) solches im Augenblicke," Barbuel ift "Wasser= herr über Meer und alle Wasser," Axiabel erscheint als "kleines Kind," "herrscht über Rechtshändel," und hat als Freund des Rechtes und ber Juristen eine son= verbare Nebeneigenschaft, "ift auch jedem gefällig 18)." In der Beschwörung wird "die Luft" aufgefordert, daß ste ben Geist "nicht vorbehalte," ber Beift wird angerufen, daß er "vernehmlich in teutscher Sprache

----

<sup>16)</sup> Faust's Kunste, Mirakule und Wunders buch, Cap. 1, Faustens lettes Testament, Anspang zum Kunste, Mirakule und Wunderbuch, Cap. 3. 17) Faust's Kunste, Mirakule und Wunderbuch, Cap. 3. Cap. 1. 18) A. a. D. Cap. 3.

Rede und Antwort gebe 19). Es ist merkwürdig, daß in ben Teufelscitationen fehr oft bas Wort ,. Roma" vorkömmt 20). Wenn ber Geift nicht kommen will, wird zur "Geißelung" ber Geister bie Zuflucht genommen. Man haut nach ben im Höllenzwange ab= gebildeten "Zeichen, Siegeln ober Wappen" der Gei= fter in die Luft mit Ruthen. Die Ruthen muffen von "Wachholber senn, und werden an einem Donners= tag im neuen Monden früh vor ber Sonne Aufgang in ber Stunde Martis und Veneris geschnitten 21)." Bur Beschwörung ber bofen Geister wird auch Rauch= wert von "Knoblauch, Schwefel, Pech, Christfraut und Burzelfraut" empfohlen, das man warm "auf Kohlen thue," und, "wenn der Rauch aufgehet, so rimm bich in Acht, daß bich ber Geist nicht brucket 22)." Gegen alle Feinde macht ein im Höllenzwange mitgetheiltes Zeichen sicher, bas "an einem Sonntage früh vor Sonnenaufgang auf Gold gestochen," bann "in rothen Sammet gelegt und auf ber rechten Seite bes Kleibes getragen wird." Ein anderes foll "auf Jungfraupergament mit Fledermausblute" geschrieben werden. Es wird felbst eine Figur empfohlen und abgebildet, die "dem Gemuthe" hilft. Durch eine an= bere Figur hat man "bei Geistlichen und vor Gericht Glück." Eine Figur, die Fauft zum Schatzgraben an= gewendet haben foll, will er "in Holland für 8000

a second

<sup>19)</sup> Fauft's Runste, Miratule und Bunderbuch, Cap. 4. 20) 3. B. a. a. D. Cap. 4, und an vielen andern Orten. 21) Fauft's Runste, Miratule und Bunderbuch, Cap. 5. 22) A. a. D. Cap. 5. In der Wagnersage von 1593 brauchen auch Wagner und sein Famulus ähnliches Rauchwerf zum Perausbeschwören der bosen Geister.

Dukaten gekauft haben 28)." In bem Teftament, einem Unhange zum breifachen Höllen= zwange, gibt Faust juristische Cautelen, bie aut für ben Anfänger sehn sollen, wenn er sich mit bem Teufel einlassen will. Man fagt zuerst bestimmt, wie viel man Gelb haben will, z. B. "Sollst bu mir Lucifer zwo Tonnen Gold schaffen." Dann muß bas Geld "alle Wege gültig senn;" es barf kein "falsches Geld," von keiner andern "Materie," als von "Me= tall," und muß von "Menschenhanden" gebraucht senn. Papier wird nicht angenommen 24). Der Teufel soll die Schätze felbst holen. Er soll bem Beschwörer einen Ring geben, ber "unsichtbar und unüberwindlich" macht, ihm eine "Universalmedicin zurichten lehren 25)." In bem Orte, wo ber Zauberfreis gemacht werben foll, muß zuerst "durch einen bloßen Degen, mit welchem noch kein Mensch ist beschädiget worden 26)," ein be= stimmtes Zeichen gemacht werben; bann wird mit ei= nem "fchmalen Zettel," auf bem bie Charaftere geschrie= ben stehen, der Kreis gemacht, in welchen ber Exorcist rücklings geht, so daß er auf das im Cirkel befindliche

- Court

<sup>23)</sup> A. a. D. Cap. 5. 24) Im zweiten Theilevon Göthe's Faust erscheint ver Teufel als Erfinber des Papiergeldes. 25) Faust's lettes Testament, Anhang zum Kunst., Miraful: und Wunderbuch, Cap. 1. 26) Schwerter, die verwundet haben,
werden als Teufelswaare betrachtet, und können für
magische Zwecke nicht gebraucht werden. Darum
sagt bei Göthe "die Trödelhere" auf dem Blocksberge, wenn sie ihre Waaren Faust und Mephistopheles anpreist:

<sup>&</sup>quot;Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut gestossen, Rein Schwert, das nicht den Bund gebrochen, Nicht etwa hinterrücks den Gegenmann durchstochen." 10

Bentagramm <sup>27</sup>) zu stehen kommt <sup>28</sup>). Vorher wird "daß evangelium Johannis, welches also lautet: "Im Anfang war das Wort" bis auf die Worte: "voller Gnade und Wahrheit" abgelesen <sup>29</sup>). Auf dem Kopfe trägt man bei Hebung des Schazes eine Müze, auf welcher die Worte: Jesus, Nazarenus, rex Judaeorum nach den vier Anfangsbuchstaben stehen <sup>30</sup>). Der Magier will nun nach bestimmter Formel "bei dem starken Löwen vom Stamme Judā, der die Hölle zerestöret, und den Teufeln ihre Gewalt und Wacht genommen" — "so viel 1000 Ducaten Schazgeld gültiger Münze, und unveränderlich, wie man es haben will <sup>31</sup>). Zulezt wird dem Geiste förmlich "Dank gesagt," dann wird ihm zugerusen: "Nun fahre hin in Frieden, woher du kommen bist, ohne allen rumor und Tumult <sup>32</sup>)." Die in der Faust age vorkommende Mantelfahrt

"Gesteh' ich's nur! Daß ich hinausspaziere, Verbietet mir ein kleines Hinderniß, Der Drudenfuß auf eurer Schwelle —"

Fauft:

"Das Pentagramma macht bir Pein?"

Die Druden füße ließen im Sande nach ihrer Form die Spuren eines Pentagramms oder Pentalphas zurück. 28) Faust's lettes Testament, Anhang zum dreisachen Höllenzwang, Cap. 2. 29) Auch bei Göthe liest Faust der Magier diese Worte: "Im Anfang war das Wort," und bringt dadurch den Pudel hinter dem Osen in keine geringe Verlegenheit. 30) Faust's lettes Testament, Cap. 2. 31) A. a. D. 32) Faust's letz tes Testes Testes Testament, Cap. 4.

- Crowl

<sup>27)</sup> Auch Fauft braucht bei Göthe das Pentasgramm als Waffe gegen die bosen Geister. Mephistopheles, der als Pudel von Faust gefangen wurde, ruft klagend:

wird beschrieben. Der Mantel "foll groß und roth" jenn, auf ben Mantel und in die Sand muffen bestimmte Zeichen, man geht rücklings auf bas Zeichen, ohne eine andere Stelle zu betreten, öffnet die Fenster, damit es nicht "burch die Mauer" gehet (auch ben Teufel barf man nicht vor ben Kopf stoßen) und ruft ben Geift Aziel breimal. Der Berfasser set naiv bei : "Wenn biefes geschehen, wird sich der Mantel von felbst aufheben mit dir, und bu wirst hinfah= ren, wohin bu verlangst."

Offenbar viel später bem Inhalte und ber Darftellung nach ift der sogenannte "Schlüssel zu Fauft's dreifachem Höllenzwang" 83). Auch hier wird Doctor Fauft rebend eingeführt 34). Gehr ergöß= lich ift 'es, daß er sich auf nach ihm gedruckte, von ihm verfaßte Zauberbücher beruft 35). Man barf sich nicht wundern, daß der Höllenzwang so boch bezahlt worden ift, wenn man liest, daß, wer "ein Liebhaber von Gold, Silber und Ebelgestein" ift, burch seine Beschwörung "so viel, als er in biesem Buche verzeich= net findet, bekommen kann." Freilich ift die Arbeit

a burning to

<sup>33)</sup> Nach Angabe gebruckt "im Jahr 1575" (bem Inhalte lund der Darstellung nach viel später), "extrahirti 1738," wahrscheinlich das Jahr der Abkassung, auch abs gedruckt in J. Scheible's Kloster, Bd. 11, S. 898 ff. 34) Der Schlüssel zum Höllenzwang fängt mit den Worten an: "Zwang = und Sauptbeschwös rung, wodurch ich, Doctor Faustus, aller Welt betannt, Teufel und Geister bezwungen und beschworen, mir zu bringen, was ich gewollt, und gethan, was ich begehrt habe." 35) Die "imprecationes Fausti" haben gleich zu Anfang als Fauft's eigene Worte: "Sieben gedruckte Buder von meiner Beschwörung werben nach mir gefunden merben.".

dafür keine kleine. Er muß den Höllenzwang in "dreis mal drei Stunden" lesen und auswendig sprechen 36). Hier wird zuerst bei der "allerheiligsten Dreifaltig= feit 37)" beschworen. Das Buch ift gang fromm und abweichend von dem Höllenzwange. In jenem werben die 7 Großfürsten ber Hölle und die höllischen Schaa= ren "in Legionen" angerufen, wenn auch bei heiligen Namen; in biesem, bem viel spätern, fogenannten Schluf= sel, werden die Erzengel selbst, wie Uriel, Raphael, Gabriel, Michael, Petrus, die Evangelisten u. f. m., freilich zu bem Zwecke gerufen, die Beifter, die "in Gnade und Ungnade" flehen, heraufzubeschwören. Taufe und Abendmahl, ber beilige Leib und bas Blut Chrifti, Die Sacramente und bas Lamm Gottes werben citiert, und bas Gange hat mehr Aehnlichkeit mit einem ver= worrenen Gebetbuche, als mit einer Beschwörung bes Teufels. Dazwischen ift mitten unter ben frommen und gottandächtigen Sentenzen eines falbungsvollen Bebetbuches eine formliche Beschwörung bes Lucifers. bes obersten Teufele, eingeschachtelt 38). Der Lucifer foll übrigens "in schöner menschlicher Gestalt ohne ei= nigen Tumult und Geräusch, ja ohne einigen Schrecken erscheinen" und nicht mehr und nicht weniger "bei ben Wunden Jesu Christi," als "17 Centner orientalisch Gold" bringen 39). Man ist sogar so vorsichtig, bei dem "Blut des Lammes," bei der "allerheiligsten Drei= faltigkeit" und bei "bem vergognen Blute Jesu Christi"

- ----

<sup>36)</sup> M. f. den Anfang "des Schlüffels zum Hölzlenzwang" over die imprecationes Fausti. 37) Die auf die imprecationes folgente "Generalbeschwörung." 38) Faust's "Schlüffel zum Höllenzwang" bei J. Scheible, Kloster, Br. II, S. 899—928. 39) A. a. D. S. 912.

nur "geläutertes Gold und Silber" zu verlangen. Auch wendet man sich nur an die "Geister, welche zeitliche Mittel, Silber und Gold besitzen <sup>40</sup>)." Zudem soll man, um vor den Nachstellungen der Teufel sicherer zu gehen, "ein gut Theil den Armen geben <sup>41</sup>)."

Von dem "dreifachen Höllenzwang" oder dem großen "Kunst=, Miracul= und Wunderbuch" ist der "große und gewaltige Höllenzwang," der ebenfalls Faust zugeschrieben wird, ein verschies denes Buch <sup>42</sup>). Faust ist in diesem, wie in allen diesen aus dem 17ten und 18ten Jahrhunderte stammenden Büchern fromm und jesuitischer im 17ten Jahr= hunderte in einem Iesuiten collegium gedruckt. Der erdichtete Druckort steht wirklich in einiger Beziehung zum Inhalte. Man soll den Teusel beschwören, aber

- contain

<sup>40)</sup> A. a. D. S. 918. 41) A. a. D. S. 928. Die Schrift ist dem Inhalte und ber Form nach aus dem Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts, und viel junger, als ras gauft zugeschriebene Runft=, Miraful= und Bun= berbuch, bas aus bem Ente bes sechszehnten ober tem Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts fammen mag. 42) Der Titel ift: "Doctor Fauft's großer und gewaltiger Söllenzwang. Mächtige Beschwörungen ber höllischen Beifter, besonders bes Aziels, daß diefer Schäte und Güter von allerhand Arten gehorfamvoll ohne allen Aujrubr, Schredensegung und Schaben vor ben gefiellten Kreis seiner Beschwörer bringen und zurudlaffen muffe. Prag in Bohmen, gebrudt in bem Jesuiter: Collegio." Man führt selbft Ausgaben von 1508 ober 1509 an. Die Schrift scheint aber bem Inhalte und ber gangen form nach aus bem Ende bes fiebenzehnten ober Anfang des achtzehnten Jahrhunderts.

sich ja hüten, ihm die Seele mit eigenem Blute zu verschreiben." Man kann von dem Teufel "zitternd" das Gelb durch die Beschwörung heiliger Namen er= halten, ohne daß man dabei "an ber Seele Schaben leibet 43)." Man bereitet sich zur nähern Bekannt= fchaft mit Satan burch breitägiges Fasten, Beten, 201mosengeben, burch Beichte, Communion und "brei beilige Meffen zu Ehren Gottes, bes heiligen Geiftes," Man läßt von "einem ordentlichen und geweihten Priefter ben Kreis benedicieren," und tragt, um sich gegen ben Teufel zu schützen, "eine heilige Partikel 44) auf ber Bruft." Man citiert ben bosen Geist "in der freundlichen Gestalt eines zwölfjährigen Junglings." Man foll ben Teufel nur beschwören, und mit ihm conversieren "zu Ehren bes heiligen Beiftes" und von dem durch den Satan erlangten Reichthum hubsch "ben Armen, Kirchen und Schulen Opfer bringen 45)." Die Zeichnungen und Formeln werben genau mitgetheilt; doch empfiehlt bei ber Verfertigung des Kreises der Verfasser auch hier die je suitisch e Runft, wenn in bem Kreise ein "Bunktlein oder Kluftlein" ware, so wolle "Jesus sein heiliges Kreuz bafur stellen 46)." Der Verfasser nennt sogar die Teufelsbeschwörung "ein heiliges Werk." Die Beschwörung ist ein Gemisch von Unsinn aller Art. Lateinische Namen, wie rex, amat, feliciter, Engelnamen, griechische und hebräische Pradicate Gottes und ber Engel, und Buchstaben aus bem hebräischen Allphabet,

<sup>43)</sup> Faust's Höllenzwang bei J. Scheible, Klosster, Bo. 11, S. 808. 44) Reliquie. 45) Faust's Hölzlenzwang a. a. D. S. 808 und 809. 46) A. a. D. S. 811.

wie Jod, Vav, und eine große Masse von ganz sinnlosen Worten wechseln ab. Dazwischen hinein wird
ben Geistern "komm, komm" und der menschenfreundliche Gruß, "ich quale dich bis in die Hölle hinein,"
zugeschrieen. Hat man den Geist einmal herausbeschworen, so macht man sogar Complimente, und neunt ihn
einen "guten Geist." Dann verlangt man durch die
"Kraft der heiligsten Namen" von ihm die bescheidene
Summe von "zweihundert und neun und neunzig tausend Ducaten in unveränderlicher, gangbarer Münze
an Gold." Der Geist wird sich weigern; aber man
muß ihm "drohen," ohne sich zu verschreiben. Die
"Abdankung" geschieht auch mit ze suit isch en Cautelen. Der Tensel soll, wenn er das Geld gebracht
hat, "ohne alles Rumoren und Gestank" gehen 47).

Noch ein anderes Zauberbuch ging unter dem Rasmen Faust's herum, das man auch den "Meersgeist" nannte, oder nach lateinischer Ausgabe das Jesuitenbüchlein <sup>48</sup>). Auch in dieser Schrift, wie in

1.0000

<sup>47)</sup> A. a. D. S. 832 und 833. 48) Der Titel ber lateinischen Ausgabe ist: "Verus Jesuitarum iibellus, seu fortissima coactio et constrictio omnium malorum spirituum cujuscunque generis, conditionis, status vel officii sint, et conjuratio fortissima et probatissima in Usielem. Huic est annixa (annexa) Cypriani citatio angelorum ejusque conjuratio spiritus, qui thesaurum abscondidit, una cum illorum dimissione. Parisiis, 1508." Die deutsche Ausgabe heißt: "Doctor Faust's großer und gewaltiger Meergeist, worin Lucifer und drei Meergeister, um Schäpe aus dem Meere zu holen, beschworen-werden." Das Buch stammt nicht aus dem sechszehnten, sondern höchstens aus dem Ende des siedenzehnten oder dem Ansange des achtzehnten Jahrhunderts.

allen andern Büchern dieser Art, länft es auf das Schatzraben hinaus, und Pfaffenbetrug und Geldgeiz haben sie erfunden. Man nennt sich in je suit ischer Heuchelei ein "unwürdiges Geschöpfunseres Herrn Iesu Christi" und "Knecht Gottes <sup>49</sup>)" und verlangt von dem aus dem Meeresgrunde <sup>50</sup>) her=aufbeschworenen Geiste eine Anzahl "Willionen des besten, immer spanische Münze bleibenden Goldes <sup>51</sup>)." Unter den Zauberern wird auch Cuprian erwähnt <sup>52</sup>), wie er in Calderons wunderthätigem Magus erscheint. Bei dem Weggehen wird in der Abdankung dafür gesforgt, daß Satan die gebrachten Millionen zurücklasse.

Während unter verschiedenen Ausgaben der Holenzwang als erstes Hauptbuch Faust's im 17ten Jahrhunderte im Umlauf war, wurde ein zweistes Hauptbuch ebenfalls unter mannigfaltiger Res

<sup>49)</sup> Der libellus Jesuitarum fangt bei 3. Scheible, Kloster, Bo. 11, S. 836, wo er ganz abgedruckt ift, mit ber Beschwörungsformel an: Ego N., indignissima creatura domini nostri Jesu Christi et servus Dei, peto, voco et exorcizo te, u. f. w. 50) Ex abysso maris a. a. D. S. 836. 51) Afferas mihi N. milliones optimi auri expensibilis ubique monetae Hispanicae, sine ullo tumultu, damno corporis et animae, a. a. D. G. 836 st. 837, 52) Agrippa et Cyprianus spiritus exorcizaverunt et coëgerunt. A. a. D. S. 837. Der Babu= finn des Beizes übersteigt bei der Beschwörung allen Glau-Go verlangt ber Exorcift von dem Beifte Ufiel, "nonaginta novem millia dimidium scutatorum et duplonorum in auri monetis cursivis." A. a. D. S. 843. Man forgte immer für gangbare Münze, weil man von Bauberern, wie Agrippa und Fauft, erzählte, baß bas Beld, wenn es von ihnen ausbezahlt wurde, fich fogleich in werthlose Gegenstände, J. B. Steine, Sornftude ic. verwandelte.

baction ausgegeben. Dieses zweite, Fauft's Ramen beigelegte Hauptbuch, ist der Schlüssel Salo= mo's 53), der im Wesentlichen mit den übrigen bisher charakterisirten Zauberbüchern Inhalt und Tendenz gemein hat. Doch unterscheiben sich beibe, Söllen= zwang und Salomons Schlüffel, barin, baß jener keinen andern Zweck bat, als ben unfchabliden Gewinn von Schägen burch Geifterbeschwörung; biefer, Mysterien ber beiligen und Raturwiffenschaften zu erkennen. Salomo's Schlüffel unterscheibet 7 bodifte, 7 mittlere und 7 niedere Geheimnisse. Die ersten werden bie göttlichen, die zweiten die natürlichen, die britten die menschlichen genannt. Bu ben höchsten ber göttlichen wird die Kunst gerechnet, "durch Charaktere oder burch die obern Geister alle Krankheiten zu heilen, Das Le= ben zu verlängern, auf welches Alter man will, daß einem gehorchen muffen Die Geschöpf in ben Elementen, die da find in Gestalt personlicher Geister, als Zwerglein, Bergmannlein, Wafferfrauen, Erichfrauen, Walb= mannlein, daß man mit ben Geiftern Reben aller ficht= baren und unsichtbaren Dinge und von einer Jeglichen

11000

<sup>53) &</sup>quot;Clavicula Salomonis et theosophia pneumatica, das ist: Die wahrhaftige Erfenntnis Gottes und seiner sichtigen und unsichtigen Geschöspfe, die heil. Geistunst genannt, darinnen der gründliche, einfältige Beg angezeigt wird, wie man zu der rechten, wahren Erfenntsnis Gottes, auch aller sichtigen und unsichtigen Geschöpfe, aller Künste, Bissenschaften und Handwerfe kommen soll." Wesel, Duisburg und Frankfurt, druckt und verlegts Andreas Luppius, priv. Buchändler ebendaselbst, 1686.

folche, beren ein Geift verständig ift, hören, zu was Ding dieselbe nütt, daß einer wahre Erkenntniß haben mag Gottes, bes Vaters, Sohnes und heiligen Gei= stes" u. f. w. 54) Die "mittlern Geheimnisse" sind die Alchimia ober Verwandlung ber Metalle, Die man nur "aus besonderer Gnade Gottes" lernen fann, Bei= lung "ber Leibeskrankheiten" durch Wunderthaten der Ebelgesteine ober "per lapidem philosophorum," "gestirnfünstige und freikunstige Wunderwerke u. f. w. 55)" Geld, Ehre, Glück und Wiffenschaft werden unter "bie fleinern Geheimnisse" geset 56). Die Schrift hat alte talmubistische Vorstellungen. Den Sternen sind Beister ober Engel zugetheilt. Unter ihnen sind sieben als Vorsteher ausgezeichnet, welche die Engel der steben Planeten sind. Die Dreiheit in ber Natur und im Menschen wird unterschieden, und die lette auf Leib, Geele und Beift zurückgeführt. Auch bie bebraifchen Namen, die dieses Buch bei gewöhnlichen Alusdrücken in der deutschen Uebersetzung braucht, beweisen seinen Ursprung aus Elementen alter kabbalistischer Juden= handschriften. So werden z. B. die Engel Melachim, Die Propheten Nevijim (Nebiim), ber Beift rung (ruach) genannt 57). Der Schüler wird immer Talmid genannt, und viele jüdische Vorschriften, wie "soll ber Talmid baben, seinen Leib außerlich faubern von allem Unflath, neugewaschene Kleiber anziehen, sich brei Tage zuvor von aller Unkenschheit und Weintrinken

- - - -

<sup>54)</sup> Salomos Schlüssel, Wesel und Duisburg 1686, abgebruckt bei J. Scheible, Kloster, Bo. III, S. 196 und 197. 55) Salomos Schlüssel a. a. D. S. 197. 56) A. a. D. S. 198. 57) Salomos Schlüssel a. a. D. S. 192.

enthalten," finden sich mit chriftlichem "foll seine Gunde beichten" vermischt 58). Nach alt judischer Eintheis lung ift die Theosophie 1) "zu einem guten, 2) zu einem bofen Ende 59)." Sie handelt von einem boppelten Gegenstande, von "Gott, bem Berrn der himmlischen Beifter" und "bom Teufel, ber bosen Beister 60)." Die steben Planetengeister sind bie guten Beifter ober "spiritus olympici." Jeber führt bas Regiment abwechselnd über alle Dinge. In ber Regel regiert Jeber 490 Jahre. Im Jahre 60 vor Chriftus tam Bethor an die Verwaltung, bann Pha= leg, Och bis 1410, und von da regiert bis 1900 unser jetiger Regent Sagith 61). Dieser Regent unserer Zeit "verwaltet als Oberster die venerischen Dinge," verkehrt das Rupfer in Gold, ift auch "Seibennather ober Seibensticker 62)." Sagith ift ber Beift bes Planeten Benus. "Bethor, bes Planeten Jupiter Geist, hat 29,000 Legionen Geister unter sich und hilft ben närrischen, aberwitigen, einfältigen Leuten zu Berftand." Dieser Beift, ber zum Berftande hilft, fommt vor mehr, als einem Jahrtaufend nicht mehr zur herrschaft 63). Offenbar stammt biefes neuere Zauberbuch aus einer ältern hebräischen Sandschrift. Die judischen Namen, die beibehaltenen judischen Gebrauche und bie Vorstellungen ber Juden von den Engeln und ihren Geschäften verrathen ben jubisch en Ursprung bes Bauberbuches, bas im modernisserten Gewande mit driftlichen Ibeen ausgeschmückt warb. Salomo wurde ben Juben, mas Fauft ben Chriften mar, Collectiv-

<sup>58)</sup> A. a. D. S. 216. 59) A. a. D. S. 199. 60) A. a. D. S. 200. 61) A. a. D. S. 201. 62) A. a. D. S. 213. 63) A. a. D. S. 200 u. 210.

zauberer, in dem sich zulet alle Zaubermährchen verseinigten <sup>64</sup>). Man kennt daher wirklich eine jüdische Zauberschrift unter dem Titel "Salomos Schlüssischen Texte <sup>65</sup>). Von der Ausgabe (Wesel, Duisburg und Frankfurt am Main 1686) scheinen verschiedene Redactionen im Umlauf gewesen und von Betrügern gebraucht worden zu sehn <sup>66</sup>).

Eine andere Schrift wurde im 17ten Jahrhunderte

<sup>64)</sup> Horfi's Zauberbibliothet, Bb. 4, S. 128. 65) Rach 30h. Alb. Fabricius, codex pseudepigraphus veteris testamenti, tom. 1, S. 1050, ift die hebräische Urschrift 48 Seiten in 4. farf, ohne Druckort und Jahreszahl. 66) In Abelung's Geichichte ber menschlichen Marrheit, Thi. 6, S. 332, ift Salomos Schlüffel nach der Ausgabe von 1686 unter einem gang andern Titel, als bem oben angegebenen, angeführt. Der Titel beißt: "Clavicula Salomonis et theosophia pneumatica, ober bie wahre Beschaffenheit von den Bebeimniffen ber Beifter, worin ber Weg, alle fictige und unfichtige Geschöpfe zu erlan: gen, angezeigt wird. Aus einer alten Urfdrift, mit Bergunftigung bes Geiftes Ura= tron." Auf der erften Seite ficht das Privilegium: "Wir Aratron, Bethor, Phaleg, Dd, Sagith, Opiel und Phul (bie 7 Planetargeifter), regierende Beifter über und unter ber Erben, wirfliche Befiger bes Reichthums, gebieten bierburch Allen und Jeben, Diefes unfer entbedtes Bebeimniß, bei Bermeitung unferer Ungnate, auf feine Beise zu verantern, zu verfälichen ober weiter burch ben Drud auszubreiten. Die Uebertreter Diefes unferes Gefeges bingegen follen in Plutonis Reich verbannt werden. Sieran geschiebt unser Bille." Der bebräische Titel ter Urschrift beißt aiz'din narzig, Wolf, biblioth, hebr., tom. 1, p. 1047 u. 1048. -

auf den Namen des Zauberers Fauft ausgezeben, welche weder mit dem "dreifachen," noch mit dem "einsfachen Höllenzwang" Aehnlichkeit hat, sondern für sich bestehend den Namen "unerforschlicher Höllens zwang" führt, und in welcher, wie in manchen andern, Faust redend eingeführt wird <sup>67</sup>). Das Buch enthält eine Statistif des höllischen Reiches, welche ganz der Verfassung des heiligen römischen Reiches nachges bildet ist. Die Hölle ist eine Monarchie. Darum steht allen Teuseln Nadanniel (Lucifer, auch Blusdohn (sie statt Pluto, oder Beelzebub genannt) vor. Sieben Chursürsten, unter welchen vier Großsürsten herausgehoben werden <sup>68</sup>), steben Pfalzgrafen <sup>69</sup>),

<sup>67)</sup> Göthe führt in dem Briefwechsel mit Belter, Thi. V, S. 332, aus einer Abschrift in ber großberzog: licen Bibliothet zu Beimar ben Titel biefer Schrift an, welcher lautet: .. Praxis cabulae nigrae doctoris Johannis Faustii, magi, celeberrimi, Passau. 1612." Zwei: ter Titel: "Magia naturalis et innaturalis, ober unerforfdlicher Sollenzwang, das ift, Miracule, Runst = und Wunderbuch (ein Titel, den auch der dreifache Höllenzwang ober ber schwarze Rabe führt), wodurch ich die böllischen Geister habe bezwun: gen, baß fie in Allem meinen Billen vollbringen haben muffen." Gedruckt, Paffau, Unno 1612. Der erfte Theil bieses Buches handelt von ber nigra Mantia ober Cabula nigra, wie auch von Magia naturali et innaturali. 68) Fauft's Praxis cabulae nigrae bei Göthe, Briefwechsel mit Belter, Br. V, G. 334 : "Es seyn auch unter bem ganzen bollischen Deer fieben Churfürsten, als Lucifer, Marbuel, Ariel, Aciel, Barbiel, Mephistophiel, Apadiel. Aber unter diesen 7 Churfürsten werden wieder gezählt 4 Großfürsten, ale Lucifer, Ariel, Aciel, Marbuel." 69) Praxis cabulae ni-grae, bei Göthe a. a. D. S. 334: "Es sepn auch un=

sieben kleine Grafen <sup>70</sup>), sieben Barone <sup>71</sup>), sieben adeliche Geister <sup>72</sup>), sieben bürgerliche Geister <sup>73</sup>), sieben Bauergeister <sup>74</sup>) werden nach den Ständen unterschieden. Aus den Teufeln werden nach dem Grade der Intellizgenz sieben kluge Geister <sup>75</sup>) und sieben dumme Teu-

ter dem höllischen Heer 7 Falsgrafen (Pfalzgrafen): Uhisdophiel, Camniel, Paviel, Coraviel, Osphadiel, Adadiel, Capfiel. Alle biese find febr mächtige Geifter in bem bol= lischen Heere." 70) Praxis cabulae nigrae, bei Gothe a. a. D. S. 334: "Es feyn auch in dem höllischen Seere 7 fleine Grafen, welche beißen: Radiel, Dirachiel, Para= viel, Amodiel, Ischffabadiel (Hochmuthsgeist), Jazariel (bringt ben Menschen hervor alle Stammgeister, welche außerhalb dem Freuden-Paradies in Luften schweben), Cafadiel." 71) Praxis cabulae nigrae, bei Göthe a. a. D. S. 334 und 335: "Es seyn auch unter bem bollischen Deere 7 Baronen, welche beißen : Germiciel (ift ein far: fer Luftgeift), Aviel (ift ein ftarker Feuergeift), Craffiel (ift ein starter Kriegesgeift), Paradiel, Affardiel, Knieda= diel, Amniel." 72) A. a. D. S. 335 : "Es find auch unter bem höllischen Seere fieben abeliche Beifter, welche beißen: Amudiel, Kiriel (Dieses find zwei farke Feuergeifter), Bethnael, Geliel, Requiel, Aprinaelisstagriel (Die letten vier sind kleine Feuergeister, und werden unter bas böllische Heer gezählet)." 73) A. a. D. S. 335: find auch unter dem bollischen Beere 7 burgerliche Geifter, welche heißen : Alhemiel, Amniriel, Egibiel, Adriel (Diefe vier find auch aus bem bollischen Beere), Azernel, Ergeviel, Abdinnel (diese drei find Feuergeister)." 74) 21. a. D. S. 335: "Es find auch in dem bollischen Seere 7 Bauergeifter, welche also beißen: Aceruel, Amediel, Coradiel, Sumnidiel, Coachtiel, Kirotiel, Apactiel." 75) A. a. D. S. 335 und 336: "Es find auch unter bem bolli= schen Heere 7 fluge Geister; Diese find die allergeschwin= besten und bas Haupt unter dem höllischen Heere, und fonnen zu allen Runften gebraucht werden, wie man sie nur haben will, 1) Mephistophiel, 2) Barbiel, 3) Marfel <sup>76</sup>) aufgezählt. Mephistopheles erhält durch diese Eintheilung seine eigenthümliche Bedeutung, die mit seiner Stellung in Göthe's Faust übereinsstimmt <sup>77</sup>); er vertritt die Stelle des wirklichen Mo=narchen des Höllenreiches <sup>78</sup>). Zudem sind sich diese Geister ganz dem Kange nach, wie in einer irdischen Monarchie, untergeordnet <sup>79</sup>).

Auch in humoristischer Form wurden im 17ten Jahrhunderte Zauberbücher in Deutschland in Um= lauf gesetzt. Unter diesen ist vorzüglich "Faust's Gaukeltafche" merkwürdig. Das Buch soll nach dem Herausgeber von Faust versaßt, und von Johann de Luna, dem aus der Wagnersage berühmten Famulus des Christoph Wagnersage berühmten Famulus des Christoph Wagner, herausgegeben worden sehn. Nach dem Titelblatte erschien es zu Unsfange des 17ten Jahrhunderts 80). Daß der Heraus-

Carried.

buel, 4) Ariel, 5) Aciel, 6) Apadiel, -7) Camniel. 76). A. a. D. S. 336: "Es find auch fieben tumme Geifter, welche große Macht haben, auch in vielen Runften erfahren, aber babei febr tumm find; biefe machen auch gerne pacta ober Bundniffe mit benen Menfchen; babero fann man leichte wieder von fie kommen, durch viele Runfte, und diese heißen: Paviel, Casphiel, Paradiel, Castiel, Kniedatiel, Amniel, Tagriel." 77) Dephiftopheles ift nämlich am angeführten Orte S. 334 und 336 einer von den fieben bollischen Churfürften, und ber erfte unter ben flugen Geiftern. 78) Praxis cubulae nigrae bei Bothe a. a. D. G. 337: "Unter bem Mephistophiel gehöret Umubiel; benn NB. Mephistophiel ift. fait bes Lucifers über alle Geifter gefest. 79) A. a. D. S. 337. 80) Dieses feltene Buch: "Fauft's Gaufeltasche," welches ich aus ber Stuttgarter Dof-Bibliothet erhielt, führt den Titel : "Dr. Johann Fauften Gaufeltasche, von allerlei unerhörten, verborgenen, luftigen Runftfluden, Geheimniffen und Erfindungen, badurch

geber mit der schwarzen Kunst seinen Scherz treiben will, beweisen die in der Gaukeltasche mitgetheilten fünf Kunstaufgaben. Die dritte heißt, "wie ein Ackersmann sein Feld und Wiesen bewahren mag, daß ihm von den Maulwürsen kein Schade geschehe." Die Ausstöfung lautet: "Willtu deinen Acker oder Wiesen vor den Maulwürsen oder andern Thieren bewahren, daß dir kein Schade von denselbigen wiedersahre, so kannstu deinen Acker oder Wiesen ganz und allenthals ben mit Steinen pslastern und belegen lassen; alsdann wird dir kein Maulwurf durchbeißen, oder Schaden zussügen." Die vierte Kunstaufgabe ist: "Wie man die junggesetzen Pflanzen verwahren soll, daß die Kaupen kein Blatt abfressen." Dazu gehört die Ausstängen; "Wann du deine junggesetze Krautpflanzen verwahren

S-pools

ein Mensch Träume auslegen, weissagen, verschlossene Thüren öffnen, Potagra vertreiben, Chebrecher und hurer erkennen, fremde Manner, Weiber und Jungfrauen gur Liebe bewegen, sich felbst auf etliche Ellen größer, unsichtbar und eifern machen, in andere Gestalten verwandeln, Donner und Blit erweden, Schlangen versammeln und vertreiben, Tauben, Fische und Bögel mit Santen fan= gen, Feinde überwinten, und andere unzählige, unglaub: liche und fonderbare, beides, luftige und nügliche Stude zu Werke richten kann, beineben noch funf anderen, fonberbaren, vortrefflichen und bewährten Runfificen. Jego erftlich aus seinem, D. Fausten mit eigener Sand geschrie= benen Original allen Künftlern zu fonderlichem Gefallen an Tag gegeben burch Johann be Luna, Christoph Wagners gewesenen Discipeln und ber magischen Künfte wohl Erfahrenen. Gebruckt bei Carolo Sigmund Spies im Jahr 1607. 4" Der Herausgeber fpricht von einem ahn= lichen, lateinischen und weitläufigeren Werke bes Johann be Luna, und nennt bie "Gauteltasche" einen Auszug beffelben.

willt, daß bir die Raupen keine Blatter abfressen, fo mußt bu bieselbigen mit ben Blättern zu unterft in die Erben und ben Stengel zu öberft herausstecken; alsbann wird bir keine Raup einig Blatt abfressen mogen 81)." Sonst ist das Buch voll von Unsinn. Das erste Rapitel enthält Runststücke burch Kräuter. Der Verfasser spricht von einer Wurzel 82), "bie gut ist zu bem Podagra." "Ist auch gut für die, die ba wöllen lieb gehabt werden von den Frauen, daß sie es bei ihnen tragen; benn bas macht ben Tragenden fröhlich und lustig und wohlgefallen 83)." Ueber "Erd= gall oder Tausendgulden" sagt er: "Es sprechen die Weisen, daß dieses Kraut wunderliche Tugenden habe. Denn, so es wird zugericht mit bem Blute eines Wied= hopfenweiblins, und wird gethan mit Del in eine 21m= pel; alle, die barum stehen, die gläuben, daß sie fo groß sind, bag einer von bem Andern meinet, ober glaubet, daß fein Saupt im Simmel, die Fuße auf Erben sepen 84)." Von "Salbei" wird gesagt: "Die= fes Kraut, so es gestellt wird unter Mist in einem Glas, so gebieret es einen Bogel ober Wurm, ber ba einen Schwanz hat, als eine Trostel, von welches Blut, so einer berührt wird, verliert er die Sinne auf einen Monat und mehr 85)." Das zweite Kapitel enthält Die "Runststücke, so burch edle Gesteine zugerichtet wer= ben." Bom Alectorius stellt ber Berfasser Folgendes auf: "Der Sahnenstein ift weiß, burchscheinend, gleich=

- countr

<sup>81)</sup> Die Aufgabe steht auf dem Titelblatte der Gausteltasche und die Auslösung auf der letzten Scite. 82) Faust's Gauteltasche, Bl. 6 wird die Wurzel "Odermenig Jovis" genannt. 83) Faust's Gauteltasche, Bl. 6. 84) Faust's Gauteltasche, Bl. 7, S. 2. 85) A. a. D., Bl. 7, S. 2.

sahnen Bauche oder Kapaunen, nachdem er geschnitten ist, über das vierte Jahr; als etliche sagen. so wird er über ein Jahr ausgenommen; der beste ist von eis nem uralten Hahn, und der einer Bohne groß ist. Ersweckt Venerem, und macht einen angenehm und standsaftig; und, so man ihn unter die Junge nimmt, alsbann, so löschet er den Durst, und dieß Letzte ist bei unstrer Zeit ersahren worden, und ich selbst (sagt Faust) habe es also befunden 86)." Als ein Mittel gegen die wüthenden Hunde wird "Bilsam" angegeben. "Nimmt dieß Kraut und vermische es mit Realgar, und thue das in die Speise eines wüthenden Hundes; so versbirbt derselbe gleich 87)."

Wie die Zaubersage von Faust die Collectivs fage aller Zaubergeschichten des Mittelalters und Faust der Sammelbegriff für alle Magier des Mittelalters wurde, welche nach dem Volksglauben mit dem Teusel Bündnisse schloßen; so wurden seit dem Volksbuche von Johann Faust, also seit dem letzen Viertheile des 16ten Jahrhunderts, alle von Betrügern neu ersundenen oder aus alten Traditionen vom Aberglauben oder der Gewinnsucht zusammengetragenen Zauberbücher auf den Namen Faust's vereinigt.

So wurde Faust der Sammelname nicht nur der Schwarzkünstler, sondern der Schriftsteller über schwarze Kunst.

Zweierlei Motive sinden sich in den Teufelsbund= nissen des Mittelalters, Hang nach Genuß, Ehre und äußerm Glück einerseits, in welcher Art von

<sup>86)</sup> A. a. D. Bl. 11, S. 2. 87) A. a. D. Bl. 6, S. 2.

Mährchen die Geschichte von Theophilus und Di= litarius als Musterbild voranging, und bas Streben nach Wiffenschaft, von welchem bie Sage von Gerbert als Musterbild gelten konnte. Auch in ben Bauberschriften unter bem Mamen Fauft's, Die meift aus bem 16ten, manche erft aus bem 17ten und bem Unfange bes 18ten Jahrhunderts fammen, zeigen sich ebenfalls biese beiben Tenbengen, die nach ber alten Sage Fauft zum Teufelsbundnisse bestimmten, bas Streben nach tiefer Erkenntniß, ober nach Besit ber Glücksgüter. Die Schriften, welche Faust's "breifachem Sollenzwange ober bem Runft-, Miratul- und Wunderbuche" gleichen, laufen auf ben Besit ber Glücksgüter hinaus, bie Werke, in bem Tone von Salomos Schlüffel oder der theosophia pneumatica, bezwecken die Er= kenntnisse wissen schaftlicher und künstlerischer Geheimniffe. Go wiederholt sich ber Charafter ber Faust sage, wie er sich in ber Geschichte von Johann Fauft ausbrückt, auch in ben, feinem Ma= men zugeschriebenen magifchen Schriften.

## §. 4.

## Christoph Wagner, der Famulus.

Faust lebte als sahrender Schüler und hatte nach Studentenart einen Famulus. Die älte ste Sage von Wagner vom Jahre 1593 spricht sich über diese Studentensitte also aus: "Faust hatte einen Famulus bei sich, wie es denn bei den Studenten auf Universitäten heutiges Tags noch im Brauche, daß sie junge Knaben um sich haben, derer Dienst sie gebraus

chen in Einheiten, Bierholen und junge Weiber gus führen 1)." Schon in ber ältesten Faustfage v. 1587 wird ber Famulus Faust's Wagener ober Wagner, und sein Vorname Christoph genannt2). Denselben Mamen führt er auch in ber altesten Wag= nersage 3). In ber, 12 Jahre nach bem altesten Fauft= buche erschienenen "Fausthiftoria" von Widman heißt ber Famulus "Johann Wäiger4)." Offenbar be= trachtet die Faufisage Chriftoph Wagner ebenso, wie feinen Herren, als eine historische Person. Dan beruft sich auf ihn als eine geschichtliche Quelle für die Sage von Johann Fauft, und in bem mitgetheilten Faust'schen Testamente wird bie Lage bes Wagner nach Vermächtniß zugehörigen Saufes in Wittenberg und die Zahl der ihm sonst testamentlich zuerkannten Guter auf bas Genaueste angegeben 5). Fauft batte

<sup>1) 3</sup>ch werbe S. 6 auf biefes feltene, altefte Buch ter Wagnersage (durch Friedericum Schotum Tolet; jest zu P. 1593. 8.), welches ich aus ber Munchner Sofund Staatsbibliothet benütte, aufmertfam machen. D. 1. Bl. 11, G. 2 und Bl. 12 riefer Sage. 2) Aelteftes Faustbuch nach ber Ausgabe von 1588, S. 29. Wagnersage von 1593, Bl. 12. 4) Er wird auch Wäyger genannt. Widman's Fausthistorie, nach ter Ausgabe von 1599, Thl. II, Cap. 5, S. 30-32. 5) Außer "ben Briefen berjenigen, fo umb Fauft gewest" . . . beruft fich Bidman barauf, baß auch "Doctor Fauftus selbst befahle seinem Diener, dem er sein Gut und Erbichaft legierte, Johann Bäiger genannt, baß er Alles fleißig, sein Thun, Leben und Wandel betreffend, sollte befchreiben" (Borrede gur Fausthistorie von Bidman nach ter Ausg. von 1599, S. 2 und 3). Gang genau wird im alteffen gauftbuche von 1587 bas bem Famulus hinterlassene Saus Fauft's in Wittenberg befdrieben : "Als es fich auf Die Zeit mit D. Faufto enten

ron seinem Oheim in Wittenberg ein Haus geerbt; in dieses nahm er "einen jungen Schüler," Chriz
stoph Wagner, auf, der ein "junger Lecker" und
"böser Bube" in der ältesten Faustsage genannt wird <sup>6</sup>).
Der Knabe war "anfangs zu Wittenberg Betteln
umbgangen," und "seiner bösen Art halben" wollte
ihn Niemand aufnehmen <sup>7</sup>). Er lernte nach der Sage
von Faust die Zauberei, und machte seine liederlichen
Streiche mit. "Der sahe alle seines Herren, Doctor
Fausti Abenthewer, Zauberei und teuselische Kunst<sup>8</sup>)."
"Er (Faust) kam hin, wo er wollte, so schlemmete
und demmete er mit <sup>9</sup>)."

Christoph Wagner war nach Widman "ber Sohn eines Priesters zu Wasserburg 10)." Er

- conde

wollte, berüft er zu fich einen notarium, barneben etliche magistros, fo oft umb ihnen gewesen, und verschaffte feinem Famulo bas Saus sampt bem Garten, neben bes Ganfere und Beit Robingere Saus gelegen, bei bem eifern Thor, in ter Schergaffen an ter Ringmawren" (Fauftbuch nach ber Ausg. v. 1588, S. 201). Eben so genau werren bie andern Gegenstände angegeben. "Item, er verschaffte ihme 1600 Gulten an Zinsgelt, ein Bawrengut, acht huntert Gulben werth, fechehuntert Gulren an baarem Geld, eine gulben Retten, brei huntert Cronen werth, Gilbergeschirr, was er von Höfen zu wegen gebracht und sonderlich aus des Bapfts und Turken Sof bis in die tausend Gülden werth" . . . "Also ward sein Testament aufgericht und constituirt" (Faustbuch a. a. D.). Selbst Werke von Wagner, wie die von ihm aufgezeichneten Beiffagungen Kauft's, werben von Bibman angeführt (Fausthistorie Thl. III, Cap. 3.). 6) Aelteftes Fauftbuch nach b. Ausg. v. 1588, S. 200 u. 201. 7) Aelteftes Fauftbuch a. a. D. 8) Aelteftes Faustbuch a. a. D. 9) A. a. D. 10) Auch hier zeigt sich in ber Faustsage bie antirömische Tenbenz.

war aus dem Hause seines Vaters entwichen. Als Faust im Ansange des 16ten Jahrhunderts zu Witztenderg studierte, bettelte Wagner in derselben Stadt als kleiner Knabe <sup>11</sup>). Er war fünszehn Jahre alt, als ihn Faust, der Schwarzkünstler, der damals in seines Oheims Hause in Wittender, der damals in seines Oheims Hause in Wittender, der damals in seines Oheims Hause in Wittender, der wohnte, zu sich <sup>12</sup>) und an Kindesstatt annahm, und ihm auch Alles, was er besaß, zum Eigenthum bestimmte <sup>13</sup>). Es war im März, in einem rauhen Winter, als der schlecht gekleidete Knabe Wagner vor Faust's Haus bettelte, und "sein responsorium sang <sup>14</sup>)." Er war "eines sinnreichen Kopfs" und hatte "ein gut ingenium." Zudem "stack in ihm viel böser Schalkheit <sup>15</sup>)."

and the

Wagner wird bei Widman (Fausthistorie, Thl. 11, Cap. 5, Ausg. von 1599) "Banfert" und fein Bater ein "römisch= katholischer Priester" genannt. Dieses gibt Bidman Gelegenheit, folgende Reflexion anzuknüpfen, die gegen den von ihm mehrmals in der Fauftsage befämpften Pries ftercolibat ber katholischen Kirche geht (a. a. D.): "Dies fes Johann Bäigers Berderb und Unglud ift erfimals durch feinen Bater verursachet. Derselb war ein Veräch= ter bes Chftande, hielt Saus mit einer Röchin, barumb er bann kein väterlich Berg zu seinen Kindern trug, fonbern brauchte immer raube Wort und harte Schläge, bamit benn biefer von ihm ift vertrieben und bem Teufet in Rachen geben worden. Höret ihr Eltern, und hütet euch vor ärgerlichem Leben" u. s. w. 11) In der ältes ften Sage von Chriftoph Bagner von 1593, Bl. 12, wird Wagner wörtlich als einer hingestellt, "welcher zu Wittenberg, als D. Faustus fludierte, betteln umbgan= gen." 12) Widman's Faufthistorie von 1599, Thl. 11, Cap. 5. 13) Aelteffes Fauftbuch v. 1588, G. 200. "Wagner hielte fich bei ihm wohl, daß ihn D. Faustus bernach feinen Gobn nannte." 14) Widman, Thl. II, Cap. 5. 15) Wibman a. a. D.

Er war nach ber Sage ber einzige, ber Faufi's bosen Geift "in Gestalt eines Munche" fah 16). Fauft ließ ben Knaben "in eine teutsche Schule geben," und "überredet ben Schulmeister, er ware stumm; boch ge= lernig." So blieb Alles, mas Fauft im Hause trieb, verborgen 17). Bei "Bäckern, Metgern und anderen Handwerksleuten" holte er für seinen Herren "Brob, Wein, Fleisch und Anderes 18)." Er wurde, da er in der Schule gute Fortschritte machte, des Herrn "heimlicher Kanzler und Schreiber 19)." Dabei war er bei Fauft "in großem Werth, wie ein Kind immer sehn konnte 20);" ward aber burch ben Umgang mit ihm "ein verwegener, gottloser Bub," wobei sich Wid= man auf Wagners "eigene Siftorie" beruft. Fauft spiegelte ihm bei seinem magischen Unterrichte nach bent ältesten Fauft buch e vor, "er wollte einen hocherfah= renen und geschickten Mann aus ihm machen 21)." Der Berf. ber ältesten Wagnersage nennt Be= burtsort und Eltern Wagners nicht; boch halt er ihn für ein unehliches Kind 22); wahrscheinlich wagt er, weil er die antiromische Tendenz der Faustsage ver= meiden will 23), es nicht zu fagen, daß Wagner nach der herrschenden Volksmeinung als "Bankert" ei= nes römisch=katholischen Priesters zu Was= ferburg galt 24). Fauft "instituirt ibn in ber

L-scale

<sup>16)</sup> Widman a. a. D. 17) Widman a. a. D. 18) Widman a. a. D. 20) Fauftbuch und Widman a. a. D. 21) Widman, Ihl. 11, Cap. 5 22) Aeltestes Faustbuch nach ber Ausgabe von 1588, S. 29. 23) Wagnersage von 1593, Bl. 12. 24) Der Bersasser ver Wagnersage von 1593 sagt in seinem Nachworte, Bl. 159: "Ich hab' es also gemacht, damit barinnen nichts gefunden, welches

Philosophen und in der schwarzen Kunst 25)." Er wird in der Wagnerfage "ein guter Schlucker" genannt, der oft mit dem Fausto geschlemmet 26)," und "ein vorwitziger, lofer Lecker 27)." Es war bem jungen Famulus nicht nur um Geld, sondern um die Magie zu thun, und Fauft legte nicht bloß zu feiner tiefern Erkenntniß ber Schwarzkunft, fonbern zu fei= nem spätern Teufelsbundniffe mit bem bofen Beifte in Gestalt bes Uffen Auerhahn mahrend feines Lebens ben Grund 28). Wagner blieb bei Fauft bis zu fei= nem Ende, und vor einem Rotar und "etlichen Magistris" vermachte biefer in einem eigenen Testamente diesem alle seine Habseligkeiten 29).' Diese bestanden in Saus, Garten, Geld, goldenen Retten und Gilbergeschier, fonderlich aus "bes Bapfts und Türken Gof." "Conften war nicht viel Besonderes da an Hausrath; benn er nicht viel babeim gewohnt, fondern bei Wir= then und Studenten Tag und Racht gefreffen und gefoffen 30). W Fauft bestimmt Wagner zu feinen Historiographen, und leitet ben spätern Pact mit bent Teufel Auerhahn ein 31). Er blieb bis zum Le=

erstlich Gott und seinem Wort zuwider und der römisschen Kirchen zum Rachtheil, auch aller Jugend ein Aergernuß seyn möchte." 25) Wagnersage von 1593, Bl. 12. 26) Wagnersage von 1593, Bl. 12. 26) Wagnersage von 1593, Bl. 13, S. 1. 27) Wagnersage, Bl. 13, S. 2. 28) Actstestes Faustbuch, Ausg. v. 1588, S. 203 und 204, und Widmau's Fausthistorie, Thl. III, Cap. 1 u. 2. 29) Faustbuch, Ausg. v. 1588, S. 201. 30) Faustbuch a. a. D. S. 202. 31) "Darneben bitte ich dich, raß du meine Aunst, Thaten, und, was ich getrieben habe, nicht offenbarest, dis ich todt din; alsdann wöllest es auszeichnen, zusammenschreiben und in eine Historiam transfericen, darzu ein dein Geist und Auerhahn helsen wird;

bensende bei ihm; nur war er, wie ein Verfasser der Taustfage naiv erzählt, nicht zugegen, als der Teufel seinen Herrn und Meister Faust im Wirthshause zu Mim lich holte <sup>32</sup>). Die Sage läßt ihn nach Fausts Tode das ererbte Gut durchbringen, den Teufelspact mit Auerhahn auf fünf Jahre abschließen, und sein ausschweisendes Leben gleich seinem Urbilde Faust mit einer Höllensahrt schließen <sup>33</sup>). Dieses ist das wenige Geschichtliche, was wir von Wagner in den Sagensbüchern sinden. Gleichzeitige historische Zeugnisse aus ser dem Sagenkreise sinden sich für ihn nicht, wie sür den Zauberer Faust, vor.

## §. 5.

## Ursprung, Zeit und Charakter der Sage von Christoph Wagner.

Nach dem Volksbuche von Faust wurde Chrisstoph Wagner von seinem Herrn in böser Zaubezrei oder schwarzer Kunst unterrichtet. Er allein sah den bösen Geist Mephostophiles, welcher den Faust im verschlossenen Zimmer bediente. Faust setze nach demselben Buche seinen treuen Diener Wagner durch Testament in den Bestt aller seiner hinterlassenen Güster. Außerdem versprach ihm Faust die Erfüllung

1 200

was dir vergessen ist, das wird er dich wieder erinnern; tenn man wird solche meine Geschichte von dir haben wöllen." So läßt der Herausgeber des ältesten Faustbusches nach Absassung des Testaments den Faust zum Wagner sprechen (Ausg. von 1588, S. 203 und 204). 32) Widman's Faustbissorie v. 1599, Thl. III. Cap. 18, S. 151—153. 33) Wagnersage v. 1593, Bl. 29, S. 1, Bl. 48, S. 2, und Bl. 155—159.

einer Bitte kurz vor seinem Tobe. Der Famulus ver= langte "seine Geschicklichkeit." Fauft verweist ihn auf seine Bücher und auf einen bofen Beift, ben er ihm zum Teufelsbundnisse verschaffen, und ber ihm nach Faust's Tobe gehorchen soll. "Bald hernach am britten Tage beruft er seinen Famulum wieder, und hielte ihm für, wie er einen Geift wollte, ob er noch des Vorhabens mare. Er antwortet: Mein Herr und Vater, in Gestalt eines Uffen, auch in folcher Größe und Form. Darauf erschiene ihme ein Geift in Geftalt und Form eines Affen, ber in die Stuben fprang. Doctor Faustus sprach: Giebe, jest siehst bu ihn; boch wird er bir nicht zu Willen werben bis erst nach meinem Tob, und, wenn mein Geist Mephostophiles von mir genommen, und bu ihn nicht mehr feben wirft, und so bu bein Bersprechen, bas bei bir ftebet, leiftest, fo folltu ihn nennen ben Auerhahn; benn also hei= pet er 1)." Daffelbe erzählt auch Widman in ber Faustgeschichte, und ben Geist, ben Wagner zum Dienste verlangt, nennt er einen "sittsamen und un= betrüglichen Beift," ber ihm fofort in ber Gestalt bes Affen Auerhahn von Fauft gezeigt und für die Bukunft versprochen wird 2). Aus diesen in dem alteften Fauftbuche und ben fpatern Redactionen beffelben enthaltenen Angaben murbe bie Sage von Chriftoph Wagner und seinem Bundniffe mit bem Af= fenteufel Auerhahn gebildet, welche schon 6 Jahre nach ber ersten Ausg. bes ältesten Bolksbuches von Johann Faust in Deutschland als zweiter

<sup>1)</sup> Aeltestes Faustbuch nach der Ausg. von 1588, S. 203 und 204. 2) Widman's Fausthistorie von 1599, Thi. III, Cap. 2.

Theil ber Faustgeschichte burch ben Druck in Untlauf gesetzt wurde 3). Die ganze Sage wurde eine,
in den allgemeinen Zügen, wie selbst in den kleinern
Umständen getreue Nachahmung der Faustsage,
zu welcher der Stoff schon in der Geschichte von Faust
lag, in welcher Wagner sich nach einem Teufels=
bündniffe sehnt, das Versprechen eines solchen erhält,
und sogar schon den Geist Auerhahn kennen lernt,
der in seiner Sage eine Hauptrolle, und zwar die des
Wephostophiles in der Faustsage, spielen soll.

Wagner ift, wie Fauft, von Wiffenschaftsburft und Genufigier getrieben; er citiert breimal, wie biefer, ben bofen Geift, ber ihm, wie in ber Fauftfage, nach verschiedenen Verwandlungen endlich in ber rechten Gestalt erscheint 4). Er übergibt bem Teufel, wie Fauft, eine schriftliche Obligation, die er mit bem Blute seiner linken Sand unterschreibt. Die Bebingungen in ber Urfunde find beinahe biefelben, wie in Fauft's Bertrage, und Fauft's und Bagners schriftliche Verträge stimmen in ber Form völlig über= ein <sup>5</sup>). Auch hier wird eine bestimmte Vertragszeit von Wagner und vom Teufel abgemacht. Der Teufel kurzt jedoch mit Schlauheit ben Termin auf fünf Jahre ab. Nach Berlauf ber Frist soll Wagner, wie Faust nach Ablauf ber 24 Jahre, mit Leib und Seele bes Teufels senn 6). Wagner richtet verschiedene Fragen, wie Faust an Mephistopheles, so auch

<sup>3)</sup> Die älteste Sage von Christoph Wagner ersschien angeblich "durch Fridericum Schotum To-let" als "ander Theil D. Johann Fausti Histopischen" im Jahre 1593. 4) Wagnersage von 1593, Bl. 29 S. 1 und Bl. 30—35. 5) Wagnersage von 1593, Bl. 35, S. 2. 6) A. a. D. Bl. 48, S. 2.

an seinen Teufel über Gegenstande, die auch Fauft erforschen will, z. B. über die Hölle und ihre Bewohner, über die Magie u. f. w., und der Teufel gibt ihm ungefähr bieselben Antworten, die wir auch in ber Faustsage finden 7). Er hat, wie Faust ben Wagner, einen Famulus Claus Müller und einen . Gesellen und Freund, Johann be Luna8). Die Bauberfünste und Schwänke Wagners haben mit benen Faufi's eine auffallende Alehnlichkeit. Go citiert er, wie Faust, die Schatten ber Unterwelt, besonders aus dem trojanischen Kriege, z. B. ben Achilles her= auf, und will sich, wie Fauft, mit ber Selena vermahlen 9). Zauberer laffen in ber Wagnerfage, wie in der Faustgeschichte, sich die Röpfe abhauen, ben Bart puten, und setzen nachher bie abgehauenen Röpfe wieder auf 10). Der Teufel zeigt ihm, wie er Dieses auch bei Fauft thut, Die verschiedenen Sollen= fürsten mit ihren Attributen. Diese verwandeln sich, wie in der Faustsage, in Thiere 11) Rach Ablauf ber ausbedungenen Frist, nachdem Wagner auch mit Teufeln in Weibsgestalt ober mit fogenannten Succubis, wie sein Principal, gebuhlt, und unter Rlagen, Weinen und Verzagen, wie Fauft ben- Wagner, in seinem Testament seinen Gefellen und Freund 30. hann be Luna zum Erben eingesetzt hat, wird er auf dieselbe Weise, wie sein Meister, vom Teufel zur Bolle geführt, und man findet, wie bei Fauft's Tode, in seinem Sterbezimmer "nur etliche Beinlein von Fin-

<sup>7)</sup> A. a. D. Bl. 52 und 53 und Bl. 69—84. 8) A. a. D. Bl. 30 und Bl. 93. 9) A. a. D. Bl. 69. 10) A. a. D. Bl. 117, S. 2 und Bl. 118. 11) A. a. D. B. 147—151.

gern und Fußzehen, auch die beiden Augen neben etlichen kleinen Stücklein Fleisch und Gehirn, so an der Wand geklebt <sup>12</sup>)." Die Vergleichung der Faust sage mit der Wagnersage wird im Verlause der Darstellung der letztern die auffallende Uebereinstimmung beider Sagen in vielen, selbst unbedeutenderen Punkten, zeigen; doch ist nirgends die Wagnersage etwa aus der Faust sage abgeschrieben; sondern überall eine freie und neue, aus dem Stosse der Faust age hervorgegangene Dichtung, welche einer nähern Darstellung und sorgfältigeren Untersuchung würdig ist.

Während die Faust sage in sehr Vielem mit der Wagnersage übereinstimmt, so daß die letztere eine freie, dichterische Nachbildung der ersten geworden ist, so unterscheidet sich doch im Allgemeinen die Sage von Wagner von der Faustgeschichte durch einen

doppelten Charafter.

Der Drucker und Verleger der Faustsage werden genannt. Der Herausg, derselben, Johann Spiest zu Frankfurt am Main, bezeichnet sich als solchen in einer besondern, der Geschichte vorgeschickten Vorrede. Er gibt selbst die Art und Weise an, wie diese Sage von Speier aus in seine Hände kam <sup>13</sup>). Offenbar

- - - -

<sup>12)</sup> A. a. D. Bl. 159; vgl. Bl. 155—159. 13) Jose hann Spies zu Frankfurt am Main sagt in der Borstede vom 4ten September 1587 zum ältesten Fausts buche, wie sie auch ter Ausgabe von 1588 vorgedruckt ist, "er habe nachgefragt bei gelehrten und verstäntigen Leuten, ob diese Historie allbereit schon von Jemand beschrieben wäre," hat aber "nie nichts Gewisses erfahren können, bis sie ihm neulich durch einen guten Freund von Speier mitgetheilt und zugeschickt worden nit dem Begehsten, daß er dieselbige als ein schriftlich Exemplar bes

zeigt sich in ber Fauftsage eine Offenheit, mit welcher der Herausgeber auftritt, von der wir in der Erzählung von Christoph Wagner auch nicht die mindeste Spur finden. Ein pseudonhmer Name Frieberifus Scotus Tolet wird in der ältesten Ausgabe ber Magnersage als Herausgeber genannt. Cein Aufent= haltsort wird mit dem blogen Buchstaben P bezeichnet, und der Druckort und Verleger werden nicht angege= ben. Ja man sucht absichtlich von bem wahren Ber= ausgeber die Aufmerksamkeit abzulenken. Nach bem Herausgeber ist die Wagnersage aus einem spa= nischen Original übersett, welches schon 70 Jahre vor ber Herausgabe ber Wagnersage, also im 3. 1523, gedruckt war. Der Ueberseter will bieses fpa= nische Buch ber Wagnergeschichte von einem "Bruder Martino St. Benedicti Ordens empfangen" haben 14). Die Angabe ist eine grobe Lüge, burch welche der Verfasser die Aufmerksamkeit von sich abzulenken sucht. Im Jahre 1523 gab es noch keine Fauftsage, und war Faust, wenn wir die Zeugnisse des Tritenheim und Mucianus Rufus ausnehmen, als Schwarzkünstler nicht einmal bekannt. Seine Saupt=

teufelischen Betrugs, Leibs- und Seelenmordes allen Christen zur Warnung durch den öffentlichen Druck publicieren und fürstellen wollte (erste Vorrede von S. 1—3). 14) Wagnersage von 1593, Bl. 159, S. 2. Ueber die angebliche Uebersetung aus dem Spanischen sagt der Herausgeber der Wagnersage Bl. 159: "Diese Geschichte hab' ich also der ganzen Christenheit zugut und sonderlichen teutschen Landen, darinnen viel zauberische und andere abergläubische Sünden in Schwang gehen, aus der Spanischen Sprach in die teutsche vers doluzeischen wöllen."

wirksamkeit fällt nach 1525 und vor 1540. Die Fauftsage bildete sich erst von 1540 bis 1580, und ward erft 1587 im Drucke als Wolfsbuch ausgegeben. Aus Dieser Geschichte aber hat sich die ganze Wagnergeschichte gebildet; und bennoch soll biese Geschichte schon 1523, wo noch Niemand an bas Ori= ginal in Deutschland bachte, weil nicht einmal ber Stoff zur Sage ganz entwickelt mar, Die Copie bes Originals in Spanien existiert haben. Die plumpe Täuschung wird auch aus ber Art ersichtlich, wie ber Herausgeber zu dem Werke gekommen sehn will. "Ein Bruder Martinus St Benedicti Ordens," beren es damals in Deutschland eine Legion gab, soll ihm bas spanische Exemplar überreicht haben. Die ganze Ge= schichte Wagners betrifft eine beutsche Sage, ift gang ber Nationalfage von Fauft nachgebilbet, und zeigt in Allem den originellen deutschen Charafter. Anachronismen beweisen, daß wir es mit einer Dichtung zu thun haben, und einzelne Stellen verrathen deutlich, daß der Verfasser trot des absichtlichen Betruges aus ber Rolle eines fpanischen Ueberfepers fällt, und uns recht beutlich an bas beutsche Baterland als die Geburtsstätte bieses Dichtungswerkes erinnert. Nach Faust's Tobe, so erzählt bie Bagnersage, schließt sein Famulus ein Bundnig mit einem Teufel in Gestalt eines Affen und mit bem Namen Auerhahn 15). Fauft aber ftarb einige Zeit vor dem Jahre 1540, wie mit historischer Gewißheit ermittelt ist 16). Dennoch foll Wagner, ber also je-

- conde

<sup>15)</sup> Wagnersage von 1593, Bl. 31-35. 16) Jos hann Wier sagt de praestigiis daemonum, libr. 11, c. 4 (ed. Basil. 1583, 4.), col. 157; "Joannes Faustus

tenfalls erst 1540 seinen Bund mit dem Auerhahn abschließen konnte, eine Reise nach Amerika machen, da gerade zu der Zeit die neue Welt neulich war erstunden worden. Wagner konnte, wenn er am allers frühsten nach Amerika reiste, nicht dahin vor Abslußeines halben Jahrhunderts seit Entdeckung Amerikas reisen. In dem Volksbuche von 1587 und in den Ausgaben von 1588 und 1589 wird das Wagnersbuch mit keiner Sylbe erwähnt, ungeachtet Wagner und sein Verhältniß zu Auerhahn berührt werden. Wid man spricht 1599 schon von Wag ners "eisgener Historie 17)." Die Wagnersage ist also hüchst wahrscheinlich zwischen 1587 und 1599 entstanden, und dahin führt auch die erste Ausg. derselben, welche in das Jahr 1593 fällt.

In einzelnen Stellen der Geschichte von Christoph Wagner nach dieser ersten Ausgabe würden wir auch deutlich auf den deutsch en Ursprung derselben hingewiesen, wenn nicht schon die ganze Sage der Form und dem Inhalte nach den deutschen Stamm verriethe. Der Verfasser spricht, wenn er Wagners Reise nach der neuen Welt schildert, von dem Einstusse des Tabaks auf die Menschen, und sagt: "Etliche aber

<sup>...</sup> eam (Magiam) paucis annis ante quadragesimum supra sesquimillesimum cum multorum admiratione, mendaciis et fraude multifaria in diversis Germaniae locis exercuit." 17) "Johann Bäiger wart ein verwegener, gottloser Bub, wie seine eigene Historie bezeuget." Bidman's Fausthistorie von 1599, Thl. II, Cap. 5. Das Faust buch von 1587 und auch die Redaction von 1588 u. 1589 weiß, ungeachtet es die betreffente Gesschichte Bagners, die auch in Bidman vorkommt, erzählt, von "Bagners eigener Historie" nichts.

nehmen bes Rauchs nur ein wenig zu sich, daß sie nur toll im Ropfe werben, gleich als wenn un fere Teutschen ein gut Weinräuschlein saufen 18)." Diese interessante, charafteristische Bemerkung macht ber Verfasser nicht als Anmerkung ober Einschaltung; son= dern läßt sie ben Spanier machen, ber als gemuth= licher Deutscher bei ber Betrachtung bes "Weinrausch= leins" von "unfern Teutschen" spricht. An einer an= bern Stelle bes Wagnerbuches spricht ber Verfaf= fer von den kanarischen Inseln und von dem Ranarien fecte. Er fagt an biefer Stelle: "Die anber Insel Palma ist sehr weinreich und wächst bas fo viel, daß man nicht allein die umliegenden 6 Infuln bamit verforgen kann, sonbern auch noch viel in Indiam, Flandern und England sendet. Rommt auch hieher in Deutschland, und behält ben Namen Ranarienwein, befigleichen auch der Zucker Ra= narienzucker" 19). Auch hier spricht ber angebliche Spanier, wie an vielen anbern Stellen, gemuthlich von feinem Deutschland, wohin ber Kanarienwein und Ranarienzucker fommen.

Ein zweiter Charafter, der die Faustsage in ihrer ganzen Entwickelung bezeichnet, und sowohl dem ältesten Faustbuche, als der Redaction von Widman, und selbst den spätern Redactionen zukommt, ist die aus dem protestantischen Volksbewußtsein hervorgegangene, antirömische Tendenz. Faust kommt nach der in allen Redactionen des Volksbuches von 1587 bis 1712 durchgeführten Idee "durch Papismus,"

15

rangh

<sup>18)</sup> Wagnersage von 1593, Bl. 127, S. 2, und Bl. 128. 19) Wagnersage von 1593, Bl. 138, S. 2 bis Bl. 141.

"Papisten" und "papistische Bücher" zum Teusfelsbündnisse, und als seine Vorgänger in der Schwarzstunst werden besonders die römischen Bischöfe, auch andere Bischöfe, Kardinäle und Mönche herausgehoben, und der Cölibat Faust's mit dem römisch=katholischen Priestercölibate verglizchen, auch als ein Haupthinderniß der Besserung des Helden Faust bezeichnet.

Die Wagnersage sucht biefe antiromifche Tendenz zu vermeiden; sie macht sogar in bestimmten Worten auf bieses Streben aufmerkfam. Der Beraus= geber fagt ausbrücklich: "Ich hab es also gemacht, damit darinnen nichts gefunden, welches erstlich Gott und feinem Wort zuwider, und ber romischen Kirchen zum Nachtheil, auch aller Jugend ein Alergernuß seyn möchte 20)." Man würde sich aber fehr täuschen, wenn man in biefem Worte baaren Ernft erkennen wurde. Offenbar hat ber Herausgeber nicht nur absichtlich feinen Ramen, ben Drud= und Verlage= ort verheimlicht, sondern auch auf die erdichtete Fährte nach Spanien zu lenken versucht, um hinter ber Firma einer unschuldigen, ber römischen Kirche nicht zu nahe tretenden Erzählung eines verunglückten Zau= berers, wie in der Faustgeschichte, da und bort Ironien gegen ben Romanismus einzustreuen. sieht schon aus ber beigefügten Protestation gegen eine Auslegung im antiromischen Sinne, wie fehr die ber römischen Kirche Fausts Verirrungen zuschreibende Zauberfage Aufsehen und Bebenken in Deutschland erregt hatte. Daß die Tendenz, wenn auch nicht so auffal= kend, boch jedenfalls immer noch versteckt, auch in

<sup>20),</sup> Wagnersage von 1593, Bl. 159.

Wagnerbuche eine antiromische, trot ber schein= baren Protestation, seh, zeigen manche ironische Stellen auf die römische Kirche. Johann de Luna, nach der Sage Wagner's Famulus, will, wie Wagner, in Verbindung mit Satan ein luftiges Leben führen, und zulett, ebe es mit feinem Leben zum Abschlusse kommt, wie dieß auch einmal Faust vorhatte, in ächt je suitischem Vorbehalte, ben Teufel burch eine tüchtige Bekehrung prellen. Er meint nämlich mit hinblick auf ben nach ber Sage elenben Ausgang Wagners: "Ich hab mir auch fürgenom= men, mich noch eine Zeit lang barinnen (in ben Sunben) zu erlustigen. Wenn ich meinen Vortheil erfehe, will ich nach Rom ziehen, und Ablaß holen, auch barneben ein agnus dei, so der Papst selbst geweihet, welches, wie bu wohl weißt, fehr gut ift, auch von ihm und ben feinen fehr gerühmt wirb, wiber bie bofen Beifter und andere bofe Bufall faufen und basselbige anhängen und alfo in ein buffertig Leben mich begeben 21)." Dabei verläßt sich Johann be Luna, ber nach ber Sage in Wagner's, wie Wagner in Faust's Fußstapfen, in Leben und Ende tritt, auf ben Geban= fen, daß ja auch die Papste in Teufelsbunb= niffen berlei Zauberwerk beim Leben trieben, und nach frommer Rirchenscribenten Zeugniß bennoch gerettet murben. Go fagt er in ber ältesten Wagnerfage: "Weiß auch barneben wohl, daß Papst Sylvester, der ander des Namens, auch durch die Nigromanticam zum Papstthume

- ----

<sup>21)</sup> Wagnersage von 1593, Bl. 156, G. 2.

ist kommen, und allzeit einen kupfernen Kopf in ei= nem verschlossenen Ort gehabt, welchen er allezeit um Rath gefraget, wenn es ihn hat gelüstet, und, wenn er von dem Geift etwas hat haben wöllen, und ift dannoch auf die Lett, als er sich hat bekehrt, wie iche ba= für halte, selig worden, wie Solches Petrus Praemonstratensis eigentlich und weitläufig bavon schreibt 22)." Die römische Kirche wird von dem Verfasser im= mer als eine Kirche behandelt, die nicht die seinige ist. Er spricht von "römischer Kirche 23)," und wenn ber Teufel Auerhahn bem Wagner in ber Sage feine Unfirchlichkeit und Unfrömmigkeit vorhalt, spricht er nichts vom Unterlassen bes Megbesuches ober ber ka= tholischen Unterscheidungsceremonien, sondern nur vom Mangel an den kirchlichen oder religiösen Kennzeichen, wodurch man einen frommen Protestunten ber rechtgläubigen Richtung erkennt. "Du bist, fagt ber Teufel zu Wagner, in zwölf Jahren in keine Kirchen fommen, du haft feine Predigt gehört" u. f. m. Der Verfaffer fest barum entschieben die Römlinge und ihre Unhänger, wie ber Berfasser ber Fauftfage, die er fonst in allgemeinen und besondern Bugen nachahmt, ben Mitgliedern ber reinen, auf bie Richtung ber Protestation gegen bloges Unsehn ber Erblehre gebauten, driftlichen Kirche entgegen. So fagt

<sup>22)</sup> Wagnersage von 1593, Bl. 156, S. 2, und Bl. 157, S. 2. 23) Wagnersage von 1593, Bl. 38, wo auch der Versasser darüber klagt, daß der Teusel "etzlichen mit Fressen und Sausen nachstellt, daß sie täglich gerne bei Bier und Wein liegen, die Predigt und das Wort Gottes gerne versäumen, und gar gering achten, die Predicanten verhöhnen und schimpslich davon reden." Die Klagen sind durchaus nur im antirömischen Sinne

er unter Anderm: "Nun waren die Leut auch abergläubisch, wie dann die Welschen viel darauf halten, auch bisweilen gute Zausberer sind, und nicht allein die Pfaffen und Mönche, sondern auch etliche Päpstesind Zauberer gewesen 24)."

Die Darstellung der ältesten Sage von Christoph Wagner wird die Nachbildung derselben nach dent Ideale des ältesten Faustbuches im Allges

meinen und Einzelnen am beutlichsten zeigen.

## **§.** 6.

## Die Sage von Christoph Wagner, dem Famu= lus, von 1593 ').

Faust hatte einen Famulum bei sich, "wie es denn bei den Studenten auf Universitäten heutiges Tages

24) Wagnerfage von 1593, Bl. 109.

<sup>1)</sup> Bon ber Sagen, Stiegliß ber Meltere, 3. Sheible und Eduard Meyer (Studien zu Göthe's Fauft, Altona, 1847, S. 310 und 311), so wie die Meltern, welche über Diesen Begenftand schrieben, 3. 2. Dürr bei Schellhorn, fennen feine altere Ausgabe ber Wagnerfage, als die von 1594, welche Berapoli bei Constantinum Josephum 1594 in 4. und ebendaselbst in 8. erschien, und von ber 3. Scheible einen beinahe wörtlichen Abdruck aus Berlin 1714 im Kloster, Bo. III, S. 1—189 mittheilt. Die von J. Scheible im Abbrude mitgetheilte Bagnerfage bat ten Titel : "Des durch feine Zauberfunft befannten Chriftoph Wagnere (weiland gewesenen famuli bes weltberufenen Erzzauberers D. Johann Faustens) Leben und Thaten, zum Spiegel und Warnung allen benen, bie mit bergleichen verbotenen Künsten umbgeben, von Gott abweichen und

(1593) noch im Brauch, daß sie junge Knaben um sich haben, berer Dienst sie gebrauchen im Einheitzen,

dem Satan sich ergeben. Weiland von Friderich Schostus Tolet, in teutscher Sprach beschrieben, und nunsmehro mit einer Vorrede von dem abscheulichen Laster der Zauberei vermehrt von P. J. M. Mg. d. A. P. S. d. W. Berlin, 1714."

Es ist mir gelungen, in der Münchner Hof= und Staatsbibliothek die älteste Ausgabe der Sage von Christoph Wagner vom Jahre 1593, bisher gänglich unbekannt war, aufzufinden. Der vollständige Titel berselben ift: "Ander Theil D. Johann Fausti Siftorien, barin beschrieben ift Christophori Bagners, Fausti gewesenen Discipels aufgerichteter Pact mit bem Teufel, so sich genannt Auerhahn, und ihm in eines Uffen Gestalt erschienen, auch seine abenteuerliche Boten und Poffen, fo er burch Beforderung des Teufels geubt, und was es zulett mit ihm für ein schrecklich Ende ge-Reben einer feinen Beschreibung ber neuen nommen. Infeln, mas für Leute barinn wohnen, mas für Früchte barinn machfen, was fie für Religion und Gögendienft haben, und wie sie von den Spaniern eingenommen wor= Alles aus feinen verlaffenen Schriften genommen, den. und, weil es gar furzweilig zu lesen, in Druck gefertiget. Durch Fridericum Schotum Tolet. Best zu P. 1593. 8." Voraus geht die Vorrede des Friderici Scoti Tolet vom isten bis 11ten Blatte. Gie ift unterschrieben "Datum, ben 10ten Dai, anno 1593 Fridericus Schotus Tolet, jest zu P." Das Werf hat weder Seiten=, noch Blätterzahl, und ift 159 Blätter in 8. fark. Ausgabe von 1594 stimmt zwar in ber Ordnung ber Thatsachen und im Inhalte meift wörtlich mit bie= fer erften und älteften, bis jest unbefannten Ausgabe überein, wie eine Bergleichung mit bem Aboruce der Ausgabe von 1714, welche ber 1594er nachgedrudt ift, zeigt; bennoch ift sie in Vielem nicht so genau, als die erfte, von mir aufgefundene, beren Inhalt ich vollständig mitBierholen und junge Weiber Zuführen 2)." Der Fa= mulus hieß Christoph Wagner, "welcher zu Wit=

theile. In ber Ausgabe von 1593 ift z. B. bemerkt, baß man Alles in der Wagnersage vermeiden wolle, was "der römischen Kirche zum Rachtheil" fey (Bl. 159). Dieses ift offenbar bas Richtige, weil die Faustsage wirklich gegen bie romische Rirche gerichtet ift, und trop bieser Bemerfung felbft bas Wagnerbuch Ausfälle gegen Rom Unrichtig bagegen und mit bem gangen Charafter ber beiben Sagen in feinem Einflange fteht, was in ber fpatern Ausgabe bei 3. Scheible (Rlofter, Bo. III, S. 185) vorkömmt, Die Sage folle nichts enthalten, was "ber driftlichen Rirchen jum Nachtheil" fep. Eben fo liegt ein richtiger Sinn barin, wenn ber Berfasser ber Bagnerfage, um die Leute glauben zu machen, bas fein Buch wirklich aus bem Spanischen übersett fen, versichert, raß dieses Buch schon vor 70 Jahren im spanischen Dri= ginale gedrudt worden fep. Damale, 1523, lebte wenig= ftens Fauft, und war nach Widman und Andern ichon aufgetreten; ja nach Tritenheim im Jahre 1506. (M. vergl. Bl. 159 ber Wagnersage von 1593). In der spä= tern Ausgabe bei 3. Scheible erscheint bie Bemerfung (Rloster, Be. Ill, S. 185) unfinnig, weil nach dieser Ausgabe bas augeblich spanische Wagnerbuch fcon "länger, als vor 150 Jahr gedruckt" war. Fauft mußte also 1443 gelebt und mit dem Buchdrucker Fuft identisch gewesen feyn, was, wie wir oben nachwiesen, burchaus unrichtig tft. Eben fo ungenau find viele Ramen in ber fpatern Ausgabe bei 3. Scheible, mahrend fie in ber altesten gang richtig geschrieben find. Go beißen die verschiedenen Teufel, die Wagner nach Bunsch gezeigt werben, in dem ältesten Wagnerbuche (Bl. 147 bis Bl. 151): "Agares," "Prusias," "Morax," "Sibac," "Goap" u.f. w., während Diefe Namen in ber spätern Ausgabe bei 3. Scheible a. a. D. S. 172-175 unrichtig Apares, Pruflus, Aorax, Sibae, Gap u. s. w. bezeichnet find. In allen Bezeichnungen findet man ben fpatern Charafter in ber Ausgabe

- Tanah

tenberg, als D. Faustus studierte, betteln um=
gangen <sup>3</sup>)." Geburtsort und Eltern sind dem Ver=
fasser unbekannt. Man hielt ihn für ein unehliches
Kind <sup>4</sup>). Faust nimmt ihn zu sich, "instituirt ihn
in der Philosophen" und "in der schwarzen Kunst,"
und setzt ihn zu seinem Erben ein. Er wird "ein
guter Schlucker" genannt, der "oft mit dem Fausto
geschlemmet," und "ein vorwitziger, toser Lecker <sup>5</sup>)."
Wagner war es nicht nur um Geld, sondern vor=
züglich um Faust's magische Wissenschaft zu thun <sup>6</sup>);

bei 3. Scheible. Wenn Wogner feine Beschwörung vornehmen will, tommt er in ber altesten Gage (Bl. 29, S. 2) "an einen großen Berg nit fern von Salberstadt gelegen." Die spätere Ausgabe bei 3. Scheible (a. a. D. G. 38) fest geradezu "ben großen Blocksberg." Go bat Wagner die Teufelsurfunde in ber fpatern Ausgabe (bei 3. Scheible a. a. D. G. 47) "mit eigenem Blute bestätiget und confirmiert." In ber erften Ausgabe (Bl. 37, G. 2) lefen wir gewählter: "bestätiget und befraftiget." So fommt in ber spätern Ausgabe bei 3. Scheible (a. a. D. S. 27) ber Teufel ju Wagner, um ihn ju verloden, indem er "ein Gadlein mit Rernen am Salfe hangen" hat. Wie bas verloden tann, ift unbegreiflich. Gang anders erscheint bie Scene im alteften Bagnerbuche (Bl. 19, G. 2 und Bl. 20), wo dem "Meifter Merten," ber Bagner erscheint, "ein Gadden mit Kronen an dem Halse" hängt. 2) Aeltestes Wagnerbuch von 1593, Bl. 11, S. 2 und Bl. 12. 3) Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 12. Bei Widman heißt er Jobann Bäiger (auch Bänger). 4) Rach Bibman war er ter uneheliche Sohn eines Priefters von Baffer= burg. 5) Melteftes Bagnerbuch, Bl. 12 und 13. 6) Der Wissenschaftsdurft Wagner's wird bei Gothe im Gegensage zu Kauft's Streben als bas ichaale Treiben des perantischen Mechanismus hingestellt, wovon sich in ter Wagnersage, die als getreue Copie ter Fauftsage ers

er wollte nach Faust's Tode einen Geist, wie Fau= stus den Mephistopheles hatte. Er sollte einen

scheint, keine Spur zeigt. Wagner erscheint bei Göthe gleich bei dem ersten Auftreten äußerlich und innerlich als der vollendete Mechanikus und Pedant im Gegensaße zu dem lebendigen, allen irdischen Schranken entgegensprudelns den Quell wissenschaftlichen Strebens in Faust's Seele. Wenn er den Faust, der seinen Unmuth in dem verzweizselnden Monologe über die Nichtigkeit menschlichen Wissens ausspricht, auf dem Gange des Nachts laut mit Pasthos reden hört, kommt er im Schlafrocke und in der Nachtmüße, eine "Lampe in der Hand," zu ihm. Es kann nicht anders seyn, als sein Herr hat "ein griechisch Trauerspiel decklamirt." Gleich denkt er, die lebendige Nachtmüße, an einen Zweck philisterhafter Selbstsucht:

"In biefer Runft möcht' ich was profitieren!"

Wagner hat nach Göthe nur eine Seele, die sich in Liebeslust an die Welt mit klammernden Organen hält. Die andere, die sich vom Ouft zu den Gesilden hoher Ahnen gewaltsam hebt, erkennt und hat er nicht. Wie man Kinder und Narren glücklich preist, so wird Wagner von Kaust beneidet. Er will keine Adlersslügel, und kann auch nicht begreisen, daß man solche will. "Von Buch zu Buch," "von Blatt zu Blatt in langen Winternächten" spazieren — da "steigt ihm der ganze Himmel nieder." Im zweiten Theile will er selbst nach Paracelsus Recept einen Menschen nach Paragraphen ohne Zeugung machen, und sich ein Hirn zum Denken kneten:

"Und fo ein hirn, bas trefflich benten foll, Wird tunftig auch ein Denter machen" (11. Act).

Darum ist er auch für Fauft von Anfang an

"Ein ichellenlanter Thor."

Solchen Herren fehlt es von je am wenigsten an Dünkel. Wie behaglich fagt Wagner zu Faust:

150000

"Zwar weiß ich Viel; Doch möcht' ich gerne Alles wissen!"

folchen Geift nach Fauft's Tobe erhalten, in Affen= gestalt, mit Namen Auerhahn. Bagner fonnte vor Begierbe, herr bieses Geistes zu werben, nicht bis zu Faust's Tobe warten. Er holt sich noch beim Leben Fauft's ein Zauberbuch in beffen Bibliothet, fchreibt sich eine Zauberformel heraus, und beschwört in einer alten Scheuer außerhalb ber Stadt Witten= berg "an einem oben und wuften Ort" ben Teufel 7). Er hatte bei ber Beschwörung "ein Schwerdt, bamit einer umgebracht worden war 8), in seiner rech= ten Fauft, barauf die Conjuration mit feinem Blute, in ber linken Sand hatte er ein geweihtes Wachslicht 9)." "Der Cirfel, in bem er ftanb, mar nach ben 4 Welt= gegenden in vier Duadranten getheilt. Er stand in ber Mitte, hatt seinen Pentacula und Schirmschild angehängt. Allein er war noch ein Stumper, und feine Conjuration ward nicht auf ben Auerhahn, sondern auf eine ganze Legion, bas ift, auf mehr, als 6000 Teufel gerichtet 10)."

Die Schener gerieth bei der Beschwörung in Flammen. Wagner sah in dem Feuer eine Unzahl von Teufeln herumspringen. Sie hatten "eines theils keine Köpfe, eines theils Augen, größer als die Köpfe; etzliche hatten vier Bein, etliche 5, 6, 7, 8, und nur Bein und Köpfe, etliche waren wie Drachen und Lindzwürmer, etliche hatten Schwerdter, Hacken und große Beil, Spies, und draweten, damit Christoph Wag=ner zu ermorden 11)." Wagner fragt nach dem

Comh

<sup>7)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 15, S. 1. 8) In ter weißen Magic werren Schwerder gebraucht, mit renen nie Blut vergossen wurte. 9) Aeltestes Wagenerbuch, Bl. 15 und Bl. 16. 10) A. a. D. Bl. 16. 11) A. a. D. Bl. 16, S. 2.

Namen der Teufel, und als ihr Fürst sich Ababon nennt, erschreckt Bagner; benn er hatte ben falschen Teufel beschworen. Er hebt einen Fuß aus bem Rreise, bie Hälfte ber Zehen wird ihm abgehauen; er zieht bas Schwerdt über ben Kreis. Was außerhalb bes Kreises ist, verfällt an dem Schwerdte, wird schwarz und murb, "wie eine Kohle." Da. Wagner aus Furcht drei Tage im Cirfel blieb, erfundigte fich Fauft nach ihm bei Dephistopheles, hörte von feinem Schiffale, fuhr zu ihm in die Scheuer, auf beren Dach er von Weitem eine Menge schwarzer Raben erblickte. Balb wurden die bosen Geister zerstreut, und ber befreite Wagner von feinem herren nach Saufe geführt 12). Zwar hatte Wagner dieser Geschichte we= gen anfangs Edel an ber Magie, und wollte blos "in feinem studio philosophico fortfahren." "Aber Meister Merten, welchem nit wohl bamit war, sintemaln er ihm bachte, eine Seel ober etliche bavon zu bekommen, hetzet wieder bei ihm an, kam einsmals ungefordert zu ihm, hatt ein Gacken mit Kronen an dem Halse hangen, und eine hübsche Pfeife bei sich. Darauf machet er einen luftigen Galliard, hupfet in ber Stube auf und nieder, und machet gar gut Beschirr, barob Christoph Wagner einen großen Gefallen und Kurzweil hatte, und kam ihm ein ander Sinn, daß er bavon nicht ablassen wollte, fondern ba= bei bleiben 13)." Von Stund an machte er burch Fauft's Unterricht bie stärksten Fortschritte in ber Magie. Fauft war in bem Dorfe Rimlich gestorben. Die Baccalaurei und Magistri, die bei ihm geme-

- m - 0

<sup>12)</sup> A. a. D. Bl. 18 und 19. 13) A. a. D. Bl. 19, S. 2, und Bl. 20.

sen waren, zeigten seinem Famulus ben Tob an. Gin frommer Mann sprach ihm ins Gemüth. Das wirkte eine Beit lang. Wagner "bekennet feine Gunben, und ging zum Nachtmahl, verhielt sich gar wohl, lebet ohne allen Tabel, studiert in der Medicin, dienet vielen Leuten, und nahm von Niemand etwas zum Artlobn, sondern, was er thate, thate er umsonst, und curiert so viel Krankheiten, die von andern medicis und doctoribus für unheilbar gehalten wurden, daß er in so großem Unsehn und Ehren gehalten murbe. großen Pracht und Unsehn führte er barneben, baß er in kurzer Zeit bes D. Fauften, seines Berren, Berlaf= fenschaft alle burch ben Hals gejaget und verschlemmet hatte, und, wie nun seine Baarschaft alle war, verließen ihn seine Freund auch, die zuvor mit ihm um= gangen waren. Reiner hielt mit ihm Gemeinschaft, und wollte ihn fast Niemand aus benselben mehr kens nen, und wann er zu beren einem fam, und ihn besuchen wollte, der Meinung, ein wenig zu schmaruten, gingen sie von ihm, ließen ihn allein die Sühner aus= bruten. Da gedacht er erst an bes Ovidii Bers, baß fie mahr waren, und bag Ovidius gar wohl gerebet hätte:

Donec eris felix, multos numerabis amicos, Nullus ad amissas ibit amicus opes 14).

Als Wagner Alles verschlemmet hatte, fehlten ihm die Arzneien; er wurde allgemein verachtet, und kam als Heilfünstler zu den "Thiriakskrämern" und "Göckelsbrüdern" herunter 15). Er trieb allerlei Aber-

<sup>14)</sup> A. a. D. Bl. 22, S. 2, und Bl. 23. 15) A. a. D. Bl. 23, S. 2.

glauben. Unter anderm Aberglauben wird auch der erzählt: "Dergleichen Zauberzettel hat man auch einem Raben gegeben, den fliegen lassen und etliche Wort ge-murmelt; da ist alsobald von dem Theil der Welt, da der Rabe ist hingeslogen, ein Donner und Blitz kommen <sup>16</sup>)."

"Alls nun Christoph Wagner mit seiner Arzneikunst nicht mehr fortkommen konnte, und arm und

"Sett euch ganz nah zu meinen Ohren. Wen ihr beschützt, ist nicht verloren; Denn euer Rath ist folgerecht"

und

"Nun schwarze Bettern, rasch im Dienen, Zum großen Bergsee! grüßt mir die Undinen, Und bittet sie um ihrer Fluthen Schein!"

Bald zeigt sich die Folge:

"Die machtige Woge ftromt fie wegzuschwemmen. Mir schaubert felbft vor foldem wilden Schwall."

Balo fendet er bie Raben:

"Bu ber glüh'nden Schmiede, Wo das Gezwergvolk, nimmer mübe, Metall und Stein zu Funken schlägt."

Er will burch fie

"Wetterleuchten in verworrnen Bufden Und Sterne, bie am feuchten Boben gifchen."

Die Folge ift:

"Frrfunkenblick an allen Enden, Ein Leuchten plöglich zu verblenben" u. f. w.

\_ \_ \_ ough

<sup>16)</sup> A. a. D. Bl. 24. So braucht auch Mephistopheles im zweiten Theile von Göthe's Faust (Act IV.) die Raben, die er zu den Undinen und Bergsgeistern sendet, um durch Hülfe des Wassers und Feuers das Heer des Gegenkaisers zu schlagen, wie sie Wagener fortschickt, Blip und Donner zu bringen. Mephistosagt zu den Raben:

elend war, auch darneben weder zu essen, noch zu trinsten hatte, begab er sich von Wittenberg ins Land zu Sach sen, und kam an einen großen Berg, nit fern von Halbert der stadt gelegen 17), da man sagt, daß die Zauberinnen zusammenkommen, da gedachte ex an seinen besohlenen Auerhahn 18), mit dessen Hülf

<sup>17)</sup> Der Berg wird in ber Ausgabe von 1594, welche man mit Unrecht bisher für die alteste gehalten bat, "ber große Blodsberg" (3. Scheible, Klofter, Band III, G. 38) genannt. Dieg ift ber in ben Berengusammen= fünften des Nordens bedeutende, bobe Broden, Die bochfte Spite bes Harzgebirges. In der Hexenversammlung zu Mora in ber ichwedischen Proving Dalekarlien hat nach ben Acten bes ichwebischen Berenprocesses von Dora vom Jahre 1670 ber Busammenkunftsort ber Beren, Berenmeifter und hexentinder einen auffallend abnlichen Damen Blocula (Sorft's Zauberbibliothet, Bo. 1, G. 212 ff.). Nirgends wird in ber gangen Faust: und Wagnerfage ber "Blocksberg" erwähnt, als in dieser spätern Ausgabe von 1594, vielleicht auch erft in ber Ausgabe, Berlin 1714, welche allein 3. Scheible mitgetheilt bat. Gothe läßt Kauft von dem reinen Berbaltniffe gu Gretchen durch Des phistopheles in den "Zerstreuungen" der Walpurgisnacht ablenten, welche er nach dem Glauben ber mittelalterlichen Magie auf die Soben des Blocksberges verlegt. 18) Rach einer fehr alten Judensage im Tractat Gittin hat Sa= Iomo jum Tempelbaue ben Burm Schamir nöthig, welcher auf Befehl bes Meeresfürsten von einem Geift "Auerbahn" gehütet wird. Der Wurm Schamir bient zum Berg:, Glas: und Metall = Spalten, mit ihm follen die Steine bes Tempels behauen werden. Jojada, Salomos Freund, legt auf bas Neft bes Auerhahns, ber auch Ragger Tura, Bergfünftler, beißt, eine Glastafel, zu beren Deffnung Auerhahn ben Wurm Schamir holt. gelangt ber Bogel zu ben Jungen im Reste, und Jojata zu dem fünftlichen Burme. Gfrorer's Geschichte bes Urchristenthums, bas Jahrhundert bes Beils, erfte Abthei-

und Beistand er sich wohl anders zu ernähren vermeinte, damit er nicht so große Armuth leiden dürfte" 19). Er ging auf ben Berg und hatte "feinen Gefellen," Claus Müller genannt, ber ein Barbiersgehülfe mar, bei sich. Der "trug eine nicht weniger große Lust zu folchen Teufelskünsten, wie sein Herr 20)." "Allda bereiteten sie sich, und rüsteten zu, und machten ihre Cirkel, schrieben die Teufelsnamen barein, behängten sich mit pentaculis, und räucherten mit Rubhör= nern und Teufelsbreck, daß ein mächtiger, großer Stank entstanden, und hatte ein Jeber einen besondern Cirfel; benn ber junge Schüler mußt sich auch einschlie= Ben, damit er vom Teufel nicht geholt wurde, weil der Meister Christoph Wagner seine Arbeit verrichtete 21)." Ungefähr "um 9 Uhr Nachts fing Wag= ner seine Conjuration" an 22). Bei ben zwei ersten Beschwörungen begann ein Zittern und Krachen bes Berges; er öffnete sich in großen Spalten 23), rings=

\_\_\_\_

lung, S. 414 ff. Die altjürische Sage von der Springwurzel, die sich auf diesen Auerhahn bezieht, ist dann in
die Sage von einem Teuselspack Wagners mit Auerhahn
übergegangen. 19) Acltestes Wagners mit Auerhahn
übergegangen. 19) Acltestes Wagnerbuch, Bl. 29,
S. 2. 20) A. a. D. Bl. 30. 21) A. a. D. Bl. 30.
22) Selbst bis auf die Zeit der Beschwörung ist die Wagnersage dem Bolksbuche von Johann Faust nachgebikdet. Nach der Ausgabe von 1588, die mit der von 1587
hier ganz übereinstimmt, beschwur Faust den Teusel "im
Spesserwald Nachts zwischen 9 und to Uhr" (S. 7 der
Ausg. von 1588). 23) Wie sich hier in der Wagnessage der Blocksberg in Spalten öffnet, so geschieht dieses auch bei Göthe in der Walpurgisnacht des erst en
Theiles Faust's. Faust sieht, sindem er, Mephisto's Mantelzipsel sassend, sich auf einen "Mittelgipsel"
schwingt, die "tiesen Schlünde des Abgrunds," in deuen

um Feuer und Rauch; in ben Rauchwolken maren Raben, ein Drache schlängelte sich um ben Reif bes Zaubercirkels; eine Kröte, "so groß als ein Elephant," kroch dem Wagner über den Zauberkreis, und "brückte ihn so, bag er für tobt ba lag." Dieselbe Rrote fpie bem Claus Muller Fener ins Geficht. Bei ber britten Beschwörung "fielen bie Sterne vom himmel, und liefen auf ber Erbe, wie Feuerflammen." "Etliche murden zu scheußlichen Schlangen; Die breweten, mit ihren spitigen Bungen ben Wagner zu erfte= chen," ober sie wurden zu Feuerdrachen, die in der Luft stritten und kämpften. Endlich öffnete fich bie Erbe, und feurige Rugeln, Schwerdter, Bogel und Bewürm aller Art erfüllten bie Luft. Bald löste fich Alles in Rauch auf, und Alles ward stille. Jest er= tonten "Orgeln und Pfeisen, auch allerlei Saitenspiele, baß Wagner nicht anders meinte, benn er war gar im Paradeis; aber er sah, daß es noch Nacht war, und fpurte nichts anders, benn füßen Gefang und Lieb= lichkeit der Instrumente" 24). Der Himmel mar helle geworben; es war 1 Uhr. Ein Kameel erschien, bas fich auf Wagners Berlangen in einen vierföpfigen, und endlich in ben einköpfigen Affen Auerhahn vermandelt. Er schließt mit diesem 25) ben Pact ab,

er die "Glut," die "hundert Adern" des Metallreichthums im Harzgedirge erblickt. 24) So betäubt auch dei Gösthe im ersten Theile des Faust Mephistopheles seinen Zögling durch ein liebliches "Concert" der ihm unstergeordneten Elementargeister. 25) Die Sage vom Auershahn ist, wie oben nachgewiesen wurde, jüdischen Ursprungs. Auerhahn hat hier die Gestalt eines Affen, in welcher er schon nach dem Faust duche von 1587 bei Faust's Leben Wag ner gezeigt wurde. Doch erscheint ihm späschen Wag ner gezeigt wurde.

und gibt ihm die Hand barauf <sup>26</sup>). Es war die linke Hand; die drückte ihm der Geist, daß "das Blut hoch in die Höhe sprang, als wär es mit einer Spriken gespriket." Meister Auerhahn nahm ihn, sührte ihn haushoch in die Luft, "ließ ihn fein mählich wiesder herunterfallen, daß ihm die Nippen knackten; des Zugemüses war der Wag ner nicht gewohnt <sup>27</sup>)." Auf solchen Zuspruch übergab er dem Auerhahn eine Handschrift, nach des Geistes Verlangen auf Jungfraupergament <sup>28</sup>), geschrieben mit seinem eigenen Blute, das aus der linken, vom Teufel gedrückten Hand, sloß.

Die Teufelsverschreibung Wagners lautet wört=

lich also:

"Ich, Christoph Wagner, Studiosus, bekenne mit dieser meiner eigenen Handschrift, und thue kund allen Teufeln, so in= und außerhalb der Höll gefun= den werden <sup>29</sup>), hiermit in Kraft dieser Verschreibung

13

a a constalla

ter auch der Teufel in ungeheurer Hahnenform, und hat in diefer ben Ramen Bilet. Die Teufel haben übrigens auch im Talmud Hahnenfüße. 26) Aelteftes Bag= nerbuch, Bl. 31-35. 27) A. a. D. Bl. 35. 28) Die Bauberzettel, mit benen man bie Bauberfreise machte, wurben nach magischer Vorschrift mit Fledermausblut oder Blut von weißen Tauben "auf Jungfernpergament," wie foldes hier Bagner braucht, vollgeschrieben. D. vgl. Inbegriff der übernatürlichen Magie des Philosophen Joseph Anton Derpentil, Buch von ben Beschwörungen einiger Damonen erften Range, 1619, abgebruckt bei 3. Scheible, Kloster, Bo. III, G. 627 ff. 29) Man nahm auch Teufel außerhalb ber Solle in den vier Elementen an, wo ohnedem die ben Teufeln untergeordneten Elementargeifter hausten. Go werden bei Torreblanca ausbrudlich daemones aetherei sive ignei, aërei, aquatici und terrestres nach ben vier Elementen,

öffentlich. Rachbem ich etlich Zeit die freien Runft gestudieret, und barinnen nichts finden konnen, bas mir zur fernern Forberung und Erfattigung meiner Begierd ersprießlich seyn mödzte; benn es Alles nur gemeine Opiniones, gering Kinderwerk und ein betrügerischer und verführerischer Wahn ift, als bin ich ba= bei nicht zu bleiben bedacht, sondern viel mehr etwas Höheres, Subtileres, nicht allein von natürlichen, son= bern auch von übernatürlichen, heimlichen und verbor= genen, magischen Künften, auch von bes Geftirnes mab= rem Lauf, Influenz und Reigung, sonderlich aber auch von der Eigenschaft und Ratur der fieben Planeten zu lernen, inmagen benn mein herr D. Johann auch gewußt. Und, weil ich dieß bei Menschen nicht erfah= ren kann, so hab ich Solches bei ben höllischen Bei= ftern suchen muffen, und mir bierauf einen fehr funft= reichen auserlesen, ber mir bieß Alles mahrhaftig, grund= lich und gewiß lehren, erklaren und zu erkennen geben will, und erft lich so soll bemeldter Beift, ber fich Auerhahn nennt, mir zu Dienst und Willen senn, zu welcher Stund und Zeit es sey, bei Tag ober Nacht und felber perfonlich erscheinen, ober, ba die Sache genug, feiner Diener einen fenben in Geftalt eines Urmadil8;

Zum Anderen, daß er mir fage und anzeige alles daszenige, so ich ihn in höllischen und irdischen Sachen von Geistern und ihrem Zustande, wie viel beren sein, und wie ste heißen, fragen werde;

fämmtlich unter Satans Herrschaft, unterschieden (Don Francisco Torreblanca, daemonologia sive de magia naturali etc. Mogunt. 4. 1623, libr. II, cap. 19, S. 284 und 285).

Zum Dritten, daß er mir verleihe Kunst und Wissenschaft aller natürlichen Ding, daß ich gelehrt werde, und mich Niemand mit Disputiren überwinden kunn, und daß er mich in aller, in der Geometria, Astronomia, Astrologia, Alchymia und Medicin sleißig unterrichte, auf daß ich bei Jedermann in großem Anssehn seh, und in Ehren gehalten werden möchte;

Zum Vierten, wo ich mit meiner Kunst nicht genug Geld verdienen und überkommen würde, daß er mir dann selber Geld genug, so viel ich meinen Pracht und Hoffahrt zu treiben benöthiget, allzeit, wenn ich's

begehren würbe, verschafft;

Zum Fünften, daß er, wenn ich's begehre, sich zu einem fliegenden Roß, wie der Pegasus gewest, verändere, und mich mit ihm in fremde Land, da ich Lust hin habe, geschwind, ohn' einigen Schaden, hin und wieder herführe;

Zum Sechsten, daß er mir Frauen und Jung= frauen, welche ich haben und begehren werde, zur Con-

cubinen verschaffe;

Zum Siebenten, daß er alle verborgene und heimliche Schätze unter der Erde wissen und überkome men möchte;

Zum Achten, daß er allerlei Thier' in Wasser und in Luft, auch auf Erden, wenn er deren eine sehe, schwimmen, sliegen oder laufen, überkommen möchte;

Zum Neunten, daß ihn Niemand an seinem Leibe verletzen, oder sonst Schaden zufügen könnte;

Zum Zehnten, daß er mich mancherlei seltsame und wunderliche Possen, so zur Aurzweil, Lust, Schimpf und Ernst dienstlich sehn könne, lernen wollte, und daß er mir 30 Jahr solche gelernte Kunst zu üben und zu treiben zusage und vergönne.

- 131 Mar

Dagegen sag' ich und erbiete mich, daß ich mit Leib und Seele will sehn sein in Ewigkeit, und er soll nach verstossener Zeit mit mir Macht haben, wie es ihn gelüstet; mein Fleisch und Blut, Haut und Haar, Mark und Bein besehl ich ihm in seinen Schutz, daß er seisnes Gefallens damit gebähren soll. Entsage hierauf ernstlich Gottes Barmherzigkeit; der verzeih' ich mich, begehre auch keinen Theil im Himmelreich in Ewigseit ist sond nichts, denn Elend, Jammelreich in Ewigseit 30); sondern will mit Auerhahn in dem höllischen Feuer, da nichts, denn Elend, Jammer und Noth ohn' Aushören zu gewarten, Gesellschaft haben. Zu Bekräfstigung dessen mit meiner eigenen Hand geschrieben und auch mit eigenem Blut desto gewisser bestätiget und bekräftiget <sup>31</sup>)."

Cont.

<sup>30)</sup> Bei Göthe kummert sich Fauft, wie hier Wagner, um den Himmel nicht:

<sup>&</sup>quot;Das Drüben kann mich wenig kummern, Schlägst du erst biese Welt zu Trümmern; Die and're mag barnach entstehn!"

<sup>31)</sup> Die Wagnersage ift von dem Volksbuche von Johann Fauft auch bier nachgebildet. Wiffenschafte: durft und Genußgier, unerfättlich und unbefriedigt, führen Fauft und Wagner bem Teufel zu. Auch Fauft citiert an einsamem Orte ben Satan, um dieselbe Zeit, Nachts 9 Uhr. Zuerst zeigt sich auch bei ber Faustbeschwös rung Sturm und Feuererscheinung; später bort man auch hier, wie bei der Beschwörung Wagners, "viel liebliche Inftrument, Musit und Gefänge" (Ausgabe bes Fau ft= buches von 1588, S. 8). Auch Fauft beschwört Satan dreimal, und nachdem selbst Sterne vom himmel gefallen sind, erscheint Satan in der Gestalt, die er dann behält, in dem Rleide eines "grauen Münchs." Auch überreicht Fauft eine bem Inhalte und selbst den Anfanges und Schlußformeln nach mit ter Bagnerurfunde aufe fallend übereinstimmende Obligation bem Anerhabn.

Der Verf. knüpft an die Erzählung von der Teusfelsverschreibung "eine Vermahnung an den gutherzisgen Leser" an, daß sich "Miemand der Zauberei gebrauchen solle." Er spricht von den verschiedenen Schlinsgen, die der Teusel den Menschen legt. "Etlichen stelslet der Teusel mit Fressen und Sausen nach, daß sie täglich gerne bei Vier und Wein liegen, die Predigt und das Wort Gottes gerne versäumen, und gar gering achten, die Predikanten verhöhen und schimpflich davon reden 32)."

Auerhahn will von den zehn Punkten nichts wissen, eben so wenig von einem auf 30 Jahre geschenden Bertrage. Fünf Jahre will er ihm dienen. Wagner geht den Vertrag auf fünf Jahre ein, und unter dem lieblichen Tone der Saiteninstrumente verschwindet der böse Geist 33). Er trat nun seine Wan-

Diese ift auch von Fauft mit bem Blute ber linken Sand unterzeichnet (a. a. D. S. 19-22). 32) Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 37, S. 2 und Bl. 38. Hier wird nur von "Predigt" und "Wort Gottes," nie von Meffe, nur von "Predifanten" gesprochen. Dieses ift gang ber antiromischen, protestantischen Tendenz ber älteften gauftsage, von ber fich auch im Bagnerbuche Spuren finden, gemäß. Darum fagt auch Auerhabn, ber Teufel, an einer andern Stelle gu Wagner : "Du bift in zwölf Jahren in feine Kirchen kommen, bu baft feine Predigt gehört." 33) Aeltestes Wagnerbuch a. a. D. Bl. 47-50. Wagner wollte nach der Sage pfiffiger, als sein Principal, seyn. Er halt bem Teufel 10 Klaufeln vor, während fich Fauft nach ber älteften Sage mit 6 begnügt. Sein Herr und Meister schloß den Vertrag auf 24 Jahre, aber Wagner will 6 Jahre weister. (M. vergl. ältestes Faustbuch nach der Ausg. von 1588, S. 16-22.) Allein der Teufel ift fnickerisch, und Bagner halt fich an ben Grundfat: Il faut faire

mulo Claus Müller" an <sup>34</sup>). Auch er hatte, wie Fauft, sein Herr, seine zum Theile lustigen Abenstheuer. Manche haben nicht blos mit Faust's, sondern selbst mit Eulenspiegels Schwänken Alehnslichkeit, wie sie gerade der Volkshumor ältern Zaubergeschichten in ernster und launiger Weise nachbildete. Einer Jungfrau, die ihm kein Futter für das Pferd geben wollte, verwandelte er den Hund, den sie auf dem Schoose trug, in einen "garstigen, greulichen Pfuischan <sup>35</sup>). Bauern, die ihn und seinen Famulus verfolgen, verblendet er so, daß sie Wasser für Land ansehen und beinahe ertrinken <sup>36</sup>). Sein Auerhahn mußte in eine Elster kriechen, und sie in einen Papa-

bonne mine au mauvais jeu. Der Vertrag sinkt trots der schönen 10 Klauseln auf fünf Jahre herunter. 34) Aelte stes Wagner buch, Bl. 52. 35) A. a. D. Bl. 50, S. 2. Unanständige Verwandlungen ähnlicher Urt bei Jungfrauen erzählt Godelmannus de magis, venesicis et lamiis, Francos. 1591. 4. libr. 1, cap. 3, S. 29. So verwandelten sich Rosen, die Jungfrauen in den Schoos geworfen wurden, in allerlei obscöne Gestalten. 36) Aelte stes Wagner buch, Bl. 52—54. Im vierten Acte des zweiten Theiles von Göthe's Faust täuscht Mephistopher Es die Feinde des Kaisers vermittelst der durch seine Raben abgerusenen Undinen, das ringsum Wasser das seindliche Heer zu umgeben scheint, und es dadurch zur Flucht genöthigt wird. Darum sagt Mephisto:

<sup>&</sup>quot;Ich sehe nichts von diesen Wasserlügen, Nur Menschenaugen lassen sich betrügen, Und mich ergött der wunderliche Fall. Sie stürzen sort zu ganzen, hellen Hausen, Die Narren wähnen zu ersausen, Indem sie frei auf sestem Lande schnausen, Und lacherlich mit Schwimmgebärden lausen."

gei umwandeln, der Griechisch und Gebräisch sprach, und den er an einen Juden in Prag für 1200 Kro= nen verkaufte 37). Er wollte nun nach Welschland ziehen und allda sich eine Zeitlang aufhalten, "finte= mal er gerne bie hübschen Curtifanen befehen und brauchen wollte 38)." Er ging über Wien; bort gab er einem Wirthe Gelb "mit bem Beding," so viel Wein trinken zu dürfen, als er wollte. Nachdem er "viele Maag" ausgetrunken, verlangte er noch "einen Trunk aus einem frischen, vollen Fag." Der Wirth bachte, "ein Trunk wird bich nicht arm machen." Wagner "gehet zum Faß, nimmt's in seine Sand, hebt es auf, und kehrt bas Spund zum Mund, that einen guten Suff, daß nichts mehr barinnen blieb, als die Hefen. Alls er dieß verrichtet, und feine Lust gebüßet, wischt er das Maul, und ging bavon, ließ ben Wirth mun= bern, so lang er wollte 39)." Auf einer Donaufahrt

Comple

A. a. D. Bl. 56. 39) A. a. D. Bl. 54, S. 2. Die Bagnersage ift dem Faustbuch e auch in den einzelnen Geschichten nachgebildet. In der älte sten Faustslage von 1587 (bei J. Scheible, Kloster, Br. II, S. 1033) wird die Geschichte erzählt, welcher die obige von dem Faßaustrinken nachgebildet ist. Als Faust in der Rähe der Stadt Zwidau mit einer Gesellschaft nach dem Rachtessen spazieren ging, "begegnete ihm ein Bauer, der führte ein großen Wagen voll Grummats; den sprach er an, was er uchmen wollte, und ihn genug essen lassen. Wurden also einig mit einander umb ein Creuzer oder Löwenpsenuig; dann der Bawer vermeinet, er triebe nur sein Gespött mit ihme. D. Faustus hub an, so geißig zu essen, daß alle umbstehende sein lachen mußten, verzblendete also den Bauwern, daß ihm bang wurde; dann er es schon auf den halben Theil hinweg gefressen hatte."

nach Regensburg gewann er im Schiffe von einem Raufmanne 100 Thaler, weil fein Auerhahn in Alffengestalt bas ganze Schiff statt ber Pferbe gegen ben Strom zog 40). Wagner lud in Wien "et= liche gute Schlucker zu sich" ein; sie follten die Ge= fcbirre felbst mitbringen zum Essen und Trinken; ihre Geschirre waren von Gold und Silber. Sie agen und tranken fürstlich bei ihm, und schliefen ein. erwachten, lagen sie unter bem Galgen, und hatten irbene Töpfe statt ihrer toftbaren Gefässe neben sich 41).4 Bon Wien ging ber Stelzfuß Wagner (benn ein folcher war er, ba er bei feiner ersten, verunglückten Teufelsbeschwörung bie Salfte ber Beben verloren batte) nach Pabua, wo er ein halbes Jahr findierte. las er neben Fauft's Buchern die Schriften Albert bes Großen, Zoroasters, Jamblichus, Dr= pheus, Apollonius, bes hermes Trismegi= stos und Anderer. Einmal wollte er auch in der beiligen Schrift lesen, und fing beim versten Rapitel im ersten Buch Mosis" an, und, ehe er "brei Kapitel ausgelesen" hatte, kam ber Geift und hielt ihn "bei ber Kehle fehr fest." Wagner mußte angeloben, daß er forthin "in der Bibel nicht mehr lesen wollte 42)." Er opferte feinem Beifte mit bem Blute eines Kindes, bas auf ben Kopf fiel, und aus bem Ropfe blutete. Zwei Geister brachte biesmal Anerhahn mit sich. "Der eine mar, wie ein haushahn; aber fehr unaus= fprechlich groß, hatt' feurige Füß und einen feurigen

<sup>40)</sup> A. a. D. Bl. 57-59. 41) A. a. D. Bl. 62 bis 64, S. 2. 42) A. a. D. Bl. 65. Auch in der Fausts sa ge werden Faust bestimmte Theile der heil. Schrift zu lesen verboten.

Kamm, und, mann er sich schwung, so fuhren aus seinem Gefieder eitel Feuerstrahlen. Der andere war eine "fcone Jungfrau, ganz nacfigt; aber vornen hatte sie einen schönen Busch mit Straußfebern, wie bie Weibsbilder in Tava (Java) vortragen, da sie die Sonne bescheinet; bamit sie bedeckt, mas Wagner nit sehen sollte. Und der Meister Auerhahn kam in Gestalt eines Löwen, hatt einen großen, langen Schwanz und hinten ein Knollen Feuer bran. Wenn er seinen Rachen aufthät, ging große Sit baraus, und viel Feuerfunken, und feine Klauen maren, wie glubende Eisen; wo er hintrat, da brannt' es ein 43)." Der eine Geist hieß Bilet 44); ber andere Abugaha. Bilet, der Sahn, konnte ihn überall hinführen auf Meer, Land und in die Hölle; er war fortan Wag= ner's Pferd 45). Abuzaha follte ihm "Frauen und Jungfrauen zu Lieb und Diensten" bringen und

The CONTRACT

<sup>43)</sup> A. a. D. Bl. 66, S. 2. Der Teusel erscheint auch bei den Juden als Affe und als Bock mit Hahnenfüßen. Gfrörer's Geschichte des Urchristenthums, Jahrh. tes Heils, erste Abthl. S. 404 und 409; auch des köwen Gestalt nimmt er häufig an. Wenn Bagner und Claus Müller bei der Teuselsbeschwörung räuchern, solgen sie der Sitte der Rabbinen, welche mit Räucherungen und Sprüchen die Geister beschwören (Justin Martyr. dialog. cum Tryphon. cap. 85; Gfrörer a. a. D. S. 404 und 410—413). 44) In den spätern Ausgaben wird er meistens unrichtig Bilot genannt. 45) Auch Mephistopheles verwandelt sich in der ältesten Faustsage in ein Pferd, wenn Faust auf auf ihm eine Reise durch die Welt machen will. Das Pferd hat dann "Flügel, wie ein Dromedari, und suhr also, wohin es D. Faustus läns dete" (Ausgabe der älte sten Faussfage von 1588, S. 99).

auf ben Abend beilegen. "Einsweilen sollte er einen Spazierritt auf bem Hahnteufel Bilet machen." "Ja, wenn ich auf den Abend wieder kann hier febn, meinte Wagner, bin ich's zufrieden (denn er hatte seine Sachen nur auf die Jungfrau gestellt.)" Hahn tritt darauf zu ihm, faßt ihn, und schwingt sich mit ihm in die Luft, und kam in ein Land, "welches fehr groß und wenig bewohnt war," ohne Stabte und Sauser, am Ufer bes Meeres, wo er sich in ben Sut= ten ber Bewohner Gold und Perlen suchte. Den Reich= thum brachte er auf ben Abend nach Pabua zurück; bort wartete auf ihn "die begehrte Frau." "Die nahm er in den Arm und hälset, und füsset ste, und trieb alfo seinen Muthwillen etliche Wochen mit ihr, und hielt es vor seinem Famulo gar verborgen. Meinet nicht an= ders, denn es wär ein Weib, ba ihm boch nur ber Teu= fel die Augen also verblendt und gehalten hatte 46)." Alls er dieser Frau überdrüssig wurde, mußte der Geist Abuzaha versprechen, statt dieser ihm "die schöne Belenam zu bringen, welche fein Berr auch gehabt, und lange Zeit bei sich behalten hatte," was der Geist in acht Tagen zu thun versprach 47). Den andern Tag rief er ben Auerhahn. "Der saumt sich nicht

- conta

<sup>46)</sup> Schon Faust hat statt Concubinen Teusel, welche Krauengestalt annahmen, und in der magischen Kunsisprache Succubae genannt werden; der Teusel blendet ihn, wie hier, mit solchen Pseudofrauenzimmern. (Aeltestes Faust buch nach der Ausgabe von 1588, S. 196 und 197. 47) In der Faustsage vermählt sich Faust mit Dezlena, und zeugt mit ihr den Justus Faust us, den Gözthe in den Euphorion verwandelt. Auch hier will Wagener, wie in Allem, seinen Herren nachahmen (Faustbuch a. D. S. 198 und 199).

lang, sondern wartet auf als eine rechte Kat auf die Maus <sup>48</sup>)." Er will die Teufel in der Hölle kennen lernen. Auerhahn nennt sieben unter den Fürsten nach der Zahl der sieben Planeten <sup>49</sup>). Die sieben Teufel sind 1) Aratron (dieser hat 46 Könige, 42 Fürstenthümer, 35 Bögte, 20 Herzoge, 21 Diener, die allzeit vor ihm siehen und ihm auswarten, 14 Freunde, die mit ihm umgehen, 7 Boten), 2) Bethor, 3) Phaleg, 4) Och, 5) Hagith, 6) Ophiel, 7) Pfull <sup>50</sup>). Sodann spricht der Teufel als Docent

"Um meisten lieb' ich mir die frischen, vollen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus; Mir geht es, wie der Raße mit der Maus"

Selbst seine Gefühle nennt Mephisto "kätchenhafte." Wenn Faust nach Gretchens Falle des Nachts vor ihrem Hause mit Mephistopheles, dem Rammerdiener seiner Leidenschaft, erscheint, und uns der Dichter in Faust die sinnlich poetische, in Mephistopheles die sinnlich verständige, lüstern-französische Liebe auf der Lauer schildert, so beschreibt der Teufel seine Liebesgefühle, um Faust's Liebe zu parodieren:

"Und mir ist's, wie dem Kätlein, schmächtig, Das an den Feuerleitern schleicht, Sich leis dann um die Mauern streicht; Mir ist's ganz tugendlich dabei, Ein bischen Diebsgelüst, ein bischen Rammelet. So spuckt mir schon durch alle Glieder Die herrliche Walpurgisnacht."

49) Auch Fauft läßt sich in ber Fauftsage durch Me= phistopheles die verschiedenen Teufel ber Hölle zeigen. 50) Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 69 und 70. In

<sup>48)</sup> Wie hier der Teufel mit der Rape und die arme Seele, die er kapern will, mit der Maus verglichen wird, so braucht dieses Bild auch Göthe. So sagt Mephisstopheles im Prologe im Himmel zum ersten Theile von Göthe's Faust:

auch von den Elementargeistern. "Und gibt das erst Element Feuer feurige Geister. Dies sind die folarischen und martialischen; die wohnen im Feuer hoch in ber Luft, und, wenn ihnen vergönnt wird, so rich= ten sie große Wetter an, und werfen Feuer vom Sim= mel; sie erscheinen ben Leuten oft in brennenden Fa= deln bes Rachts, auch bisweilen in kleinen Lichtlein, welche man pflegt Irrlichter zu nennen, barum, baß sie die Leute bisweilen irrführen 51)," "und sind ge= meiniglich gern um die Kirchhöf und Galgen, wo tobte Menschen begraben liegen. Ihr fürnehmster Regent heißt Samael. Zum andern find von ber Luft luftige Geister; die gehören unter die Jovialischen und Merkurialischen. Die wohnen in ber Luft, und fliehen bes Tags ober ber Sonnen Schein; benn sie sind bes meisten Theils in bem Schatten ber Erde,

"Erlaub', daß ich ein Frelicht bitte, Dort seh' ich eins, das eben lustig brennt. He da, mein Freund! Darf ich dich zu uns sobern? Was willst du so vergebens lodern? Sen doch so gut, und leucht' uns da hinauf!"

Die Irrlichter werden nach dem Wagnerbuche als Elementargeister dargestellt, und diese stehen nach dem Glauben der Magie unter des Teufels Herrschaft.

a a comple

der clavicula Salomonis over theosophia pneumatica, Wesfel, Duisdurg und Frankfurt, 1686, werten die Geister nach den sieben Planeten in derselben Ordnung, wie hier im Wagnerbuche, angegeben: 1) Urathron (Sasturnus), 2) Bethor (Jupiter), 3) Phaleg (Mars), 4) Och (Sonne), 5) Hagith (Benus), 6) Ophiel (Merkur), 7) Phul (Mone), Scheible, Kloster, Bd. III, S. 209. Nach alter Pythagoräersitte werden sol und luna zu den Planeten gerechnet. 51) Bei Göthe mußein Irrlicht Faust vom rechten Wege zur Walpurgisnacht auf Mephistos Geheiß absühren. Dieser sagt:

hoch in der Luft, daher sie nur bei Nacht und nit bei Tag gesehen werben. Gie erregen großen Sturmwind, und reißen durch diesen Zwirbel viel Gebaw Sie fahren in ber Luft gar geschwind von einem Ort zum andern . . . " "Darnach so sind Geister des Monds und Veneris Art; die wohnen in dem Wasser, und haben auch barinn zu herrschen. Sie führen es oft in die Sohe, und mischen sich die irdi= schen Geister barein . . . . " "Da werden benn große Wolfenbruch, die viel Schaben bem menschlichen Geift zufügen. Sie verführen die Menschen in bem Bai= ser, ziehen sie oft auch gar hinein, daß sie ersaufen muffen, wie du wohl wirst erfahren haben. Ferner jo find die irdischen Geifter . . . " "Die haben ibre Wohnung in ber Erben, in ben Bergen und ties fen Grabern. Sie besitzen bie Schatz und bie fostli= chen Erz, wie sie bann oftmals in ben Berggruben, Schächten und Stollen gesehen werben. Und nennen sie die Bergleut Bergmännlein 52). Wo man einen spurt, ba ift gewiß Erz, bas fie behüten, lassen's nicht

1 2

<sup>52)</sup> Auch bei Paracelsus werden in seiner Schrift de nymphis, sylphis, pygmueis, salamandris et de cetsris spiritibus die Erdgeister, wie im Wagnerbuche,
"Bergleute" genannt. So, wie im Wagnerbuche die Erogeister, werden auch die Inomen, unter welchem Namen sie im zweiten Theile von Göthe's Faust auf dem Maskenballe des ersten Acts vorkommen, aufgesfaßt, als Schöpfer und Hüter unterirdischer Metallschäße. Die Inomen sagen dort von sich:

<sup>&</sup>quot;Als Felschirurgen wohl bekannt, Die hohen Berge schröpfen wir, Ans vollen Abern schöpfen wir; Metalle stürzen wir zu Hauf' Mit Gruß getrost: Glück auf, Glück auf!"

gerne nehmen. Darum vexieren sie bie Bergleut, loschen ihnen die Lichter aus, werfen sie mit Steinen, thun ihnen oft großen Schaden, wie du wohl wirst von ben Schatgräbern verstanden und vernommen ha= ben, daß sie oft in Gestalt ber Sund und Kröten, ober anderer abscheulichen Thier erscheinen, die Schätze ver= rücken und verwandeln. Sie machen bas Erbbeben und zerreißen Felsen, kehren Säuser und Schlösser um 53)." "Die Geister haben freilich Leiber; aber eines Leib ist immer subtiler und zarter, benn des andern, und die ignei spiritus ober feurigen Beifter übertreffen bie luftigen; benn, wenn etwas Luftiges zu ber feurigen Temperatur kommt, so wird ein luftiger Geift baraus, welcher an seiner Substanz gröber ist, benn ber feurigen einer 54)." "Wird etwas Wässeriges barzu ver= mischt, so werden Wassergeister; die sind etwas irdischer, als die ätherischen oder luftigen, und können gar leicht= lich gesehen werden. Da aber etwas Irdisches bazu gethan wird, so werden und entstehn die Erdmännlein. Die gar groben irdischen Geister können noch eher von den Menschen gesehen werden; aber boch mussen sie etwas viel von feuriger Materia haben; sonst wären sie nicht Geister, sondern nur animalia . . . . . " "Aber boch sind die Wassergeister des meisten Theils Weiber, als die Najades, Dryades; die aber, so in burren ober trockenen Ortern, als in und auf ber Er-

50000

<sup>53)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 71 und 72. 54) Hier ist eine Metamorphosentheorie, ähnlich der Her raklit's, in welcher durch Berdichtung aus dem Fener alle Elemente entstehen, und durch Berdünnung in das Kener zurückgehen. Die seinsten, die am wenigsten grob materiellen Körper, sind die der Fenergeister, rann folgen die Lust:, hierauf die Wasser, und zulett die Erdgeister.

den wohnen, sind gemeiniglich Männlein, oder sind Waldgötter, die Onosceli (Onosculi), Fauni, Sastyri, mit Eselsbeinen und langen Schwänzen, von des nen geschrieben ist, daß sie viel Weiber genöthiget und mit ihnen zu schaffen gehabt haben. Darunter wers den auch gerechnet die Incubi, die Trutten oder Allspen <sup>55</sup>), welche die Leut im Schlaf des Nachts drüschen, und auch die Gespenst, welche man in Frankreich Dussos nennt <sup>56</sup>)."

Nach dieser Belehrung will Wagner den Ort der Hölle wissen <sup>57</sup>). Der Teufel will nicht mit der Sprache heraus; er meint, sein Schüler werde es bald genug erfahren; doch endlich läßt er sich erbitten, und hält über den Ort der Hölle förmlich gelehrte Vorlesungen, in denen er den Gregorius, Hieronhmus, Beda, Philastrius, Hahnou. s. w. citiert, welche sich allewidersprechen; zuletzt entscheidet er sich für diesenige Weinung, welche die Hölle in die Mitte der Erde setzt<sup>58</sup>). Wagner fragt den Teufel auch nach den Welten <sup>59</sup>).

<sup>55)</sup> Die Alpen oder Schwarzelfen (Name für die Erdgeister) sind nach der Magie nicht mit den Lichtelsen, welche Luftgeister und ätherischer, als Wassers und Erdgeister sind, zu verwechseln. 56) Aeltestes Wagenerbuch, Bl. 73 u. 74. 57) Auch diese Fragen Wageners und seine Conversationen mit Satan Auerhahn sind dem ältesten Faustbuche nachgebildet. In diesem fragt Faust den Mephistopheles nach "der Höll und ihrer Spelunt", die er ihm auf Berlangen auf das Genaueste beschreibt (Ausg. des Faust du es v. 1588, S. 35–66). Bei Widman sind die Disputationen ausssührlicher. Auch sind daselbst zehn Disputationen. 58) Bei Widman gibt sie der Teusel blos als unter der Erde sich besindend an. 59) Im Faustbuche werden, anstatt der Disputationen, welche bei Widman vorkom-

Dieser nimmt nach der jüdisch=vrientalischen Emana= tionstheorie 6 Welten an.

Die erste Welt ist nach der vom Teufel gegebenen Beschreibung "der mundus archetypus, genannt das Erzbild, daraus darnach Alles geschaffen und aus Nichts gebildet; da ist das göttlich Wesen, der Brunn aller Kraft und Gewalt Gottes, der aussteußt ganz kräftig in alle Welt überall, dieselben regiert nach seinem Wilsten und Wohlgefallen" 60). Der Teufel setzt naiv bei: "Mehr gebührt mir nicht zu schwätzen."

men, ber nach bem älteften Bagnerbuche fdrieb, und schon Wagners "eigene Historie" kennt, Fragen angeführt, welche sich ebenfalls, wie im Wagnerbuche, auf theologische Webeimnisse beziehen. Go fragt gauft ben Dephistopheles "nach ber Beschaffenheit Dephi= fto's, nach ter Soll und ihrer Spelunt, nach tem Regi= ment ber Teufel und ihrem Principat, nach ber Gestalt ber verstorbenen Engel, ber Gewalt des Teufels, nach ver Höll, Gehenna genannt, wie er (Mephistopheles) erschaffen und gestaltet sey," auch von der "Pein tarin= nen" (in ber Solle); zulest fragt er ben Teufel, mas er thun wurde, wenn er ein von Gott erschaffener Mensch wäre (Fauftbuch nach ber Ausg. v. 1588, S. 35-66). 60) Offenbar ift die Lehre von den vier Welten außer ber menschlichen bes Mifrofosmos und ber höllischen ber jüdischen Kabbala nachgebildet, beren Elemente schon im ersten und zweiten Jahrhunderte nach Chris ft us vorkommen. Es ift die judisch = orientalische Em anationstheorie, beren Elemente ins graue Alterthum gurudgeben. Der Grundgebanke ift : Aus Richts wird Richts. Alles ftromt, einer Lichtausstrahlung gleich, aus Gottes Substang hervor, und geht in biefe gurud. Das göttliche Befen, ber Embryo ter Belt, heißt Enfoph in der Kabbala. Thomas Burnet, archaeologia philosophica, Amstelod. 1694, 4. cap. 7: Videntur ergo animo hanc concepisse ideam, primum ens sive ensoph in se continere omnia et eandem semper esse enti-

Die ander Welt ist mundus intellectualis, die seelische und vernünftige Welt; die lebt von ihr selber aus Gottes Kraft und verliehener Instuenz; darinnen ist die anima mundi, die Seele der Welt. Alle Engel, Erzengel, Seraphim, Cherubim, throni, dominationes, potestates, virtutes und alle Heilisgen wohnen darinnen und die andern Fürsten, welche die Regiment aus Gottes Kraft in die Welt führen" 61).

"Die dritte Welt ist die himmlische Welt, mundus coelestis; damit wird begriffen alles daß= jenige, was sich reget und beweget am Himmel, als die siren Sterne"... "item der Eirkel der zwölf himmlischen Zeichen"... "die sammt mit ihren Sphä= ren, wie du hernach hören wirst, werden von der ans dern Welt regiert; denn die intelligentiae sind das bei, und wenden oder bewegen sie um, stecken darin= nen, wie die Seele, und diese intelligentiae haben ihren Ansang und Duell von der anima mundi 62)."

tatis quantitatem in universo u. s. w. Der von Bagner oben beschriebene mundus archetypus ist unzweiselhaft in der Lichtemanation der Kabbala die Belt Azis
luth, quem mundum idealem in sntellectu divino esse
exponunt: in quo Adam Cadmon, i. e. primus Adam
coelestis seu Prototypon est totius humanitatis persectum (Thomas Burnet a. a. D. S. 318-322). 61) Die
zweite Belt entspricht der fabbalistischen Engel: Belt
Briah. Sequitur mundus Briah sive creatus, tamquam
extypon illius prioris, existens in intellectu naturae
angelicae, cojus ministerio deus in creatione naturae
inferioris usus est (Burnet a. a. D.). 62) Die dritte
Belt entspricht der Jezirah. Hunc excipit tertius
mundus Jezirah, i. e. mundus formarum materialium
sive primorum elementorum, continens quasi semina retum et initia creationis corporalis. Die vierte Belt

"Die vierte Welt ist mundies elementaris, die element if che Welt; darinnen sind die vier elementa, als äer, aqua, ignis, terra, Luft, Wasser, Feuer und Erde; datinnen werden geboren allerlei seltsame Ding, als im Feuer die seurigen weteora, als Wind, Donner u. s. w., in der Erde werben geboren die metalla und mineralia, alle Geswächs, Kräuter und Bäume, Edelgestein, Würmer und andere Thier, so ich dir" (sagt Auerhahn zu Wagner), nit alle erzählen mag, in dem Wasser werden seltssame Wundersisch, Edelgestein, Gold und andere Fisch, auch Ungezieser und bose Thiere. Diese vier Element werden durch des Himmels Krast regiert und gemeisstert von den Sternen."

"Die fünfte Welt ist die kleine Welt, mundus parvus seu microcosmus genannt, das ist der Mensch; der begreift die Welten alle und auch die höllische Welt, von der ich bald auch sagen will, in ihm <sup>68</sup>)."

- J

mundus Asiah, nempe hic materialis et sensibilis. quem incolimus (Burnet a. a. D.) 63) Alle Welten sind der Makrokosmus. Der Mensch, der die Elemente aller in sich vereiniget, ist der Mikrokosmus. Diesen Glauben der Magie benützet Göthe in seinem Faust. Er sieht das Zeichen des Makrokosmus din des Rostradamus Buche. Das Zeichen ist ihm Symbol des Universumsgeistes. Denn, wenn er das Zeichen erblickt, sieht er:

<sup>&</sup>quot;Wie Alles fich zum Ganzen webt, Eins in dem Andern wirkt und lebt! Wie Himmelskräfte auf: und niedersteigen, Und sich die gold'nen Eimer reichen! Mit segendustenden Schwingen Vom Himmel durch die Erde dringen, Harmonisch all' das All durchklingen."

"Der Mensch hat in sich die uranfängliche Welt als Chenhild Gottes, ben mundus intellectualis burch die Kräfte ber Seele, er gehört auch ben Sternen ober sinnlichen Welt an sich. Wie ber Simmel bie Welt umfaßt, so ift ber Den sch in einem gewissen contento begriffen, welches seine Haut ist. ber Simmel viele Sterne hat, so hat auch die augerfte Saut des Menschen viel Schweißlochlein 64)." Die am himmel 7 Planeten find, welche bie welt= lichen Elemente regieren, so sind an dem Menschen 7 fürnehme Glieder, die gleicher Gestalt benfelben auch erhalten, als das Gehirn, die Lunge, die Leber, das Berg, bas Milz, die Geburtsglieder und die Galle 65)." "So find auch 7 Löcher im Ropf, bas rechte Dhr, das linke Ohr, bas rechte Nasenloch, das rechte Aug, das linke Nasenloch, der Mund, das linke Aug 66)." "Also findet man auch septem paria nervorum, das ist sieben Paar Abern in des Menschen Leib, so von bem Gehirn ihren Ursprung nehmen und haben, als bas erst gehet in bie Augen, bas ander Paar des=

-1411

Auch im manichäischen Systeme kommen Schöpfgefäße oder Eimer vor, in welchen nach dem Tode in den 12 Zeichen des Zodiakus die Seelen zum reinen Lichtquell zurückgebracht werden. Das Zeichen des Mikrokosmus, des Erd: oder Menschengeistes, des Archäus, der in der Mitte der Erde sist, und von da die Lebensströme zur Oberstäche des Erdkörpers sendet, sieht ihm näher:

<sup>&</sup>quot;Wie anders wirkt dieß Zeichen auf mich ein! Du, Geist der Erde, bist mir näher, Schon fühl' ich meine Kräfte höher.

<sup>64)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 80: 65) Aeltes stes Wagnerbuch, Bl. 80. 66) A. a. D. Bl. 80, S. 2.

gleichen, welches nur die Augen mit hulf ber musculorum umwendt. Das britte Paar geht in die Bung und Gaumen, und gehöret zu den Instrumenten, welche bem Geschmack unterworfen und zugethan. Die viert kommt auch aus der dritten, und findet sich in bas Innerste des Mundes, hilft auch zum Geschmack. Das fünfte Paar gehet in die Ohren und um das außerfte Theil der Ohren, als den Schlaf und Wangen. sechste Paar gehet in die inwendigen Glieder des Leibes, und gibt ihm bas Fühlen. Das fiebente Paar gehet in die Bung, und beweget dieselbe bin und wieber, wie folches Alles in der anatomia, wenn man einen Men= ichen aufschneibet, gesehen wird." Catan fügt seiner medicinischen Vorlefung ben naiven Rath bei: "Da bu dieß beffer und eigentlicher wissen willst, so siehe, daß du etma einen armen Menschen bekommft, ber nit viel nut ist auf der Welt; den schneide auf, so wirst Du es sehen 67)." "Wie ferner 12 Zeichen am Sim= mel sind, so sind auch 12 vornehme äußere Gliedma= fen am Menschen auswendig, als Kopf (Widder), Hals (Stier), Urm (Zwillinge), Bruft (Krebs), Schulter (Löwe), Hände (Jungfrau), Bauch (Waage), Schaam (Storpion), dicke Bein (Schütze), Kniee (Steinbock), Schienbein (Wassermann), Füße (Fische) 68)." Wie ferner die Sterne am himmel eine zweifache Bewegung, "ben motum diurnum und proprium" haben, so hat der Mensch "zweierlei Bewegung, eine vor sich, die an= dere aus zufälliger Weis." Wie die Sonne den Himmel erleuchtet und erwärmt, so warmet bas herz bes

<sup>67)</sup> A. a. D. Bl. 80, S. 2, und Bl. 81. 68) A. a. D. Bl. 81. S. 2.

Menschen Glieder. Wie der Sonne Lauf die Jahres=
zeiten bedingt, so hat das Menschenleben vier Jahres=
zeiten, "Kindheit, Jugend, Mannheit und Alter <sup>69</sup>)."

Der Mensch hat auch die "elementarische Welt" in fich; benn "sein Feuer ift bie natürliche Warme, seine Luft ift ber Athem, sein Wasser ift bas Blut und seine Erbe ift der Leib 70)." "Wie sich die Wind oft in ber Erde verhalten, also verstecken sie sich in des Men= schen Leib. Wie allerlei exhalationes und Dunst aus der Erde kommen, und aufsteigen in die Sobe, also finden sich auch im microcosmo stinkende, sul= phurische exhalationes." "Dieselbe Welt ist mundus infernalis, die höllische Welt, darinnen wir Teu= . fel, fagt nämlich Mephistopheles zu Wagner, miteinander unsere Wohnung und Plat haben. Die steckt gar tief in der Erde, nach dem Mittelpunkt zu, welches, wie du weißt, in der Kunst Mathematik\*) neunthalbhun= dert Meilen von der äußersten Fläche gelegen. Allso ift die Höll eine große Weite von etlich hundert Mei= len, unterschieden mit sonderlichen Dertern und Gema= den, da jeder Teufel sein Schloß allein. Ueber diese alle herrschet Lucifer, der oberste Teufel; mehr sag ich bir nit 71)."

"Und, daß auch Mifrokosmus Theil an der hölli= schen Welt habe, kannst du bei dir abnehmen; denn,

Comple

<sup>69)</sup> A. a. D., Blatt 82. Man sieht, wie man jeden einzelnen Theil ver außern Welt bezog, um überall im Makrokosmus den Mikrokosmus wiederzufinden. 70) A. a. D. Bl. 82, S. 2. \*) Bei J. Scheible: "Nach der Mathematik bei". 71) Auch in der praxis cabulae nigrae von Johann Faust wird Lucifer als der oberste Teusel bezeichnet.

sobald du die göttliche verlassen und davon abgefallen bist, hast du dich zur höllischen begeben; darinnen wirst du auch in Ewigkeit jämmerlich gepeinigt werden, und darfst keine Erlösung hossen <sup>72</sup>)."

Der Teufel stellt die sechs Wetten in folgendem

Schema bar:

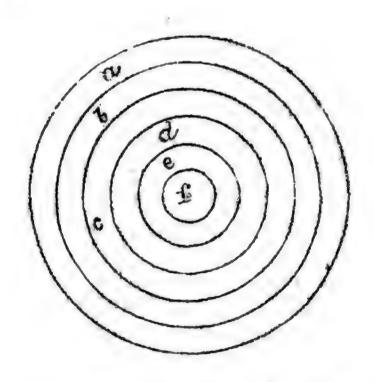

a = Archetypus in mundo infinito.

b = Mundus intellectualis.

c = Mundus coelestis, sidereus, astralis.

d = Elementaris, in quo homo vivit.

e = Microcosmus.

f = Mundus infernalis in centro 73).

Ueber die Emanation äußert sich der Teufel als orientalischer Philosoph:

"Die äußerste Welt ist die herrlichste, fürtrefflichste

<sup>72)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 82, S. 2, und Bl. 83. 73) Die erklärende Figur fehlt in der Ausgabe von 1594.

und fürnehmste. Die ander Welt, intellectualis, ist etwas geringer, denn die himmlische; und dann die höllische ist die ärgste, wie ich dir es allhier fürmale <sup>74</sup>). <sup>4</sup> Als Paulus nach der Bibel in den dritten Himmel verzückt ward, durchstog er darum den "cölestischen" und "intellectualischen," und kam in den "archeth= pischen <sup>75</sup>)."

Wagner setzte die lustigen Abenteuer mit des Teufels Hülfe fort.

In Padua war er zu einer "Gasterei" gelaben, bei der "viel hübsche Frauenzimmer und lustige Mastonnen" erschienen. Er verwandelte den Herren zu liebe am Tische seinen Uffen, der sie mit einem schösnen Conzert auf den "Zinken, Trommeten und Queerspfeisen" unterhielt, "bald in einen Esel, bald in eine Schwein, bald in einen Bogel oder Papagei, bald in einen Hund, also daß auch die andern Hunde herzusliesen <sup>76</sup>), und wollten Kundschaft, wie Mancher mit

5-00 0

<sup>74)</sup> Diese jüdisch-kabbalistische Emanationstheorie stimmt mit der Gnoss und dem Reuplatonismus überein, nach welchen eine Emanation um so unvollsommener wird, je mehr sie sich von dem reinen Lichtquell entsernt. 75) Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 84, S. 2. 76) So beißt es auch in der Faustsage von 1587 (bei J. Scheible, Kloster, Bo. 11, S. 982) von der Verwandlung der Teussel in Thiere: "Und also verändert sich einer nach dem andern in aller Thier Gestalt, auch, wie die großen Bözgel, Schlangen und friechende Thier, vierz und zweisüsige." Auch Faust unterhält seine Gäste mit einem Concerte unsichtbarer Meister (Faust buch von 1587 a. a. D. S. 1026): "Als auch die hohen Gläser und Becher herumbzgingen, hebt D. Faust us sein Gauckelspiel an, also daß sie in der Stuben allerlei Saitenspiel hörten, und doch

der Magd auf dem Heur thut." "Als er nun vermeint, daß: es genug wäre, dacht' er, er müßt' das weiblich Geschlecht auch besuchen und betrachten, ging derowesgen zu ihnen in das Gemach, da sie saßen." Die Damen baten ihn um "eine Kurzweil." Da kam ein "Hause großer Mäuse" 77); die "hüpften und sprangen

nit wissen kunnten, woher es kame. Dann, sobald ein Instrument aushörete, kam ein anderes, da ein Orgel, da ein Positif, Lauten, Geigen, Eythern, Harsen, Krumbhörener, Posaunen, Schwegel, Zwerchpfeisen, in summa allere lei Instrumenta waren vorhanden" u. s. w. 77) Das Ungezieser sieht unter des Teufels Botmäßigkeit. Darum sagt auch Me phistopheles, wenn er die Stelle des Pentagramms in Faust's Zimmer "mit Del betupst," und eine Ratte, sie zu benagen, herausbeschwört:

"Der Gott ber Ratten und ber Mäuse, Der Fliegen, Frosche, Wanzen, Läuse" u. s. w.

Hier find auch die Mäuse unter Satans besonderer Jurisdiction. Wenn Fauft im alteften Fauftbuche rie Teufel zu feinem Amusement auf bas Zimmer ladet, so fragt er fie, "wer benn bas Unziefer erschaffen bat ?" Sie antworten, "nach bem Falt bes Menschen sey auch erwachfen das Unzieser, bamit es ben Menschen plagen und Scharen thun foll." (Eine Joee, die sich schon im Zendavesta fintet, ba die giftigen, schädlichen und edelhaften Thiere Ahrimans Geschöpfe find.) "Go können wir uns," fagen die Teufel, "eben so wohl zu mancherlei Unziefer verwanbeln, als zu andern Thieren. D. Fauftus lacht und begehrt, Golchs zu feben. Als sie nun vor ihm verschwunben, ba erschienen in bes D. Faufti Gemach ober Stuben allerlei Unziefer, als Omeisen, Egel, Rühfliegen, Grillen, Seuschrecken." Zulett kamen "Flöhe und Läuse"; die "bißen und vexierten ihn." "In summa, er ward allenthalben genug mit Unziefer geplagt, als baß er recht fagte: 3ch glaube, baß ibr Alle junge Teufel fepb" (Fauftbuch von 1587 bei 3. Scheible, Kloster, B. 11, S. 982).

lustig auf und nieder, und sangen, wie die Nachtigatlen," "fuhren und liesen auf die Weiber zu, und krochen ihnen unter die Kleider, weiß nicht, wohin." Sie stachen "mit Messern darnach, schlugen darauf; aber sie saßen sest; da liesen sie zu ihren Männern also ausgedeckt, baten, sie wollten doch die Mäus wegthun." Die Männer nahmen, als sie von der Schalkheit Wagners hörten, "den Weibern die Mäus hinweg 78)." Dieser lud den andern Tag Gäste zu sich. Der Tisch war gedeckt, und auf den Bänken lagen leere Fässer mit "Hahnen." Er öffnete das Fenster, wie "einen Schrank," und nahm die Speisen heraus 79). Er holte serner einen Stab, und schlug an die Wand. Da kam "ein schöner Jüngling, teutsch gekleidet und geziert" heraus 80); der hatte "zwei goldene Becher in der Hand,"

E Soule

<sup>78)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 85—87. 79) Bon bem Abt Tritenheim von Sponheim, ber als Zauberer galt, erzählt Aug. Lercheimer in seinem Buche "von der Zauberei," daß er nur ans Fenster flopste, um gut gekochte Sechte für seine Reisegefährten hereinzuholen. Nicht nur die Geschichte, sondern selbst theilweise die Worte derselben gingen in die Faustiage über, wo auch Faust perselben gingen in die Faustiage über, wo auch Faust peim: "Adfer, bring, was du hast," rust. Auch er erbält Sechte. (Faust buch von 1587, bei J. Scheible, Kloster, Bd. 11, S. 1040). Dieser Geschichte ist die obige Geschichte des Wagner du erhalten, das Jenster öffnet, und aus ihm, wie aus einem Schranke, die Gerichte holt. 80) Bei Götbe erscheint Mephistopheles zuerst in deutscher Kleidung "als sahrender Scolast." Eben so sinz det sich dieses auch in der polnischen Bolkssage von Twarz dowsti. Mephistopheles erscheint dem Twardowsti als "steisgestleidet deutsches Jüngchen" (Adam Mickiewicz, sämmtl. Werke, Gerichte, überset von Carl von Blanz

mit Namen und Wappen bes türkischen Kaisers 81), "ging zum leeren Faß und zapfet einen guten, mel= schen Wein heraus." Wagner schlug jett an die andere Seite ber Wand. Da erschien "eine hubsche Jungfrau mit einem Korbe voll schöner, goldener und filberner Trinkgeschlrre," mit ben Wappen ber Könige von Spanien und Franfreich geziert; "bie ging bin zu einem burren Rlog und Stock, zapfet einen guten, foft= lichen Malvasier heraus, und gab ihn den Gästen 82)." Dben an bem Tische war ein hölzernes Rohr; bas Rohr hing an einem "Zwirnfaben." Einer ber Gafte wollte burchaus Poffen vom Auerhahn haben. einem Sun bekommt berfelbe einen Dchfenfopf mit grogen Hörnern, recht, wie ein solch Thier; die andern Herren fangen an, feiner zu lachen und zu spotten. Dieß verdreußt ihn, und will sich verantworten mit Schelten, fähet also greulich an zu brüllen und zu brummen, wie ein rechter, natürlicher Dchfe. Balb

Twardowska). 81) Nach dem Testament des ältesten Kaust ducks erhielt Wagner von seinem Principal Gold und Silber "von des Bapsts und Türken Hof" (bei J. Scheible a. a. D. S. 1056). Daran hält sich hier der Versasser des Wagnerbuches. In tausend und einer Nacht treten in der Geschichte vom Fischer und Geist eine schöne Dame und ein Mohr aus einer Wand hervor. 82) Etwas Uehnliches kommt in der Faust sand hervor. wenn Faust einen Nebstock aus dem hölzernen Tische wachs seller benützt. Doch bestimmter erscheint die Geschichte in Wid man, wo, wie in Göthe's Faust, 4 köcher in den Tisch gebohrt werden, um verschiedene Weine zu erhalten. Auch bei Wid man wird, wie hier, Masvasser gebracht.

wollt' er einen Becher ins Maul nehmen und trinfen; da konnte er sich auch nicht dazu schicken; die Lappen am Maul waren ihm zu groß. Da brachte Wagners Famulus Wein in einem Fag; ba that er einen gu= ten Suff 83)." "Also hatten die Herren ihre Phan= tasei mit dem Ochsen . . . . "Unterdessen kommt das Geschrei an seine Madonna; die erfährt, daß ihr Mann ein Ochsenhaupt habe 84)"; "sie geht geschwind dahin, und befindet es also; da macht sie sich mit lo= sen Worten an Wagner, flucht ihm fehr, warum er ibren Mann also verschimpfirt hatte." Wagner hieß ste "ftillschweigen"; "aber es war umsonst." "Da zauberte er ber Frauen einen schönen Ruhkopf auf mit feinen Hörnern; ba warb bas Gelächter noch größer, und wollte die Frau viel Winds machen, hub an zu blarren, beggleichen auch ber Ochs. Da hatte man luflige Gebärden gesehen, wie sie sich stellten, und wie ihnen die armen Kappen so lustig anstunden. Und, als ste sahen, daß es nit anders werden wollte mit ihren Köpfen, gingen sie heim, und hatten genug Zu= schauer auf der Gassen, mußten sich also auch damit schleppen bis auf den andern Tag, da sie dann der Wagner auf ber anbern Herren Vorbitt wieber ent= lediget 85)."

Dose Max I. over nach einer andern Darstellung Karls V. einem Edelmanne ein Hirschgeweih an den Kopf zaubert, also daß er den Kopf ohne Faust's Hülfe nicht mehr zum Fenster hereinziehen kann. 84) Aelte stes Wagners buch von 1593, Bl. 87—90. 85) Faust machte "am Aschermitwochen der rechten Fasnacht" mit den Studenten ähnliche Schwänke. Faust buch v. 1587 bei J. Scheible, Kloster, Bd. 11, S. 1027: "D. Faust us befahle, daß

Wagner kommt nach Florenz, hat kein Gelb; "dann er hatte den Huren genug gegeben." Er will einen Maulesel für fünfzig, dann sür fünf, zuletzt für vier Kronen kausen. Der Mann stoßt im Unwillen ihn gegen das Schienbein. Dieses geht auseinander, und der Verkäuser muß ihm den Maulesel umfonst geben, den er alsbald in ein schönes Pferd verwandelt, und dem Herzoge um 300 Kronen verkauft. Den andern Tag ward das Pferd wieder zum Maulesel 86). Wagner lehrte in Pad ua den Studenten "die schwarze Kunst." Da wollten ihrer drei, die "alle Iohannes hießen, nach Sicilien sahren." Sie wollten mit Wagner die Reise durch die Lust machen. Er trat mit ihnen den Lustweg an. Sie sollten auf der ganzen Reise kein Wort reden 87). Im Aussahren rust

- Cook

ein Zeber ein weiß hembb anziehen sollt, und ihn alsbann machen lassen. Solches geschahe. Als nun die Studenten einander ansahen, gedäuchte einem Zeglichen, er hätte keinen Kopf, gingen also in etliche häuser; darob die Leut sehr erschracken. Als nun die herren, bei welchen sie das Rüchlein geholet, zu Tisch gesetzt, da hatten sie ihren Schein wiederumb, und kennete man sie darauf alsbald. Bald darnach veränderten sie sich wiederumb, und hatten natürliche Efelsköpf und Ohren; das trieben sie bis in die Mitternacht hinein, und zogen alsdann ein Jeder wieder in sein Haus, machten auf diesen Tagein End an der Faßnacht und gingen schlasen. Shei Bei Faust verwandeln sich die verkauften Thiere in Strohwische. 87) "Orei fürnehme Grasen, die dazumal zu Wittenderg studierten", wurden von Faust "auf ihr Bezgehren gen Münch en auf des Baiersürsten Sohns Hochzeit, dieselbige zu besehen, hin gesühret." Sie sliegen auf "seinem breiten Mantel" dahin; Faust aber "besiehlt ihnen höchlich, daß keiner, so lang sie außen sen würden, kein Wort reden sollte." Dieser Sage von Faust vom

der erste: "Halt, Halt!" und siel aus der Luft auf den Boden herab, daß er den Geist aufgab. Alls sie eine Insel von oben herab im Meere erblicken, schreit der zweite: "Ich sehe Siciliam." "Den läßt der Teussel auch ins Meer fallen, daß er schwimmen lerne." "Der dritte aber, dem seine Kunst ein großer Ernst gewest, hat sich vier Tage wohl in der Insel umgesiehen, und kommt am sechsten Tag wieder zu Haus, und erzählt dem Wagner, was sich zugetragen, auch wie es beiden Gesellen ergangen, und wie er in Siecilia den großen Berg Aetna, der immer fort und fort ohne Aushörung länger, denn etlich tausend Jahr, gesbrennt hat, und noch brennt, gesehen hatte 88)."

Der dritte, "dessen Ausfahrt so wohl gelungen war", hieß Johannes de Luna. Er wurde mit Auer= hahn's Beistimmung Famulus, Freund und Geselle Wagner's. Dieser fragte den Teufel in Gegenwart des Johannes de Luna nach den verschiedenen Ar= ten der Magie.

Der Teufel hält auf Verlangen seine Vorlesung, und unterscheidet "die natürliche" und die "wahre oder übernatürliche" Magie.

Die natürliche lehrt nichts, "denn Lappenwerk und kindische Ding, welche bisweilen eine treffen, bisweilen auch nicht." "Die andere, wahre Magia aber, welche diese geringe, nichtige und kindische Kunst weit überstrifft, ist viel herrlicher und ganz über die Natur."

Jahre 1587 (bei J. Scheible, Kloster, Bo. II, S. 1013) ist die obige Sage nachgebildet. Auch in ihr findet die Berunglückung des einen, der sedoch später gerettet wird, durch das Reden statt. 88) Wagnerbuch von 1596, Bl. 91, S. 2 ff.

"Die Geister aber müssen in allen Stücken dabei sehn, allezeit hinten und vornen die Kunst fördern und treisben"; denn "wir, sagt Auerhahn, sind derselben Ersinsder." "Diese Kunst nun, wer sie recht kennen will, der muß sie von uns lernen." Die Beschwörungen sind nur Einbildungen der Menschen; wenn die Geisster nicht mitwirken, sind sie nichts. Satan unterscheisder nun die verschiedenen Arten der übernatürlichen Magie.

Von ihm wird angeführt:

1) Die Goetia, "welche mit Beschwörung die Geisfter zu sich lockt und ruft, da sie doch wohl selber ungerufen kommen 89)."

2) Die Necromuntia, Tobtenbeschwörung, in wel-

cher ber Teufel aus ben Tobten spricht.

3) Die theurgia, das Reden mit den himmlischen und olympischen Geistern, wobei ebenfalls der Teufel

thatig ift 90).

Die Ne kromantie selbst wird von dem Teusel als Docenten der Magie wieder eingetheilt. Sie ist ihm entweder Nekhomantie, "wo die Todten lebendig gemacht werden," aus denen der Teusel redet, oder Skiomantie, wo "die Schatten aus der Unterwelt herausbeschworen werden <sup>91</sup>)." Der Geist Aluer-

<sup>89)</sup> Eine Kunft, die Fauft bei Göthe treibt. Wenn Faust das Zeichen des Mikrokosmus erblickt, beschwört er "den Erdgeist":

<sup>&</sup>quot;Ich fable gang mein Berg bir hingegeben! Du mußt, bu mußt und koftet es mein Leben!"

<sup>90)</sup> Von den Geistern fagt Wagner in Göthe's Faust: "Sie lispeln englisch, wenn sie uns betrügen."

<sup>91)</sup> In dieser Beise wird Samuels Schatten im alten Testamente heraufbeschworen.

hahn beschwört für den Wagner den Schatten des Achilles. "Der Geist verändert sich geschwind in des Achilles Gestalt, und ging in der Stube auf und nieder, war einer ziemlich großen Länge, etwa 11 oder 12 Schuh lang und schön von Angesicht; aber sehr sauer sah er, aus als wenn er zornig wäre, er hatt' einen hübschen rothen Bart und ziemlich lange Haar, hatt' einen starken Brustharnisch, und in der einen Hand sühret er ein hübsches Jungsräulein, gar schön auf königliche Art gekleidet, und die hatt' einen bösen, glizenden Säbel in der Hand <sup>92</sup>)." Es war die Polh-

-----

<sup>92)</sup> Nach dem ältesten Faustbuche von 1587 beschwört-Faust am Hofe Karls V. (nach Widman Max I.) Alexans der den Großen und seine Gemahlin aus der Schattens welt herauf. Auch hier ift Alexander eines "rothen und welt herauf. Auch pier in Alexander eines "rothen und dicken Barts" und "strengen Angesichts," und hat einen "ganzen vollkommenen Harnisch." J. Scheible, Kloster, Bt. II, S. 1012. Die Beschwörung des Achilles ist ofsenbar dieser Sage nachgebildet. Bon Faust wurden aber auch nach Widman's Sage (bei J. Scheible, Kloster, Bd. II, S. 500), als sener in Ersurt war, Helden des trojanischen Krieges herausbeschworen. Unter diesen von Lauft herausbeschworenen wird auch Achilles. fauft herausbeschworenen wird ausdrücklich auch Achilles erwähnt. A. a. D.: "Doctor Faustus war auch zu Ersturt namhaft und in einem großen Ansehen, pfleget auch oft, wenn er dahin kam, auf dieser hohen Schule zu lessen, wie er denn auch auf ein Zeit den Studenten den Griechischen, fürtrefflichen Poeten Homerus lase, welcher von vielen Griechischen Helden Meldung thut, sonderlich von dem Menelao, Achille, Hectore, Priamo, Alexandro, Illussen, Aramamana, Aiges und andern gedeuft dro, Ulysse, Agamemnone, Ajace und andern gedenkt, er hat auch diese Personen den Studenten in solcher Ge= ftalt, Gebärden und Gesichte bermaaßen ausgestrichen und beschrieben, daß sie ein großes Verlangen bekommen, diese Helden in eigener Person zu sehen." Faust rief sie den Studenten zu liebe aus der Unterwelt herauf.

rena, die an Achilleus Grabe geopfert wurde, wie Wags ner von Auerhahn erfuhr 93).

Die Beschwörungsbücher, die bei den bisher bezeicheneten Arten der Magie gebraucht werden, werden als zur weißen Magie gehörig betrachtet <sup>94</sup>).

4) Anthropomantia. Man schlachtet die Men-

schen, und weissagt aus den Eingeweiden.

5) Leuconomantia. Der Teufel wird in das Wasser beschworen, und nuß da heraus reden 95).

"Auf solche gethane Wort D. Faufti fein alsbald ob ernannte Selden in ihrer damals gebräuchlich gewesenen Rüftung in das lectorium nacheinander hineingetreten, sich männlich und frisch umgesehen, mit ganz zornigen und grimmigen Augen," wie Achilleus bei Bagner. Auch bier hat, wie Achilles bei Wagner, der Riese Polyphemus einen "langen, zöttichten, fewerrothen Bart." Man fieht, baß hier für Die Wagner: und Fauft fage aus Giner Quelle geschöpft murbe. Die Bagnerfage ift von 1593, die alteste Faustausgabe von Bibman von 1599. 93) Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 98, S. 2, und Bl. 99. 94) A. a. D. Bl. 100 libri albae magiae. Go war alfo auch bas Buch bes Fauft, Noftravamus, in welchem er bie Zeichen des Mafrokosmos und Mifrofosmos bei Gothe ficht, ein Buch ber weißen Magie. 95) Much in ber Sage vom polnischen Fauft, Twarbowsfi, wird von diesem "Mephistophel" in das Weihwasfer hineinbeschworen, eine Reise, vie, weil bas Baffer beilig ift, dieser freilich nur ungerne macht. Udam Didie: wicz, fammtliche Werke, erfter Theil, Gedichte, aus dem Polnischen übersett von Carl von Blankensee, Berlin, 1836, S. 61. Twardowsti fagt jum Teufel:

> "Sier im Napf mußt bu bich baben, Und Weihwaffer, wiff', ift brinnen."

Und nun heißt es:

"Teufel würgt fich, er kriegt Buden, Sein Gesicht wird immer blaffer;

6) Gastromantia. Der Teufel wird in ein runs des, mit Wasser gefülltes, von Wachslichtern umgebes nes Glas gebannt.

7) Captromantia 96). Geschieht mit einem Spiegel auf dieselbe Weise. Ein junger, unbesteckter "Anabe oder eine schwangere Frau" haben die Gabe, darinn zu sehen, was "wir darinn. wollen, daß sie sehen sollen 97)."

8) Onimantia. Der Nagel am Daumen oder die hand eines jungen Knaben wird mit Del und Ruß geschwärzt. Dann haben die also Eingeriebenen die Gabe, Alles zu sehen.

9) Hydromantia. Die Geister müssen sich im

Waffer sehen laffen.

10) Geomantia. Mit Würfeln von 16 Ecken, die unter Conjurationen auf die Erde geworfen wer=

Doch Knecht ift er, darf nicht mucken: Röpflings fturzt er sich in's Wasser, Fliegt heraus mit Blipesschnelle, Schuttelt sich . . br. . . prustet grimmig: Jegt bist unser du Geselle! Nie, ein heißer Bad durchschwimm' ich."

96) Soll heißen Katoptromantia. 97) Auch in der Herrenküche wird in Göthe's Faust die Katoptromantia angewendet. Faust muß im Metallspiegel sehen, was der Teufel haben will, daß er sehen soll. Der Schauer muß "unbesteckt" seyn. Das ist auch Faust noch; denn noch in Auerbachs Keller in Leipzig hat er keine Freude an den Genüssen der lustig zechenden Brüder.

"Ich habe Luft, jest abzusahren,"
ist seine einzige Aeußerung bei dem bacchantischen Treiben
des Studentenvolkes. Er sieht Helena, um zur sinnlichen Liebe gestachelt zu werden. Nachdem er den Hexentrank zu sich genommen hat, ist der Teusel ruhig:

"Du siehst mit biesem Trank im Leibe Bald Helenen in jedem Weibe."

17199/

den, oder mit Würfeln von 4 Ecken, die man 16mal wirft, geschieht die Zauberei. Die daraus entstehenden Figuren heißen "Mütter." "Aus denen werden ans dere vier geboren; die nennen sie Filias; aus diesen achten formieren sie aber vier Figuren; so werden ihs rer mit einander zwölf, gleich den zwölf himmlischen Zeichen. Da machen sie hernach ein thema geoman ticum, und prognosticieren Alles daraus, was sie wissen wollen <sup>98</sup>)."

"Bei seinem Schein wirst du die Mütter seh'n; Die einen sitzen, andere steh'n und geh'n, Bie's eben kommt. Gestaltung, Umgestaltung, Umschwebt von Bildern aller Creatur; Sie seh'n dich nicht; denn Schemen seh'n sie nur."

Und Fauft beschwört fie mit ben Worten :

"In eurem Namen, Mütter, die ihr thront Im Gränzenlosen, ewig einsam wohnt, Und doch gesellig. Euer Haupt umschweben Des Lebens Bilder, regsam, ohne Leben; Was einmal war, in allem Glanz und Schein, Es regt sich dort; denn es will ewig senn. Und ihr vertheilt es, allgewaltige Mächte, Zum Zelt des Tages, zum Gewölb der Nächte."

---

<sup>98)</sup> Hier werden die Urfiguren ber Zauberei Mütter genannt, wie auch die Elemente aller Dinge in ber Chemie des Mittelalters Mütter, und die ewige Materie bei Plato Mutter des Alls genannt wird. Auch in ber Stadt Engyon in Sicilien war den Müttern als Göttinnen ein Tempel gewirmet. Alles, was war, kommt, als Schatten einer neuen Metamorphose bestimmt, so wie Alles, was noch nicht war und fich erft entwickeln foll, in dieses Reich ber Mutter, in welches Fauft im zweiten Theile von Gothe's Kauft (Ende bes erften Acts) binabsteigen muß, um sich des Schattens der Helena, die er auch nach der Faustsage aus der Unterwelt beraufbeschwört, zu bemach= tigen. Helena war ehedem, und ift, der neuen "Umgeftaltung" vorbehalten, als Schatten im Reiche ber Dut t= ter. Mephiftopheles sagt dem Fauft, ber bie De-Jena erobern will:

## 11) Pyromantia, bas Wahrsagen aus bem Feuer.

Die Mütter find hier bie Uebergangspuncte aus bem Richtseyn zum Seyn, Die personificierten, als Frauen gerachten Elemente aller Entwickelung ber Dinge. fen muß Fauft zurud, wenn er im Schattenreiche ber ehemals gewesenen oder erft entfteben sollenden Dinge Die ersehnte Belena finden foll. Ein glübender Dreifuß (Symbol der Zeit bei den Alten) zeigt ihm ben ibn muß er befigen, um mit ibm bie Delena ju ge= winnen. Die alte Geschichte allein fann ihn bem 3beale bes Schönen im flaffischen Alterthume näher bringen. Aleber die Mütter als Gottheiten in Engyon auf Sicilien berichten Plutarch, vita Marcelli, cap. 20, und Diodor. Sicul, libr. IV, cap. 79 und 80. Dieser Götter= tienst kam von Kretern, die sich als Kolonisten in Sici= lien niederließen. Bu Diodor's Zeiten war ber Gottesdienst der Mütter in Sicilien sehr verbreitet, und wurde durch bas Drafel in Delphi vielen Städten empfoblen. Der Tempel Dieser Göttinnen hatte ein großes Landgebict, und 3000 beilige Rinder weideten auf bemfelben (Aratus, Phaen. v. 32 sq.). Nach bem Mythos zogen fie gegen Wiffen und Willen bes Kronos den Beus, den Bater bes neuen Mythos ber Griechen, ben Bater ber Men= schen und Götter, heimlich auf; sie sind also auch hier die Urelemente alles Seyns, ohne welche Zeus, ber Lebengeber, ber in Pherekydes philosophischem Systeme als Leben gebendes Princip erscheint, nicht ware. Gie murden nachmals als Geffirne, Selife und Rynofura, in bas Sternbild bes Baren verfett. Ueber Plutard, als Quelle der Mütter, fagt Gothe selbst bei Eder= mann (Gespräche, Thl. II, S. 171): "Ich kann Ihnen weiter nichts verrathen, als bas ich beim Plutarch gefunden, daß im griechischen Alterthum von Muttern als Gottheiten die Rede gewesen. Dieß ift Alles, was ich ber Ueberlieferung verdanke; bas llebrige ift meine eigene Erfindung." Auch Paracelfus, beffen Schriften Gothe sorgfältig fludierte, hat über die Mütter eine mit ber in Göthe's Fauft durchgeführten Idee ähnliche AnWie die Flammen brennen, ob sie ganz sind ober ge= theilt, entscheidet 99).

12) Aëromantia. Sie wird nach der Beschaffens heit der Winde und Weltgegenden vorgenommen 100).

Theophrastus Paracelsus, Spftem ber Medicin, aus bessen Schriften ausgezogen und bargestellt von Dr. S. A. Prem, mit Borrede von Dr. 3. M. Leupoldt, Berlin, 1838, G. 80: "Die Materie aller Dinge ift mysterium magnum." "Dicies mysterium magnum ift eine Mutter gewesen aller Elemente und ingleichen auch eine Großmutter aller Sterne, Baume und Creaturen bes Klei= fces" (inwiefern die letten nämlich von den Elementen burch Zusammensetzung entstehen); "benn, wie von einer Mutter Kinder geboren werden, so auch aus dem mysterio magno geboren find alle Geschöpfe." ment ift eine Mutter; aus ben vier Müttern wer: ben alle Dinge geboren ber gangen Welt. Go nun al= lein in vieren haben alle Geschöpfe muffen fleben, fo find Diese vier Mütter aller Geschöpfe, und werden Elemente genannt." Diese Ansicht ift schon im Alterthume Die bes Empedofles. nach dem Gesetze der Freundschaft und bes Streites verbinden und trennen fich die vier anfangs= und endlosen Elemente bes Feuers, ber Luft, bes Baffers und ber Erbe. 99) Das Feuer spielt auch in Gothe's Fauft eine Zauberrolle. Auf Fauft's Beschwörung "zuckt eine röthliche Flamme und der Erdgeift erscheint in der Flamme." Der Geift wird von Fauft Flammenbildung genannt. Wenn in Auerbachs Reller zu Leipzig Die Studenten den ihnen von Mephistopheles geschaffenen Wein "vergießen," wird dieser "zur Flamme," und Siebel ruft:

"Belft! Feuer! Belft! Die Bolle brennt!"

Mephistopheles "bespricht die Flamme":

"Gen ruhig, freundlich Element!"

100) Wagner unterscheidet bei Göthe im Gespräche mit Fauft auf dem Spaziergange am Oftertage die Geis

L-ocal

13) Capnomantia. Aus der Beschaffenheit des aussteigenden Rauches wird geweissagt. Es wird da= rauf gesehen, ob er rund ist, oder gerade, oder ob er von dem Winde auf die Seite gejagt wird. Man wirft auch "gewisse Saamen," auch Fleisch von Mensichen und Thieren in den Rauch, und Kinder oder schwangere Weiber haben "Bilder gesehen, die wir Alle gemacht haben <sup>101</sup>)."

14) Caereomantia. Man läßt Wachs ins Feuer tropfen. Um zu wissen, welcher Heilige eine Kranksheit gemacht hat, zündet man Wachslichter an, z. B. nach der Zahl der Apostel zwölf. Der Heilige, dese sen Licht zuerst erlöscht, hat die Krankheit hervor-

gebracht.

15) Ichtyomantia. Die Weissagung sindet aus

den Fischen und ihren Eingeweiden statt.

der Bedeutung der Namen. Man nimmt den Namen, das Alter in Zahlen, den Tag (Sonntag, 13, Mon=tag, 24, Dienstag, 15, Mittwoch, 24, Donnerstag, 11, Freitag, 13, Sonnabend, 24), zählt sie zusam=men, zieht 30 davon ab, so oft man kann. Von dem, was übrig bleibt, sucht man die Mitte, und hat nun die bedeutungsvolle Zahl.

17) Alectryomantia. Man stellt einen Haushahn

- 131 Mar

steufel ist es nämlich, der diese Borträge über Magie bält, und sich hier in dem "wir" vornehm bezeichnet. Che Mephistopheles auf Faust's Beschwörung erscheint, will er bei Göthe "zum Nebel zersließen." In der Herentüche steht bei Göthe auf dem niedrigen Heerde ein großer Kessel auf dem Feuer. In dem Dampse, der das von in die Höhe steigt, zeigen sich verschiedene Gestalten."

in einen Kreis, und schreibt auf den Kreis die Buchstaben des Alphabets, bestreut sie mit Gerstenkörnern und beschwört den Hahn. Aus dem Buchstaben, von welchem der Hahn die Körner hinwegfrißt, wird ge-

weissagt.

18) Coscinsmantia. Dieses ist ein Weissagen wegen Diebstahls aus einem Siebe. Man nimmt eine Scheere, und steckt sie in den Sieb. Zwei halten sie an den vordern Fingern "sleif und fest." Hierauf "spricht der Meister sechs Worte; die sindest du in dem Büchlein <sup>102</sup>). Da muß der Geist, wenn der Schuldige genannt wird, das Sieb herumdrehen, und also den Dieb anzeigen und verrathen <sup>103</sup>)."

19) Axiomantia. Man nimmt ein Beil, haut es in einen Stock, bann hängt man es mit einem farken Fa-

"Was foll bas Sieb?"

"Der Kater holt es herunter" und spricht:

"Wärft bu ein Dieb, Wollt ich bich gleich erkennen."

Nun "läuft er zur Käßin," und, indem er sie "durchseben läßt," ruft er:

> "Sieh durch das Sieb! Erkennst du den Dieb, Und darfst ihn nicht nennen?"

Sie erlauben sich Anspielungen auf die keineswegs lobens: werthen Eigenschaften des Mephistopheles. M. s. über die Koskinomantie Theocrik. III, 31, und Weber, Göthe's Faust, S. 98.

- consti

<sup>102)</sup> Das hier angeführte "Büchlein" ist das Zauberund Beschwörungsbuch der Magier. 103) Göthe wendet im Faust die Kostinomantie oder Weissagung eines Diebstahls aus dem Siebe an. Mephistopheles sieht in der Herenküche dem Affenspiele der Meerkapen zu. Er fragt:

den auf, und läßt es stille stehen. Auf das Nennen des Diebes dreht sich das Beil im Kreise 104).

Alles, was man damals in magischen Büchern über Zauberei fand, wird hier naiv dem Teufel in den Mund gelegt, so daß die guten Leser darüber auch von Satan nicht mehr erfahren, als ihnen schon längst bekannt ist.

Auch Johann de Luna, Wagner's Freund, macht seine Streiche. In einem Wirthshause brachten ihn "zween Zinkenbläser" in Verlegenheit. "Die konnten nichts Gutes darauf spielen, daß sie also nur ein lahmes Pseisen daher dreheten." Johann de Luna gebot ihnen Schweigen. "Sie kehrten sich nit daran, sondern psissen ihren Ton fort, und ließen es gut Wetzter sehn." Er wartete, bis sie zu trinken ansingen. "Da zaubert er allen beiden, daß sie die Trinkgeschirr an dem Mund behielten, und konnten sie davon nit wieder. bringen, sondern sie mußten also mit Spott und ohne Trankgeld davon ziehen und die Geschirr bis auf den britten Tag am Maul behalten 105)." Ein

<sup>104)</sup> Aeltestes Bagnerbuch, Bl. 94—107. 105) Aeltestes Bagnerbuch, Bl. 107, S. 2. Die Sage ist ebenfalls der Faustsage in einigen Zügen nachgebildet. Wie Bagner von "Zinkenbläsern" im Birthshause, so wird Faust in der ältesten Sage von 1587 von "vollen Bauern" im Wirthshause gestört. Wie Bagner, so will auch Faust die Ruhestörer zur Stille bringen. Die Bauern waren nach der Sage, wie "die jungen Wölse, wenn sie lustig seind und nichts zu fressen haben." "D. Faust us sagt zu dem, der ihn berusen hatte, habt Acht, ich will ihnen das bald wehren. Als nun die Bauern immer je mehr größer Geschrei und Gesäng machten, verzauberte er sie, daß allen Bauern das Maul auf das Alslerweitest offen stunde, und es keiner mehr zubringen

junger Mann, ein "wüster Kopf und wildes Kind <sup>105a</sup>)," hatte den Wagner verhöhnt. Da erschien auf Wag= ner's Veranlassung dem Edelmann der Teufel als "eine schöne Courtisane." Diese begegnet dem jungen Herrn auf dem Wege, und "redt ihn freundlich an, und gab ihm so viel zu verstehen, da er Lust hätte, mit ihr zu scherzen und zu kurzweilen, so solle er mit ihr gehen. Dieses schlug er ihr nicht ab, sondern nahm es auf zu freundlichem Willen, und folget freudiglich nach. Da sühret ihn die Courtisane auf einen hübsschen Ort in einem Garten. Da war ein Hänslein und darin ein lustig Bett zugericht <sup>106</sup>)." "Die Mas

konnte. Und wie ein Jeder saß oder sich damals gebä-rete, also verstarreten ihm die Glieder. Da bätte einer fein Wunder gesehen, wie sich die Bauern so affengauckelisch stelleten. Einer hat die Sand aufgereckt mit dem Glas, und wollte es feinem Gevattern Uly bringen, und faß da mit verftarretem Arme und aufgesperrtem Rachen, als wenn ihm Gott nicht mehr helfen wollte. Ein Ander hat sich zu feinem Nachbar gewendet, mit ihm zu reden, behielt bas Maul so schrecklich offen, und sab ibn io lieblich an, wie ihren Buhlen jenes arfgefütterte Pure Meydly (Bauernmadden) am Rhein. Ginen andern batt' ein Rlob in die Seit gestochen, und wollte ibn holdfelig anslachen. Das flund ihm mit dem frummen Maul fo freundlich an, daß einer, er wollte oder wollte nicht, aus Erbarmung mit ihm lachen mußte. Da ward es bald gar ftill." Aelteste Faustsage bei J. Scheible, Kloster, Bo. 11, S. 1033 und 1034. In beiden Sagen werden die Lärmer dadurch zur Ruhe gebracht, daß dem Organ ihrer Sünde, "dem Maul," das Fortreden durch Zauber unsmöglich gemacht wird. 105a) Fehlt in der J. Scheiblesschen Ausgabe. 106) Im vierten Acte des zweiten Theiles von Göthe's Faust verspottet Mephistopheles bie bobern Bestrebungen Fauft's, und schildert bie finnlichen :

- Longle

donna zoge sich auß; der Ebelmann thät auch also, und wollten nun zusammen. Da fähet er an, und springt vor Freuden ins Bett hinein, daß es patschet und sprützet so tief bis an den Hals. Da dieß gesichehen, verschwand die Hur, und ward nicht niehr gesehen; er aber staf in einem Pfuhl, und saß tief das rinnen, hatt' sich beschissen und kunnte sich nit wieder herausbringen 107)."

Dazwischen hinein macht der Verf. der Wagnersage Annierkungen über den Alberglauben der Menschen.

"Nun waren die Leute auch abergläubisch," meint er, "wie denn die Welschen viel darauf halten, auch bisweilen gute Zauberer sind, und nicht allein die Pfafefen und Münche, sondern auch etliche Papste sind Zausberer gewesen <sup>108</sup>)."

In Neapel 109) wollte Wagner, als man von einem Kaufmanne sprach, der auf dem Meere von See=

<sup>&</sup>quot;Dann aber ließ ich allerschönsten Frauen Bertraut:bequeme Hauslein bauen."

Auch diese sollen, wie hier in der Wagnersage, in eisnem "Garten" seyn, wobei man unwillfürlich an Ludwig des XV. Hirschpark denkt. Der Teufel meint:

<sup>&</sup>quot;Ich sage Frau'n; benn ein für allemal Bent' ich bie Schönen im Plural."

Fauft:

<sup>&</sup>quot;Schlecht und mobern! Sarbanapal!"

<sup>107)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 108. 108) Der Charafter der Faustsage ist antirömisch, im Sinne der Reformation. Dieser Charafter zeigt sich auch hier trot den absichtlichen Versicherungen des Gegentheils. Diese Ansichten sinden sich auch ganz besonders in der Widsman'schen Redaction der Faustgeschichte. 109) Heißt in dem ältesten Wagnerbuche Neaples.

räubern ermordet und geplündert worden war, den Dieb und Mörder im "Kristall" sehen. Er gab ihn wirk- lich an; allein der vermeintlich Ermordete erschien plöß- lich in der Stadt. Die Schergen, welche auch "Schärsganten" oder "Menschensischer" genannt werden, wollten ihn ergreisen. Wagner aber faßte den einen, und fuhr mit ihm in die Lüste, ließ ihn sodann herabsallen, daß er das Bein brach 110). Die Polizeisente waren "dieses Steigens nicht gewohnt. Also kam Wag- ner davon."

Einem Manne in Padua zahlte unser Magier 6 Pfennige. Dafür sollte sein Affe Auerhahn die Erlaubniß erhalten, so viele Pomeranzen, als er konnte, in seinem Garten zu essen. Der Affe aber fraß ihm alle Bäume ab 111).

Von Padua fuhren Wagner und sein Freund,

mon seculo

<sup>110)</sup> So ergreift auch Fauft in ber älteften Sage einen Kellermeister tes Bischofs von Salzburg, ber ihn binbern will, mit den Studenten luftig im bischöflichen Reller zu zechen. "Er nahm ben Rellermeifter beim Saar, fubr mit ihm davon, und als fie zu einer großen, hohen Tannen famen, fette er den Reller, fo in großen Mengsten und Schrecken war, varauf." Aelteste Faustsage bei J. Scheible, Kloster, Bo. 11, S. 1024. Auch bei einer andern Gelegenheit fährt der Teufel mit Wagner felbft in Die Lufte und läßt ibn berabfallen, "baß bie Rippen fnadten." Melteftes Wagnerbuch, Bl. 35. 111) Eben: falls eine ber älteften Fauftsage nachgebildete Beschichte. Wie Fauft einem Bauern um "einen Kreuzer ober Löwenpfennig einen großen Wagen voll Grummats hinwegfrißt," so verzehrt in Italien, flatt bes Heues, Auerhahn alle Pomeranzen im Garten "um 6 Pfennige." Meltefte Fauftsage bei 3. Scheible, Kloster, Bo. II, S. 1033. Melteftes Bagnerbuch, Bl. 110, S. 2, und Bl. 111.

Johann be Luna, nach Tolebo in Spanien' 112) auf zwei Sähnen, von benen "einer fo groß, als ein Pferd mar 113)." Dann schickte Wagner einen Sahn zurück, der ihm in acht Stunden auch seinen Knecht Claus brachte. Wagner ging zu Bette, und 30= hann be Luna blieb im Saale bes Wirthshauses. Da saßen "etliche Studenten," die "Magi- maren; denn in Toledo wurde die schwarze Kunst "öffentlich profitiert und gelesen." Johannes wollte mit ihnen von Zauberei reben. Die Studenten aber im Soch= muth zauberten ihm "ein groß Paar Efelsohren auf ben Ropf", und "zeigten damit an, daß ein folcher Gefell nicht nach allen Dingen fragen sollte 114)." Der gute Johannes klagte seinem Herrn die Noth; dieser kam zurück und verwandelte alle Studenten in "Gäue." "Die liefen hin und her im Hause, malzten sich im Koth." Um andern Tag, als kein Stubent zu Tische kam, wunderte fich ber Wirth, suchte in ben Zimmern nach, und "fah in jedem Gemach eine Sau liegen." Da "merkte er erst die Gelegenheit, sendet zu einem fürnehmen Zauberer zu Toledo. Der kam und brachte die Gesellen wieder zurecht, daß sie ihre vorige Gestalt

- 15000

<sup>112)</sup> Heißt im Wagnerbuche Toleto. 113) In der Faustfabel verwandelt sich Mephistopheles in ein Pferd; doch "hatte er Flügel, wie ein Dromedari, und suhr also, wohin ihn D. Faustus ländete." Faustbuch nach der Ausgabe von 1588, S. 99. Im Talmud erschien der Teusel auch als Hahn (Auerhahn), und die Teusel, welche Faust erscheinen, haben in der ältesten Faustsage Hahnenssüße. 114) Auch Faust zaubert in der Sage den mit ihm zechenden Studenten zum Zeitvertreibe "natürliche Eselsköpf und Ohren" an. Faustbuch von 1587 bei 3. Scheible, Kloster, Bd. II, S. 1027.

wieder bekamen." Auf ben Abend famen bie Stuben= ten wieder zusammen; ba faß Wagner auch zu Tisch und der Johannes be Luna. Gie mußten aber von jenem nicht, daß er ein so guter Meister seyn follte; fondern wollten fich nur an Johann be Luna rachen. Da machte ber eine biefem einen großen, lan= gen Storchschnabel. Johann fteht vom Tisch auf, geht in die Mitte bes Saals, nimmt ein Meffer und baut ein Stud von seinem Schnabel ab. Da fällt am Tisch bemjenigen, ber ihm ben Schnabel gemacht, bie Rase ab, und blutet, als ware sie mit bem Deffer abgeschnitten. Einer, ber am Tisch faß, bem Wagner auch eine Posse zu spielen, nahm ein wachsen Mann= lein, sticht es mit der Nadel in ein Auge 115). Dem Wagner verdarb alsbald das Auge im Kopfe, daß bas Wasser über ben Tisch spritte. Wagner fragte ihn, ob er ihm das Auge wieder geben wollte, und, als ber Zauberer bieses verneinte, machte er "ein ziemlich

men durch Käulnis in ventre equino versertigten, sebendigen homunculus im Glase, den Göthe im zweiten Acte des zweiten Theiles des Faust austreten läst, sind die homunculi auch Bilder, nachgesormt lebendigen Gestalten, und ihnen in dem Verhältnisse der Gesichtszüge und Glieder ähnlich, aus Wachs, Stein, Holz, Eisen zc. Was man einem solchen toden Bilde durch Magie Schädliches zusügt, geschieht dem sebendigen Urbilde. Theophrast. Paracelsus, liber de imaginibus, c. 12. Martin Rusand, lexicon Alchemiae, p. 255 (Francos. 1612, 4.): Homunculi imagunculae, quae hominem sidereum, invisibilem, in se habent, ad hominum similitudinem factae. In dem hier bezeichneten Sinne sind die oben von Wagner gemachten "Männlein" "homunculi."

Löchlein in den Tisch, ließ sich ein Hölzlein bringen und steckt es in den Tisch <sup>116</sup>)." "Da wuchs eine schöne Rose barauf; die war ganz blutroth und schö= ner Farb. Da fragte Wagner, ob er benn auch wollt' sein Aug wieder gut machen, wenn er gleich konnte. Der Nigromanticus fagte Rein. Da zuckt Wagner sein Meffer und hieb die Rose von bem Stengel; bald fiel demselben Künstler der Kopf auf den Tisch, und spritte bas Blut bis an die Decke 117). Die, so babei fagen, meinten erftlich, es mare Schimpf, und baten ben Wagner, er wölle ihm den Kopf wieder aufseten, ehe er erkaltet und verblutet. Aber Wag= ner sagte: Es ist geschehen um mein Auge und sei= nen Kopf. Also mußte der Schwarzkünstler in seinen greulichen Sünden sterben und zum Teufel fahren, und jog Wagner bes andern Tags aus ber Herberg, und ließ den Kerl liegen. Seine Gesellen und Meister be=

Contr

<sup>116, 117)</sup> Das Obige ist wieder der Faustsage von 1587 ganz nachgebildet. Während Zauberer sich im Ropsab- bauen producieren, geht Faust an den Tisch, auf dem eine Lilie in einem "gläsernen Hand, den Lebens- stengel der Zauberer vorstellend, "nimpt ein Messer, hawet auf die Blumen dar, und schliket den Blumenstengel von einander." Icht konnten die Zauberer dem, dessen Liliensstengel von Faust geschlikt war, den Kopf nicht mehr anssehen. "Mußt also der bös Mensch in Sünden sterben und verderben, wie dann der Teusel allen seinen Dienern letzlich solchen Lohn gibt, und sie also absertigt." Faustsfage von 1587 bei J. Scheible, Kloster, Bd. II, S. 1044. Bis auf die angefügte Resterion stimmt die Wagsnersage mit dieser Faustgeschichte überein; nur daß die Blume auf dem Tische bei Faust eine Lilie, bei Wagner eine Rose ist.

mühten sich sehr, ob sie ihn könnten wieder lebendig machen; aber es war umsonst. Allso lohnt der Teufel seinen Gesellen, wenn sie ihm lang gedient haben. Dieß ist das Trankgeld und der Gewinn, den sie davon bringen 118)."

Ein Zauberer wies ben Wagner, sein Auge zu beilen, nach Lappland. "Dort wären bie größten Bauberer; fie konnten oft ihr gang Land verzaubern, daß es Niemand finden moge, wenn man schon ein ganz Jahr barüber suchen sollte." Wagner sprach ber Reise wegen seinen Geist an. "Da kam alsbald der große Sahn, und Wagner fette fich barauf, und fuhr babin gen Mitternacht über bie Gee, und fam zeitlich bin. In diesem Land find die Leute, wie der Teufel selber. Sie wohnen an bem Ort bei bem ge= frornen Meer; sie bauen keinen Acker, und ziehen kein Wieh, als nur das Thier, Tarandum genannt" 119). "Sie erhalten sich von ber Jagd und fahen die Fische, selben auf diese Weis zu versöhnen. Gie haben eine kupferne Pauke. Darauf sind gemahlt solche Art ber wilden Thiere, Wögel und Fische, welche sie leichtlich überkommen können. Darnach, fo haben fle einen eber= nen Frosch, welcher an eine eiserne Stange gemacht, ben stecken ste in die Mitte der Trommel 121), daß sie

<sup>118)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 111, S. 2, bis Bl. 114. 119) Tarandum (in der spätern Ausgabe bei J. Scheible unrichtig Talandum) für tarandus (Rennsthier). 120) In der spätern Ausgabe bei J. Scheible beißt es: "Wenn sie aber schnel seyn." 121) Der Mittelsat: "den steden sie in die Mitte der Trommel," ist bei J. Scheible, Kloster, Bd. III, S. 136, hinweggelassen, wodurch der Sinn entstellt wird.

gerade über sich steht; alsbann so fagen sie ihren Be= schwörungsgesang abermals, und schlagen auf ber Trum= mel; so springt ber Frosch von dem Getummel herun= ter, und fällt auf ber gemalten Thier eines. Welches er nun weiset oder zeiget, das nehmen sie, schlachten sie, und opfern es ihren Göttern. Den Ropf hängen sie an einen Baum, ben sie für heilig halten. Das ander kochen sie, laden Gäst darzu, und verzehrens, und begießen sich alle mit der Suppe, darinn das Opfer gekocht ist. Wenn sie dieß verrichtet, haben sie ihren Glauben baran, daß ihnen Alles, mas sie fürnehmen, glucklich und mohl gerathe, und von Statten gehe, welches sie durch lange Erfahrenheit gelernt haben und oftmals versucht. Wenn ein Fremder zu ihnen kommt, und wissen will, was es um die Seinen vor einen Zustand habe, so machen sie und bringen sie so viel zu Wege, daß er in vier und zwanzig Stunden erfah= ren kann, wie es mit ihnen zugeht, was sie fürhaben und thun, und ob es schon über 300 Meilen von ih= nen wäre, auf nachfolgende Weis: Der Beschwörer ober Teufelsbanner, wenn er die Götter hat angesprochen und die gebürlichen Ceremonien verrichtet, so fällt er plötzlich zur Erde, und ist todt, gleich als wenn er gestorben mare, und die Seel von ihm geschieden. Denn man nicht bas Geringste spuren und merken fann, baß noch ein wenig Othem, Leben ober fonst einiger ber fünf Sinne vorhanden ware. Aber es muffen allemal etliche dabei sehn, und ben tobten Körper bewachen. Wenn es nit geschieht, so kommen die Teufel, und holen ihn, und führen ihn hinweg, und wenn nun die vier und zwanzig Stunden vorüber und vergangen sind, so kommt sein Leben wieder zu ihm, und der todte Leib fängt an fich zu regen, und wacht mit Seufzen

auf, gleich als aus einem sehr tiefen Schlaf, und wenn er bann also wieder zu sich kommt, so antwortet er auf Alles, was man ihn fragt" . . . "Es ist bei ihnen ein großer, mächtiger Hauf allerlei Gespenster, die mit ihnen umgehen, essen und trinken, auch reden und wandeln." Sie begraben die Todten, um nicht von ihnen beunruhigt zu werden, unter den Heerd. Sie sind mit Sümpfen umgeben. "Es kann Niemand zu ihnen kommen, es seh denn im Winter, wenn Allsles am härtesten gefroren ist. Die Leute aus Finnland und andern Oertern, so darum liegen, wenn sie deren einen bekommen, so lehren sie ihn beten, und taufen ihn auch bisweilen; aber sie sterben gemeiniglich auf den siebenten oder achten Tag, welches ein großes Wunder ist."

Christoph Wagner blieb ungefähr vier ober fünf Tage in Lappland; dann fuhr er wieder nach Toledo zu seinem Gesellen Johannes de Luna <sup>122</sup>).

Er setze hier seine Kunststücke in großen Gesellschafzten fort. Unter Anderm enthauptete er den Johann de Luna, schickte den Kopf zum "Bartputzer," und ließ ihn "balbieren" und setzte ihn sodann wieder auf den Rumpf. Allein der "Balbier" hatte ihm einen Kalbskopf geschickt, der, auf Luna's Rumpf gesetz, in gewohnter Kalbsmanier zu blöcken ansieng. Da brachte "der Balbiersjunge" den rechten Kopf, der an die Stelle des Kalbskopfes gesetzt wurde <sup>123</sup>). Den Barsbier verwandelte Wagner, um sich zu rächen, in ein

5-000

<sup>122)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 115—117. 123) Auch in der Faustsage läßt Faust einen Kalbskopf reden, daß die Studenten "darob erschracken." Aeltestes Faustbuch bei J. Scheible, Kloster, Bd. 11, S. 1028.

Kalb, so daß jener, als er seinen Patienten besuchte, von den Hunden gebissen, mit Schimpf und Schande davon gejagt ward <sup>124</sup>).

Bu diefer Zeit waren schon brei Jahre bes mit bem Teufel abgeschlossenen Vertrages abgelaufen. Es blie= ben also nur noch 2 Jahre übrig, in benen "er follt nich seines Muthwillens auf's Beste ergogen und seine Lust und Kurzweil suchen auf's Fröhlichste, als er mei= net. Derhalben so lag er täglich bei ber Gesellschaft und bei schönen Frauen und Jungfrauen; bisweilen famen sie denn auch zu ihm; benn er war kostfrei, und hatte Geld die Menge <sup>125</sup>)." "Doch gedachte er auch einmal in die Hölle;" er wollte sie sehen, der Geist schlug ihm die Bitte ab, er wurde kleinlaut und verzagt. "Darauf fing ber Geist an, und machte ihm eine hübsche Kurzweil von allerlei Jagden und wil= den Thieren 126), und daneben versammelten sich hübsche Jungfrauen, beren er eine auslas, und seinen Willen mit ihr pflegte. Ueber ben andern Tag hatt er aber eine, und so fortan, bis er bes Trauerns ein wenig vergeffen konnte 127)."

CONTROL.

<sup>124)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 118 und 119. 125) Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 120 und 121. 126) Auch in der Faustsage macht Faust zum Zeitverstreib eine Jagd in der Luft. 127) Wird Faust anderer Gesinnung, so sucht ihn der Teufel immer durch teuflische Phantome von Frauengestalten abzulenken. "Nach diesem kame der Geist Mephostophises zu ihme, und sagte zu ihm: Wo du hinfüro in deiner Zusagung beharren wirst, siehe, so will ich deinen Wollust anders ersättigen, daß du in deinen Tagen nichts anders wünschen wirst, und ist dieses. So du nit kannst keusch leben, so will ich dir alle Tag und Nacht ein Weid zu Bett sühren, welche du in dieser Stadt ober anderswo ansichtig, und die du nach

"Alls Christoph Wagner nun wieder zu Muth worden war, und von der neuen Welt, die zu der Zeit neulich war erfunden worden, etwas gehört hatte 128), in der er auch einmal gewesen, nahm er sich für, wie= ber dahin zu fahren, und sich des Orts Gelegenheit beffer zu erkundigen, und auch ber innwohnenden Wöl= fer Sitten und Bebrauch zu erkennen, ruft bermegen feinen Geist Aluerhahn zu sich; ber mar ohne Saumen willig und gehorsam bazu, verschafft ihm bald barauf einen Hahn" . . . "Wagner saß auf, und fuhr behend davon." Zuerst ließen sich Bogel auf dem Meere feben zum Zeichen, baf fie nabe am Land waren; bann fahen sie fliegende Fische; hierauf kamen sie an die Insel Cumana. Hier sah er ein "häßlich ungestaltes Weib." "Sie war ganz nackig, allein an einem kleinen Ort nit, hatt' febr lange Haar, und hingen ihr die Ohrläpplein bis an die Achseln. Die waren burchgraben, und hingen etliche hölzerne Ring= lein darinnen. Ihre Nägel waren sehr lang und die Zähne schwarz, das Maul weit, die Nas durchlöchert, und hing auch ein Ring darinnen." Hierauf fuhr er nin das Land, so man Indiam occidentalem nen-

beinem Willen zur Unkeuschheit begehren wirst, in solcher Gestalt und Form soll sie bei dir sepn. Dem D. Faustoging Solchs also wohl ein, daß sein Herz für Freuden zitterte, und reute ihn, was er anfänglich hat sürnemmen wöllen, geriethe auch in eine solche Brunst und Unzucht, daß er Tag und Nacht nach Gestalt der schönen Weiber tracktete, daß, so er heut mit dem Teusel Unzucht triebe, morgen einen andern im Sinn hatte." Aelte sie kaust buch bei 3. Scheible, Kloster, Bd. 11, S. 957 u. 958. 128) Eine chronologische Bestimmung, die mit der in der Fausssage angedeuteten Zeit übereinstimmt.

net." "Dieß mar sehr volkreich zu ber Zeit; aber je= Bund haben die blutgierigen Spanier fehr darinnen ge= wüthet; denn sie in der Insul, welche Dominico ge= nennet, nicht mehr, benn ungefähr 400 Menschen 129) leben lassen, da ihrer doch 15mal 100,000 gewesen 130)." "In diesem Land sind gar wilde Leute, haben keinen Bart, sondern schaben den, alsobald er ein wenig wächst, mit scharfen Muscheln ab. Sie schießen mit giftigen Pfeilen" . . "Wenn die Indianer hinunter zum Meere gehen, so wischen die Spa= nier herfür, und fangen sie, gleich wie ber Wolf bas Schaaf haschet. Ihre Schiffe sind von großen Baumen, wie bei uns ein Kahn ift, und find von ganzem Holz, welches inwendig ausgebrennt, gleich als war' es mit einem Pfeil <sup>131</sup>) ausgehauen. Aber, weil sie kein folches Mustzeug haben, nehmen sie bas Feuer, schüren es hin und wieder, und brennen damit hinweg Alles, was nit soll baran sehn; hernach so kragen sie es mit ben Beinen und Graten von Thieren und Fi= schen also aus, daß es die Form bekommt eines rech= ten Rahns, beren einer wohl fünfzig Personen tra= gen fann."

Der Verf. spricht von den gefangenen Indianern, wie sie von den Spaniern mißhandelt wurden., "Die armen Mütter gehen auch daher gebunden und gefansen, und laufen oft wohl 2 oder 3 Kinder hernach. Bisweilen hucken sie auf, und lassen sich tragen, und

<sup>129)</sup> Bei J. Scheible 500. 130) Domingo ober Haiti, was übrigens noch 1533 4000 Indianer zählte. Die kurz vorher erwähnte Insel Cumana, welche denselzben Namen auch bei J. Scheible führt, ist Cuba, die größte der Antillen. 131) Richtig in der spätern Ausgabe bei J. Scheible "Beil."

wenn sie bann nit wohl konnen fortkommen, bringen fie die Spanier um, und laffen bie Mutter zusehen; daran haben sie ihre Luft. Die Jungfrauen lassen sie ungeschändet nicht, sondern ste muffen alle herhalten, befigleichen auch die Weiber, und lassen die Manner dabei stehen." Der gemeine Mann hat eine Frau; der König darf drei oder vier nehmen, von denen eine die andere regiert. Wird eine alt, so wird sie abgeschafft, und eine andere genommen. Die Männer haben lange "Röhren von Gemachs, wie fleine Kurbis; barein thun fie ihre Schaam, und laffen bas Undere heraushangen und baumeln. Bisweilen sind diese feltsamen Brillenfutter luftig mit Gold und Per= len zugericht. Die Weiber brauchen an beffen Statt einen dunnen Schleier, die Jungfrauen eine Binde ober Haube, bamit sie ihre Kleinodia zudecken können. Wenn einer unter ben Furnehmen Hochzeit hat, so muß ihm der Pfaff zuvor, welchen sie Piarchos nennen 132), die Braut anzäpfen. Dieß ist bei ihnen eine große Ehr und sonderliches Gepräng." Sie leben von Fischen, "fressen auch Menschenfleisch, Laus und Würmer, auch scheufliche Thiere." Das Kraut Capsacum ober Ari, "scharf wie Pfeffer," zu Pulver verbrannt, mit Per= lenmuscheln vermischt, färbt ihre Zähne schwarz. Betten, von Baumwolle geflochten, "wie die Rete," hangen an zwei Balken. "Sie legen sich barein, baß sie also in der Luft schweben." Sie haben Lippen, Dlafen und Ohren durchstochen, tragen Ringe in ben burch= stochenen Theilen, schmieren sich mit verschiedenen Kräu= terfäften roth, schwarz, blau. Die Waffen sind Bo= gen und Pfeile aus Rohr oder Schilf; statt bes Gi-

<sup>132)</sup> Bei 3. Scheible "Piachoe."

fens setzen sie an die Spite ber Pfeile Fischgräte ober Rieselsteine, welche bie alten Weiber mit Giftsaft bestreichen. Das Gift schwellt ben Unterleib, und kann selbst zur Raserei führen. Die Spanier verkaufen selbst die schwangern Weiber. Die Gefangenen werden wie bas Wieh gehalten. Die Indianer hielten die Spanier für Götter ober Göttersöhne. Ein indianischer König ließ einen Spanier, an einen Strick gebunden, in's Wasser werfen. Als er ertrank, war die Sterblichkeit der Spanier bewiesen. Gold, Perlen und Ebelfteine verhandeln ste leicht um ein wenig "Spiegel, Meffer= lein und ander Lumpenwerk." Als die Indianer "die Büchsen" ber Spanier hörten, glaubten sie, die Spanier "kommen vom Himmel." Pferd und Reiter hiel= ten sie für ein Wefen. Den gefangenen Spaniern stopften sie mit Gold und Perlen ben Mund voll, und verzehrten sie gebraten. Ihre Götter sind theils ge= malt, theils geschnitt aus Kreibe, Holz, Gold ober Silber, Bogel, scheußliche Thiere mit Krallen und "lan= gen Schwänzen, wie wir ben Teufel malen 133)." Der König geht in bem Tempel voraus; die Priester sind schon, ehe er hineingeht, in diesem, und warten auf ihn. Der König schlägt beim Einzuge auf ber Trommel; das Volk folgt ihm; geschmückt sind die Wilden mit Federn von Papageien und andern Bögeln. Sälfen, Urmen und Beinen tragen fie Bander Gold und Perlmutter. Sie tanzen während bes Got= tesdienstes, und singen Lieber. Im Tempel steckt sich jeder einen Stab in ben Hals, bis er sich erbrechen fann, zum Zeichen, bag er nichts Bofes im Bergen trage. Dann fallen fie auf die Aniee, murmeln Lie=

1.00

<sup>133)</sup> Aelteftes Wagnerbuch, Bl. 126.

der, und die Weiber bringen in Körben Brod, welches sie opfern, und die Priester wie "ein heilig Ding" aus= theilen. Es wächst bei ihnen ein Kraut, .. tabacum genannt, ein klein Stäudlein, fast wie ein Schilf, hat Blätter fast wie ein Apfelbaum, aber boch größer. Diese sind fein lichtgrun und ein wenig rauh 134). Diefes Krauts Blätter burren. Und, wenn bann einer will Wohllust haben und wunderbarliche Träume sehen, ober will sonst prophezeien von seinem Zustand, auch, wenn Die Priester von Krieg, Gögen und andern Sachen etwas miffen wollen und erfahren, so nehmen sie die= jes Krautes Blätter und legen sie auf glühende Rohlen, empfangen ben Dampf oder Rauch durch einen Trichter ober Rohr, so bazu gemacht, in die Rase, und ziehen es wohl an sich, und, wenn es bann genug, so fallen sie auf die Erde, gleich, als wären sie todt" . . . "In diesem harten Schlaf sehen sie Träume und mun= derbarliche Gesichte" . . . "Etliche aber nehmen des Rauchs nur ein wenig zu sich, daß sie nur toll im Ropfe werden, gleich als wenn unfere Teut= schen ein gut Weinräuschlein saufen 135)." "Sie achten keiner Zucht noch Schaam, sondern sind

<sup>134)</sup> Die Vergleichung mit dem Schilf ist in der spätern Ausgabe bei J. Scheible hinweggelassen; eben so sind "die Blätter," die mit denen des Apselbaums verglichen werden, nicht erwähnt, ungeachtet es auch hier heißt: "Diese sind fein lichtgrün." Dadurch verliert der Satieinen richtigen Sinn. 135) Der Verfasser vergist hier den Spanier, was er seiner ursprünglichen Absicht nach seyn will, um die Leser von Deutschland, der Geburtsstätte der beiden Sagen von Faust und Wagner, abzulensten. Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 127, S. 2, und Bl. 128. In der spätern Ausgabe bei J. Scheibte ist aus dem "Weinräuschlein" ein "Weinrausch" geworden.

wie die Hahnen, welche unverschämt mit ihren Hühnern auf der Straße anfahen, was sie wöllen; dieß
thun sie in ihren aufgehängten Bettlin ohne Scheu 136)."
Uns Mais machen sie ihr Brod. Sie ackern nicht,
sondern machen "kleine Gräblein, und thun in jedes
der Körnlein vier oder fünf, bedecken es wieder mit
Erde, und lassen es also wachsen." Das Korn bringt
hundertfältige Frucht. Die Weiber begießen es mit
kaltem Wasser, schlagen und zerkneten es, wie einen
Teig, zwischen 2 Kieselsteinen, und backen denselben.

Schauberhaft wird die Mißhandlung der Sklaven durch die Spanier dargestellt. Sie peitschen den ent= blösten Stlaven, "bis das Blut überall hernachgeht." "Darauf gießen sie ihm zerlassen Pech ober beiß Del tropfenweis auf den Leib, und wenn er also gemar= tert, machen sie ein Flehenbad von scharfem Pfeffer, Salz und Waffer, begießen ihn damit, legen ihn auf ein alt Tuch, und lassen ihn so lang liegen, bis er wieder zur Arbeit tüchtig ift." Die Krokobileier "find gar hart und groß, wie die Ganseeier, welche die Spa= nier oftmals Hunger halber effen muffen." "Godann wird von einem vierfüßigen Thierlein, Iguannam, ben Eidechsen nicht ungleich, gesprochen 137)." "Aus bem Kinn hängt ihm ein klein Zipflein hernieber, wie ein Bart, und hat auf dem Kopf einen Kamm, wie ein Haushahn, auf bem Rücken Febern wie ein Fisch, lebt im Waffer und auf bem Land; feine Gier find beffer zu essen, dann Fleisch." Hierauf wird beschrieben "ber Fisch Lutras, 32—35 Schuh lang, 12 Schuh bick, der Kopf ist wie eines Ochsen Haupt, klein sind die

<sup>136)</sup> Bei J. Scheible "beginnen, was sie wollen."
137) Bei J. Scheible Inguannam.

Augen; er hat eine harte, härigte Haut, zwei Füße, wie ein Elephant, die Weiblein gebären Junge, und fäugen sie an ihren Brüsten; das Fleisch schmeckt wie Kalbfleisch <sup>138</sup>)."

Der Hahn führte ihn von da in die Acquinoctialgegenden, wo man ihn für einen Gott hielt, und ihm Gold, Ebelsteine und Perlen opferte, nach Peru. Berf. erzählt hier die Geschichte bes "Attalibus 139)," eines Peruanischen Königs, ben er einen "weisen und verständigen Mann" nennet. Ein Monch zeigt ihm ben Befehl bes spanischen Königs und bes Papstes, daß er das Land übergeben solle. Er spricht vom Papft, Jesus Chriftus, ber mahren Religion, und weist ihm zum Belege bas "breviarium." Der König antwortet ihm, bag er "mit Nichten einem, ben er sein Tage nie gesehen, einen Boll geben wollte; benn es wäre unbillig und groß unrecht, und mußte ber Papft unverschämt 140) sehn, daß er anderer Lente Güter fo milbiglich verschenken wollte. Die Religion wolle er durchaus nicht ändern; follte er an Chriftum glauben, ber gestorben mare, er wollte an seine Conne glauben, die sturbe nimmermehr. Und fragte hierauf den Munch, woher er wüßte, daß ber Chriftengott aus Nichts Sim= mel und Erde geschaffen hatte, und am Kreuze gestor= ben mare. Der Monch fagte: Aus diesem Buch. Der König nimmt's, wirft es von sich und fpricht: Dieß Buch fagt mir Nichts. Wenn bu es verlierst, woher wolltest bu es wissen? Der Münch packt sich mit seinem Buche und ging von ihm." Dieser König wurde

- -

<sup>138)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 121—130. Der Fisch heißt bei J. Scheible "Cutras." 139) Bei J. Scheible heißt er "Attababilas." 140) In ter Aus-

von den Spaniern "mit dem Strang umgebracht <sup>14,1</sup>)." Wagner bewirthete ihn mit einem guten Glas Wein und köstlichen Speisen, die ihm Auerhahn verschaffte. "Der König betete ihn als ben Cohn ber Conne an, da er sich sichtbar und unsichtbar machen konnte, führte ihn in seine Schatkammer, wo viel Gold, Perlen und Edelgestein lagen.",,Wagner besteckte sich wohl, und tummelte sich hurtig, nahm des Dings viel, welches ihm der König gern erlaubt. Bald hernach nahm er seinen Abschied, und fuhr bavon in der Luft, daß sie es alle sehen konnten, und meinten nicht anders, benn es wäre der Sonnensohn bei ihnen gewesen <sup>142</sup>)." Der Verfasser nennt Peru "eine Insel <sup>143</sup>)." In Peru beten sie die Sonne an. Beim Sonnenaufgang stei= gen sie auf ein "hohes Ding," wie ein "Predigtstuhl bei uns," von Stein gebaut <sup>144</sup>). Sie hängen den Ropf, schlagen die Hände zusammen, breiten sie aus, als wollten sie die Sonne "herzen oder umfahen 145)," und sprechen ihr Gebet. Ihre Kapellen sind mit Gold, Evelsteinen und Silber geschmückt. Ihre Heiligen, welche Mamacona heißen <sup>146</sup>), müssen "nähen und wirken," was zum Gottesdienste gehört. Sie opfern Menschen, Männer und Knaben; effen aber ihr Fleifch nicht. Die Könige erhalten herrliche Gräber, wie beren die Spanier mehre fanden. Schöne Weiber, Knechte, Früchte

\$ locato

gabe bei J. Scheible ist beigesett: "und ein unverständisger Mann." 141) Bei J. Scheible blos "umgebracht." 142) Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 130—136. 143) A. a. D. Bl. 137, S. 2. 144) Fehlt bei J. Scheible (Kloster, Bd. III, S. 159), und ist dafür einfach gesett: "Sie steigen auf einen hohen Predigtstuhl." 145) Bei J. Scheible unrichtig: "heßen oder sahen." 146) Bei J. Scheible Mamaconae.

und Weine begleiten sie in das Grab. Die Kameelsschaase, die als Thiere in Peru angeführt werden, sind also beschrieben: "Sie haben Schaaf bei ihnen, die sind sehr groß, wie die Esel 147); aber die Spanier haben deren viel aufgefressen, daß in der jezigen Zeit wenig darinn sind."

"Es haben diese Bolker alle ihre größte Luft zur Füllerei, Fressen und Caufen, bem sie täglich, mofern es möglich, daß fle es haben können, obliegen. Und, wenn sie sich dann vollgesoffen haben, nimmt ein Jeber eine Frau oder Jungfrau, die nachst, die best, unangesehn, ob es Mutter, Schwester oder Tochter ist, und verbringt, was ihm von Nöthen, ungescheut öf= fentlich am Tag und auf bem Weg, ober wo es sei. Es haben auch die Könige ihre Schwestern zu Che= weibern." Quito wird "die reichste Proving in ber Infel Peru" genannt. Gie nennen die Christen "Viracochin 148);" benn Vira heißt bei ihnen Spuma ober Baft, und Cochin 149) heißt bas Meer. Gie glauben namlich, daß bie Chriften aus bes "Meeres Schaum" geboren seien; benn so "wilde und blutdurstige Thiere" könnten unmöglich von Menschen fammen. Gie gie= Ben ben Tobten, um sie länger vor Berwefung gu schützen, einen Saft, von ihnen Ciche genannt, burch ein Rohr in ben Mund 150).

Von da ging Wagners Teufelsreise in die "insulas Canarias oder fortunatas." Sie liegen "gegen Niedergang in einer Reihe oder Ordnung, da der polus mundi ungefähr bei 27 Grad über dem Ho-

- - -

<sup>147)</sup> Bei J. Scheible ist der Beisat: "Und fast gestalt, wie ein Kamel." 148) Bei J. Scheible "Viracothie". 149) Bei J. Scheible "Cothie." 150) Aeltestes Wagenerbuch, Bl. 136—138.

rizont gefunden und der aequinoctialis 63 Grad hoch erhaben. In diesen Inseln fahen die Cosmographi 151) die Longitudines Locorum an zu zäh= len, wie einem Jeden, der dieser Kunst berichtet, be= wußt." Der Verfasser zählt folgende Inseln auf: 1) Grancanaria, 2) Tenerisa, 3) Palma, 4) Gomera, 5) Ferrea, 6) Lanzarotta <sup>152</sup>), 7) Forteventura <sup>153</sup>). Bon Grancanaria fagt er: "Sie ift unter benen bie größte, fast rund, und be= greift in ihrem Cirkel fast in die 130,000 Schritt. Darin machst gar viel Zucker, und schiffen Die Rauf= leut aus Genua bes meisten Theils barum bahin, baß ste benfelben ba abkaufen, und bann in Welschland führen <sup>154</sup>)." Von Palma sagt er: "Die ander Insul Palma ist sehr weinreich, und wächst ba so viel, daß man nicht allein die umliegenden 6 Infuln damit versorgen kann, sondern auch noch viel in In= diam, Flandern und England sendet 155)." "Kommt auch hieher in Deutschland 155 a), und behält den Namen Kanarienwein, befigleichen auch ber Zucker Ra= narienzucker." Dann führt ihn der Geist "gegen Mitt= nacht," und brachte ihn "in die Insul Floridam (sic), welche 25 Grad vom Aequinoctial liegt". . .

Section 1

<sup>151)</sup> Die "Cosmographi" fehlen bei J. Scheible. 152) Unrichtig Lanzarotra bei J. Scheible. 153) Die jesigen Namen find: Canaria, Ferro, Tenerifa, Palma, Gomera, Fuerteventura, Lancerota. 154) Nicht Canaria, sondern Tenerifa ist unter diesen Inseln die größte. Tenerifa hat 63, Canaria nur 51 Quas dratmeilen. Sehr komisch sind 130,000 Schritte auf 51 Quadratmeilen angegeben. 155) Als die fruchtbarste Insel gilt jest nicht Palma, sondern Canaria. 155a) Auch hier vergißt der Bersasser, daß er als Spanier schreiben will.

"In dieser Insul sind unflätige, boshafte Leute, ziehen ihre Kinder zu keiner Zucht und Ehrbarkeit, sie
stehlen und rauben, wo sie können, und achten es sür
nichts, wenn schon einer braucht, was er dem Andern
entwendet hat; aber doch halten sie fest an den Ehe-

fland, und hat ein Jeder fein eigen Beib."

Von da ging Wagner nach Toledo zurück <sup>156</sup>). Drei Monate hatte er zur Reise "in die neue Welt" gebraucht. Zu Hause theilte er seinen Freunden von dem Gelde und den Edelsteinen mit, die er mit sich brachte. Er richtete dabei "ein stattlich Panket an, und war lustig und fröhlich." Da gedachte einer bei dem Essen des "Landes oder der Insul" China <sup>157</sup>), eines "Königreichs, daß seinesgleichen auf dem Erdbo-den nicht zu sinden."

Wagner sprach mit Auerhahn, und sechs Gefährten gingen mit ihm und Johannes de Luna. Dieser mit drei andern saß auf dem Hahn Bethor, den Wagner aber mit drei Gesellen führte der Geist Auerhahn auf Wagner's Mantel 158). So ka-

<sup>156)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 138, S. 2 bis Bl. 141. 157) Peru, Florida, Chinasind im Wagnerbuche Inseln. 158) An einer andern Stelle des Wagnerbuches, Bl. 69 werden 7 unter "fürnehmsten Fürsten" des Höllenreiches angeführt. Einer von diesen beist Bethor. Nach der Clavicula Salomonis et theosophia pneumatica, Wesel, Duisburg und Franksurt, 1686, bei J. Scheible, Kloster, Bd. III, S. 210, bedeutet Bethor den Planeten Jupiter. "Er bringt einem zu die Geister in Lüsten;" seine "dienstdare Geister müssen aus India und andern fürnehmen Dertern bringen, was man begehret." "Diesen Geist muß man berusen an einem Pfingstage, Montag zu Morgen, in der ersten Stund des Tages, so die Sonne erst ausgehet." (A. a.

men sie in das Land China, in eine große Stadt Suntea <sup>159</sup>). "Die war so groß und breit, daß sie einer in brei Tagen nit durchgeben kann; nur gerad von einem Ort zum andern." Sie kamen in den ko= niglichen Hof, in den keiner treten durfte, "ausgenom= men die fürnehmften Rathe und Freunde" des Königs; fie fahen ihn auf elfenbeinernem Stuhle sigen "mit güldenen Knöpfen, gar schön geziert und musterlich zugericht, und um den König her schöne Tapetereien und Purpur, mit köstlicher Seide gestickt 160)." Sie machten ein Geräusch. Der König sah hinter bem Teppich hervor; konnte aber, da sie unsichtbar waren, nichts erblicken. Des andern Tages, ba der König wieder das Geräusch hörte, schoß er mit einem vergif= teten Pfeile nach ihnen, und traf einen Spanier, ber todt niederfiel, und als Todter sichtbar wurde. Da wurden des Königs Zauberer gerufen, schlachteten ei= nen sechsjährigen Anaben ab, besprütten mit seinem Blute ben Leichnam bes Spaniers. Diefer wurde Ie= bendig und beschrieb sich als einen "Studenten aus Toledo 161)." Der Spanier sank wieder todt darnie= der. Die Zauberer aber, da sie ben Grund seiner

D. S. 211). Der Hahn, auf welchem Wagner gewöhnlich reist, heißt Bilet. Wagner nimmt bei der Reise, wie Faust den Mantel, in dem er sich mit Mephistopheles in die Lüfte hebt, auf gleiche Weise mit seinen Gefährten einen Reisemantel, der ihn durch die Luft nach China bringt. 159) Nach der spätern Ausgabe, bei J. Scheible Suntca. 160) Bei J. Scheible: "Mit güldenen Knöpsen gar sauber geziert, hinter einem stattlichen Tapet von Purpur und köstlicher Seide gestickt." 161) Bei J. Scheible ist der abgeschlachtete Knabe "9 Jahre alt."

Ankunft nicht errathen konnten, wurden enthauptet. Endlich spürte man in einem Thurme Wagners und seiner Gesellen Aufenthalt aus. Dieser und Johannes de Luna suhren auf dem Zaubermantel ab. Den zurückgebliebenen, auf des Königs Besehl eingekerkerten, Spanischen Studenten erschien in der Nacht
der Teufel, gab ihnen eine Salbe, womit sie sich die Hände und Schläse bestreichen sollten, und, als der König nach ihnen sehen ließ, waren die Spanier längst
durch die magische Lustfahrt entronnen 162).

"Wagners Zeit lief zu Ende, und grauet ihm sehr vor der Hölle, also, daß er nur gern wissen mochte, wie es darin zuging." Der Teufel wollte ihn nicht hineinführen, aber ihm doch "25 fürnehmer Teufel zeizen und zu ihm in die Stube kommen lassen"..."Wagner war's zufrieden. Da kam bald in die Stube ein Geist; der nannte sich Buel, hatte drei Köpfe, der eine, wie ein Krötenkopf, der andere, wie ein: Menschenkopf, der dritte, wie ein Kagenkopf. Der redete gar heiser und grob. Dieser ist ein fürnehmer Kämpfer, und macht die Leute unsichtbar und verschmitzt.

<sup>162)</sup> Wagnerbuch, Bl. 141, S. 2, bis Bl. 147. Die Geschichte ist der Faustlage nachgebiltet, in welcher trei Studenten, "fürnehme Grasen," aus Wittenberg nach München auf "des Baierfürsten Sohns Hochzeit" mit Faust's Zaubermantel reisen. Einer von ihnen wird, weil er des Meisters Rath vergist und redet, in das Gefängenis geworfen. "Doch, ehe der Tag andrach, war D. Faustus schon bei ihm, verzauberte die Wächter, dermaaßen, daß sie in einen harten Schlaf sielen. Darnach thäte er mit seiner Kunst Thür und Schlösser auf, brachte also den Grasen zeitlich gen Wittenberg, da dann dem D. Fausto eine stattliche Veredrung präsentirt wurde." Faust buch von 1587 bei J. Scheible, Kloster, Bo. 11. S. 1019.

Nach diesem kam gegangen Agaxes 163). Der er= schien, wie ein alter Mann, ritt auf einem Erocodil, und hatte einen Habicht in seiner Sand. Diefer leb= ret alle Sprachen, und hilft zu großen Würdigkeiten. Darnach kam Marbas, in Gestalt eines Löwen. Der ift ein fürnehmer Amtmann. Er weiß alle heimliche Ding, gibt und nimmt Krankheiten und Siechtage. Er lehret mechanische Künste, und vermandelt die Menschen von einer Gestalt in die andere. Darnach so kam Prusias 164), ein großer Fürst und Herzog; der hatte vor Allters bei dem Thurm zu Babylon gewohnt, hatte ein Unsehn, wie Feuerflammen und eines großen Nacht= raben Kopf. Er ist ein Erfinder und Anstifter alles Unfriedens, Habers, Zankes und Krieges und ein Lu= gendichter. Darauf folget Amon, in Gestalt eines Wolfs, und hatte einen Schwanz, wie eine Schlange, und speiet Feuer aus, verändert sich bald in eines Menschen Gestalt, und blöckt mit Hundeszähnen, undhat einen sehr großen Kopf. Dieser weiß zukünftige Dinge und hilft wider die Feinde streiten. Nach ihm gehet *Barbatos*, der was <sup>165</sup>) gestalt, wie ein Wildsichütz, und gingen vier Trommeter <sup>166</sup>) vor ihm her. Dieser, verstehet das Vogelgesang <sup>167</sup>), Hundsbellen, das Brüllen der Kühe und anderer Thiere. Er weiß die Schätze, so von andern Beiftern befessen werden. Darauf Buer, in Geftalt einer großen Ragen. Dieser lehret die Philosophiam, Ethicam und Logicam; deßgleichen auch die Tugend ber Kräuter und Gewächs. Er heilt die Krankheiten und sonderlich an den Men=

<sup>163)</sup> Bei J. Scheible unrichtig: "Agares." 164) Unrichtig bei J. Scheible: "So zoge Pruflus." 165). Bei J. Scheible: "war." 166) Bei J. Scheible: "Trompeter." 167) Bei J. Scheible: "Der Bögel Gesang."

schen. Alsbann kommt 168) Botis, ein mächtiger Vorsteher, in Gestalt einer großen, scheußlichen Ratter, ver= kehrt sich bisweilen in menschliche Gestalt, hat große Zähne und zwei Hörner und ein scharfes Schwerdt in seiner Hand <sup>169</sup>). Er gibt in <sup>170</sup>) allen Dingen gu= ten Bescheid. Diesem folget <sup>171</sup>) **Pursan**, war ein Mann mit einem Löwenkopf, und reitet auf einem Bären, hatte eine Natter in seiner Hand. Es gingen auch Pfeiser vor ihm her 172). Dieß ist gar ein 173) verschmitzter Geift, und kann viel seltsamer Abentheuer vollbringen. Er nimmt einen korporischen Leib ober luftigen an, wenn er will, weiß auch von der Erschaffung der Welt zu reden. Und nach ihm 174) Loray; der kam, wie ein Schütz, mit Pfeilen und giftigem Geschoß, deren er einen großen Röcher voll trug. Die= ser stiftet viel Aufruhr an, und bringt schreckliche 175) Wunden zur Fäulung, so mit Geschoß verursacht morden. Mach ihme 176) folgt Morax 177), ein großer Beift in Gestalt eines Ochsen; ber nimmt auch Menschenbild <sup>178</sup>) an sich. Er lehret die astronomiam und andere artes liberales. Er weiß die Kraft der Kräuter und Ebelgestein. Diesem ging nach Ayperos, fast in eines Engels Gestalt <sup>179</sup>); aber doch
fast, wie ein Löwe, hatte Geisfüß <sup>180</sup>), und einen Ha= senschwanz. Der weiß vergangene und zukünftige Dinge,

<sup>168)</sup> Bei J. Scheible: "kam." 169) Bei J. Scheible: "große Zeen." 170) Bei J. Scheible: "von." 171) Bei J. Scheible: "folgete." 172) Bei J. Scheible: "Und Pfeiser vor ihm hergehen." 173) Scheible: "Ein sehr." 174) Scheible: "Und den." 175) Scheible: "Schädliche." 176) Scheible: "Ind den." 177) Unrichtig bei J. Scheible: "Uorax." 178) Scheible: "Gestalt." 179) Bei J. Scheible sehlt: "sast in." 180) Scheible: "Genssüß."

und macht die Menschen frech und kühn. Nach ihm wird <sup>ISI</sup>) gesehen Cacrinolaus <sup>IS2</sup>) in Hundsgestalt, und hatte Flügel, wie ein Greif, erreget Tobschläge 183), und macht die Leute unsichtbar. Und nach ihm 184) Lepar, in Gestalt eines Landsknechtes. Derfelbe rei= pet die Menschen zu unzüchtiger und unordentlicher, verbotener 185) Liebe, und, wenn man's ihm befiehlt, so verwandelt er sich in Frauengestalt, und treibt Hu= rerei 186). Diesem ging nach Bilet, ber zuvor in Hah= vengestalt erschienen, hatte jest Menschengestalt, und reitet 187) auf einem bleichen Pferd mit einem feuri= gen Schwanz, und gingen vor ihm viel Geister mit allerlei Instrument der Musika. Als dieser kam, fiel Wagner nieder auf die Erbe, und that feine Reverenz, wie es ihm der Geist Auerhahn zuvor befoh= len hatte. Wenn er vieß nicht in Acht genommen 188), wurde er von dem Geist sehn getödtet worden. Dar= nach kam Sytri in Gestalt eines Leopards, hatte Flügel, wie ein Greif. Wenn biefer Menschengestalt an sich nimmt, ift er sehr schön. Er entzündet der Manns= und Weibsbilder <sup>189</sup>) Herzen in brünstiger, böser Liebe gegen einander, und lehret die Künste, wie man die Weiber betrügen foll, daß sie sich aufdecken mussen. Und ferner kam Paymon, fast einem Weibsbild gleich

<sup>181)</sup> Scheible: "ward." 182) Unrichtig Scheible: "Cacrinoloas." 183) J. Scheible: "Todschlag." 184) J. Scheible: "Alsbann kam." 185) Bei Scheible sehlt "verbotener." 186) Ganz, wie est in der Faustsage der Teufel macht, um Faust eine Freude zu bereiten. Es gesichieht vermöge der alten, im Herenhammer vertheidigten Lehre vom diabolus succubus. 187) Scheible: "ritte." 188) Scheible: "verrichtet hätte." 189) Scheible: "Weibsbilder und der Männer."

im Angesicht, und ritt auf einem großen Dromedario 190), und hatte eine schöne Kron auf seinem Saupt, und ging vor ihm ein Saufe Geister mit hellen Chui= beln. Dieser lehret von allen <sup>191</sup>) natürlichen Künften, gewisse Wahrheit von bes Himmels Lauf 192), vom Wind, vom Donner, von der Erbe und anderer Physik 193). Dieser Geist ift ein Engel gewesen in ben dominationibus. Hierauf ließ fich sehen Belial, welcher ber erfte unter benen ift, so gefalien sind, und aus dem Paradies gestoßen worden. Dieser mar fast wie ein Engel, und fuhr auf einem feurigen Wa= gen, redet lieblich zu feinen Dienern. Diesen haben vorlängst die Babylonier angebetet und ihm geopfert. Bune, ein großer, mächtiger Beift, erschien wie ein Drache, mit drei Röpfen, beren ber mittelfte einem Menschenhaupt gleich war. Dieser lehrt die Kunst Nigromanticam 194), und geht mit den todten Körpern um, wie die Erfahrung von ihm bezeugt. Er macht die Leute sehr reich. Berith, ein erschrecklicher Geist, hat sonst noch drei Namen <sup>195</sup>) Beal, Bolfri, Sibac 196). Der kam in einem rothen Kleid, wie ein Rriegsmann, und faß auf einem rothen Pferbe, hatte eine rothe Krone von glühenden Kohlen 197) auf seis nem Haupte. Dieser Geist wird auf magische Kunft mit einem Ring, bazu gehörig, gebannt, ift ein Erz=

5.0000

<sup>190)</sup> In der ältesten Faustsage verwandelt sich Mer phistopheles in ein Pferd, und "hat Flügel, wie ein Oromedari." Aeltestes Faustbuch nach der Ausgabe von 1588, S. 99. 191) Fehlt bei J. Scheible. 192) Scheible: "den Himmelslauf." 193) Scheible: "und die ganze Physisam." 194) Scheible: "Nicromantiam." 195) Scheible: "Sonsten noch den Namen." 196) Scheible: "Baal, Sibae." 197) Scheible: "Glühendem Gold."

lügner; er verändert und transmutirt alle Metalle als= balb 198) in Gold, und verleihet große Gewalt und Reichthum. Goap 199), in Gestalt eines Menschen. Diesem Beist muß man opfern, wenn man die Tob= ten fragen will. Er hat bem Cham, welcher ein Sohn Noë gewesen, die schwarze Kunst gelehret 200), welcher der erfte gewesen nach ber Sündfluth unter benen, so Die Zauberei geubet. Chax, ber ging, wie ein Storch, und hatte eine rauh klappernde Stimme. Dieser stiehlt das Geld an fremden Orten, und bringt es benen, so ihn beschwören. Tocalor 201), ein häßlicher Geist, in Bestalt eines Lowen, mit Greifenflügeln, faß auf ei= nem schwarzen Rog 202), und hatte eine Natter in der Dieser verrichtet allen Schaben auf bem Was= fer und Meer. Gomory, ein ftarker Herzog, in Ge= stalt eines Weibes, reitet auf einem Rameel. Androalphus, der kam, wie ein Pfau, und hatte feurige Füße, und seine Spiegel an den Febern leuchteten sehr hell. Diefer lehrt die Kunft 203) Aftrology und Geo= metry, das ist, von des himmels Lauf und Erdmes= sung." "Alls diese Geister nun ihm also erschienen und wieder verschwunden waren, kam darnach <sup>204</sup>) ein großer Haufe Eichhörner von <sup>205</sup>) allerlei Farb; die waren hübsch anzusehen, tantten und hüpften in der Stube, sprungen auf und nieber an ben Wanben, und verbrachten viel Unfugs. Unter benen wurde einer so groß, wie 206) ein Pferd, der sperrte sich gegen Wag= ner, und sah ihn sauer an. Der fürchtet sich vor

Consti

<sup>198)</sup> Fehlt bei Scheible. 199) Unrichtig bei Scheible: "Gap." 200) Scheible: "Gelernet." 201) Unrichtig bei J. Scheible: "Focalor." 202) Scheible: "Pferde." 203) Scheible: "ber". 204) Scheible: "darauf." 205) Fehlt. bei J. Scheible. 206) Scheible: "als."

bem Ding. Indem sprungen die andern je einer bis= weisen auf ihn und wieder herunter, und wenn ihn der eine am Ropf biß, so zwacket ihn der ander in's Bein, also, daß er sich ihrer nicht erwehren kunnte. Er rufte seinem Knecht Clausen; der war ausgegan= gen, und als er wieder kam, follte er die Eichhörner helfen erschlagen, und von ibm jagen; ber thäte 207) fein Bestes, und wenn er 208) vermeinte, die Eichhor= ner zu treffen, so schling er den Wagner. Das ver= droß ihn, und wurde noch übler 209) geplagt, und sprach zornig in seinem Sinn: Ey, seid ihr benn ber Teu= fel oder seine Mutter? Was plagt ihr mich viel? Da sagte <sup>210</sup>) der große Altvater: Fa, und wo er hinging, liesen ihm die Thierlein <sup>211</sup>) nach, und hängten sich Letlich, da sie ihn nun bis auf ben andern an ihm. Tag gepeinigt hatten, murben sie alle groß, daß Wag= ner nicht mehr in ber Stube bleiben mochte, und konnte auch nicht hinauskommen; aber boch endlich verschwan= den sie wieder; da <sup>212</sup>) blieb er zufrieden. Nach die= sem Gesicht ist Christoph Wagner neun Tage frank und blind gelegen, und war <sup>213</sup>) bermaßen so bekummert 214), daß die, so um ihn gewesen, vermei= net, er würde sterben, er aber hat sich wieder erquicket. Denn es heißt im Sprüchwort: Was an ben Galgen gehört, das erfäuft nicht 215)."

<sup>207)</sup> Scheible: "that." 208) Scheible: "aber." 209) Scheible: "Mehr darüber." 210) Scheible: "Sprach." 211) Scheible: "Thierchen." 212) Scheible: "Und." 213) Fehlt bei Scheible. 214) Scheible: "Bestürzt." 215)- Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 147—151. Die ganze Scschichte dieser Erscheinung der "fürnehmsten Teufel" ist ebenfalls, wie die ganze Wagnersage, der ältesten Faustgeschichte. Faust hat, wie Wage

Ein Geiziger ("Filzhüt") kam nach Tolebo'216), wollte, das Geld zu ersparen, nicht im Wirthshause, sondern bei Wagner essen. Dieser ließ ihn von sei=nen Speisen und Weinen, die ihm der Teufel brachte, essen und trinken, so viel ihm behagte; eben so gab er auch den Pferden Futter. Als aber der Edelmann abgereist war, ergriff ihn ein Hunger, daß er deutlich

ner, Luft, die Teufel in seinem Zimmer zu feben. De= phistopheles läßt einen nach bem andern vor Faust treten, wie dieses Auerhahn bei Bagner thut. Es kamen so viele Teufel zu Fauft in "die Stube, daß fic nicht alle sigen fonnten." Die Teufel, welche genannt und beschrieben werden, find "Lucifer. Belial, Beelzebub, Aftaroth, Satanas, Anubis, Dythicanus, Drachus." Sie erscheinen gauft in ber Gestalt gang abnlich benen, welche vor Wagner traten. Sie erscheinen wie "rothe Eichhörnlein," oder haben "Ochsenköpfe, Kuhschwänze, Flügel, Burmegestalt mit Rapenschwänzen, Sunbeföpfen in Bogelform, als Baren, Schweine, Bolfe, Affen, Boffel (Buffel), Bode, Geißen, Eber, Efel u. f. m." Wie fie fich am Schlusse vor Wagner in Eichhörner verwandeln, so verändern sie sich vor Fauft am Ende in allerlei Ungeziefer, "Omeißen, Egel, Rubfliegen, Grillen, Demschrecken," zulett auch "in Läuse und Flöhe." Die Läus verierten ihn auf dem Kopf und Hemd. "In summa, er ward allenthalben genug mit Ungeziefer geplagt, als baß er recht sagte: Ich glaube, daß ihr alle junge Teufel seyd, fo daß Fauft aus der Stube geben mußte." Aelteffes Faustbuch nach der Ausgabe von 1588, S. 75-82. 216) Toledo ift der Ausgangs = und Rückgangspunct für Wagner bei allen feinen Zauberthaten und Ausschweifungen, wie für Fauft Bittenberg, ba die Bauberfage Bagners nach ber Fiction ihres Berfaffers von einem Spanier geschrieben feyn foll. Darum werben auch Kampfgeschichten dieses angeblich füdlichen Faufts ober Wagners erzählt.

- Cook

ben Betrug Wagners erfannte 217). Er kehrte, fich zu rächen, nach Tolebo zurück, erhielt von dem Zau= berer, an den er sich wandte, eine Neberkappe 218), wo= mit er sich unsichtbar machte, ging in Wagners Haus, hieb mit einem Schwerdte nach ihm, um ihn zu tob= ten. Wagner fah ihn, wenn er gleich unsichtbar war, burch seines Zaubers Kraft, machte ben Schlag un= schädlich, fiel aber hin, als ware er von bem Spanier getroffen. Des andern Tages erschien Wagner in Gestalt eines Hauptmanns an ber Spite von Reisigen bei bem Spanier, ihn als Mörder zu verhaften. Um frei zu bleiben, mußte ihm ber Geizhals 2000 Duka= ten zahlen. Balb erkannte er ben Betrug, und wollte ben Wagner abermals tobten. Diefer aber faßte ibn bei ben Haaren, flog mit ihm in die Lufte, und fette ihn oben auf ben Queerbalken eines Galgens 219).

- Could

<sup>217)</sup> Dem Grundgebanken nach flimmt auch diese Geschichte mit Fauft's Zauberfage überein. Fauft fommt nach bem ältesten Faustbuche (3. Scheible, Kloster, Bo. II. S. 511 bis 514) zu einem "Stadtjunkherrn," der zu "Erfurt in rer Schlössergassen in einem Haus, zum Enter genannt," wohnte. Der "Junkherr" hielt eine Gästerei. Faust zaubert Wein herbei auf die befannte, von Gothe in ber Scene in Auerbachs Reller benütte Beife. Das Pferd aber, bas Dr. Fauft in ben Stall bes "Junkherren" stellte, hatte einen folden hunger, daß es nicht fatt merren konnte. Des Junkherren Sohn fagte: "Ich glaub, der Teufel fresse aus ibm, stehet noch flets, sieht sich umb, wo mehr fep." 218) In ber fpatern Ausgabe bei 3. Scheible: "Nebelkappen." 219) So faßt auch Fauftus ten Kellermeister, "Keller" des Bischofs von Salzburg, ber ihn am Trinfen im geiftlichen Weinteller hindern will, bei ben Saaren, führt ihn nach ber altesten Faustsage burch Die Lufte, und fest ihn auf eine bobe Tanne, wo er in Angft sigen muß, bis man ihn findet. Fauftbuch von

Dort fand ihn die Obrigkeit. Von Stunde an unternahm der Edelmann nichts gegen Wagner mehr 220).

Noch ein Monat fehlte, und die fünf Jahre des mit Satan abgeschlossenen Vertrages waren abgelaufen <sup>221</sup>). Auerhahn macht ihm die Anzeige davon <sup>222</sup>).

Wagner will nur noch ein Jahr für sich haben; davon will aber der Teufel nichts wissen. Fronisch ruft er aus, er halte ihm Wort, und hole ihn zur

<sup>1587</sup> bei J. Scheible, Kloster, Bd. II, S. 1023—1025. 220) Wagnerbuch, Bl. 151, S. 2, bis Bl. 155. 221) Auch in der Fauftsage wird vom Teufel Fauft einen Monat vor dem Ablaufe des Bertrages auf sein Ende aufmerksam gemacht. "Dem Fausto lief Die Stunde berbei, wie ein Stundenglas, hatte nur noch einen Donat für fich, darinnen fein 24ftes Jahr gum Ende liefe". (bei Fauft ift der Bertrag auf 24 Jahre, bei Bagner nur auf 5 bestimmt, ungeachtet dieser ursprünglich 30 ge= wollt hatte). "Da ward Faustus erft zahme, und war ih: me, wie einem gefangenen Mörder ober Räuber" Fauft: buch von 1587 bei Scheible, Kloster, Bo. 11, S. 1057. 222) In der Faustsage spricht der Teufel humoristisch und ironisch: "Mit großen Herren und dem Teufel ist nit gut Kirschen effen." "Weit von dannen, ist gut für den Sous." "Des Brod man ist, des Liedlein muß man singen." "Eine gebratene Wurst bat zween Zipfel." "Auf bes Teufels Gis ift nicht gut geben." "Die Rape läßt das Maufen nicht." "Scharf Fürnehmen macht schärtig." "Beil ver Löffel neu ift, braucht ihn ber Roch — alt id . . . t er trein." "Narren soll man mit Kolben laufen." "Darnach einer kegelt, barnach muß er auffegen." "Den Teufel zu beherbergen, braucht einen klugen Wirth." "Es gebort mehr zum Tang, tenn ein Paar rothe Schube." "Burgen muß man würgen" u. s. w. Auerhabn bolt ben Bagner ohne humor und Wit in die Bolle ab. Melteffe Kauftsage nach der Ausgabe von 1588, S. 210 - 213.

rechten Zeit, damit man ihn nicht mit wahrem Grunde den Vater der Lüge nennen könne. "Auf daß du und andere Leut auch sehen und spüren mögen, daß wir auch wahrhaftig sind, und was wir zusagen, eigentlich halten, unangesehn, daß man uns Lügengeister, Lügenzteusel und unsern Obersten einen Vater der Lüge überzall nennt, habe ich dieser meiner Zusag auch wöllen nachkommen."

Christoph Wagner berieth sich nun bei seinem Freunde und Gesellen Johann de Luna. Dieser meint, der Fehler war, daß sich Wagner vor seinem Ende nicht bekehrte <sup>223</sup>). Johann de Luna ist mit seinen Rathschlägen ein achter Jesuit. "Ich hab mir auch sürgenommen, sagt er, mich noch eine Zeit lang darinnen (in den Sünden) zu erlustigen. Wenn ich dann meinen <sup>224</sup>). Vortheil ersehe, will ich nach Rom ziehen und Ablaß holen, auch darneben ein agnus dei, so der Bapst selbst geweihet, welches, wie du wohl <sup>225</sup>) weißt, sehr gut ist, auch von ihm und den Seinen <sup>226</sup>) seißt, sehr gut ist, auch von ihm und den Seinen <sup>226</sup>) seißt, kaufen und dasselbige anshängen, und also in ein bußfertig Leben mich begeben. Dann ich weiß noch mohl, wie daß Papst Sylvester

- Cash

<sup>223)</sup> Dem Faust spricht ebenfalls in der ältesten Faustiage "ein christlicher, frommer, Gottsförchtiger Arpet und Liebhaber der heiligen Schrift, auch ein Nachbawr des Doctor Fausti" mit großer Salbung in langen Capucinaden zu, sich noch vor der Höllenfahrt zu bekehren. Der Zuspruch ist, wie bei Wagner, vergebens. Aeltestes Faust buch bei J. Scheible, Kloster, Bd. 11, S. 1047 bis 1050. 224) Fehlt bei J. Scheible. 225) Fehlt bei J. Scheible. 226) Fehlt bei J. Scheible: "Sehr gut ist und von ihm und den Seinen."

secundus auch durch die Nigromantiam zum Papstthum kommen, und allzeit einen kupfernen Kopf <sup>227</sup>)
in einem verschlossenen Ort gehabt, welchen er um
Nath gefragt, oder wenn es ihm gelüstet, etwas von
dem Geist hat haben wollen, und ist dennoch auf die Letzte, als er sich bekehret, wie ich achte, felig worden,
wie solches Petrus Praemonstratensis weitläusig
beschreibet <sup>228</sup>)."

Das ließ sich Wagner, gefallen, nahm sich vor, "Büß und Pönitenz zu thun <sup>229</sup>), und wollte in der <sup>230</sup>) Schrift lesen und sich mit Gott versöhnen<sup>4 231</sup>)...

- - -

<sup>227)</sup> Ueber ben chernen Ropf Silvestere II., den man auch Albert bem Großen und Fauft beilegte, sagt Johann Wierus de praestigiis daemonum et incantationibus, Basil. ex officin. Oporiniana. 1583. 4. libr. 6, cap. 5. S. 672 und 673: Caput aeneum (Silvester) in abdito conservabat loco, a quo responsa accepit, si quando a spiritu maligno quidquam postula-228) Auch hier zeigt fich, wie an andern Stellen, die antiromische, protestantische Tendenz des Berfassers. Die Theorie vom opus operatum in der römisch = fatholi= iden Rirde, wie sie Luther und seine Unhanger befampf= ten, wird hier lächerlich gemacht. Man kann, meint der jesuitische Johann de Luna, dem Teufel leicht ein Bein ftellen, wenn man fich "in den Gunden gehörig erluftigt", und hintennach vor dem Lebensschlusse "nach Rom zieht und Ablaß holt," wohl sich baneben auch ein "agnus dei anhängt," bas "von bem Papft und ben Seinen gar febr gerühmt wird," ein Beisat, ber bei 3. Scheible in der svätern Ausgabe fehlt und besonders charafteristisch ift. Dabei beruft sich ber Rathgeber noch boshaft genug auf die Päpste, die es eben so machten. 229) "Und Poni-tenz" fehlt bei J. Scheible. 230) Bei Scheible: "beili= gen." 231) Während Johann de Luna den Befeh-rungsfermon in jesuitisch = pfäffischer Weise hält, redet in ber Fauft fage ein "alter Mann" bem Fauft, wie

"Alber wenn er lesen wollte, verblendet ihn der Geift 232), ba gab er bas Buch seinem Famulo, ber mußt ihm ein wenig fürlesen <sup>233</sup>); denn er ließ sich bald genüsgen, und trieb also seine Bönitenz <sup>234</sup>) etwa bei <sup>235</sup>) zwei Tagen. Diefes ftrenge Leben bauchte ihm feltfam zu sehn; benn er war bessen nicht gewohnt 286). Da gebachte Auerhahn 237): Wenn dieß 238) lange mabren sollte, so burfte ich 239) wohl einen bosen Markt holen, mußte sich berhalben auf. etwas Undres fpigen 240). Darum ging er einmal aus spazieren 241); ba wurde er (Wagner) 242) einer schönen Frau gewahr, befigleichen er sein Tage nicht gesehen hatte. Als er wieder beim kam, vergaß er ber Ponitenz 243) wieder, fon= bern <sup>244</sup>) er gedachte nur an die schöne Frau. Da bieß 245) ber Beift horte, bag keine Buße mehr vorhanden, erschien er Wagnern, und fragte, mas ihm anläge, daß er so traurig <sup>246</sup>)? Wagner antwortet

ein lutherischer "Predicant," zu, da er ihn durch die "Schrift," und nicht durch "Papst, Ablaß oder agnus deis zu andern gedenkt. Faust hat nun auch im Bolksbuche von 1587 im Sinne, sich zu bekehren, wie Wagner in der von ihm den Namen führenden Sage. "Er (Faust) wollte Buße thun und sein Versprechen dem Teusel wieder auffagen." Aelte stes Faust duch dei Scheible a. a. D. S. 1049. In beiden Volksbüchern macht aber Satan den gefaßten Vekehrungsentschluß zu Schanden. 232) Scheible: "Machte ihn der Geist blind." 233) Scheible: "Der las ihm ein wenig für." 234) Scheible: "Ungewohnt." 235) Fehlt bei Scheible. 236) Scheible: "Ungewohnt." 237) Scheible: "Da gedachte." 238) Scheible: "Wust derhalben auf etwas anderes dich besteißen." 241) Scheible: "Darum führte er Wagnern aus." 242) Scheible: "Gewahr." 243) Scheible: "Buße." 244) Scheible: "Und." 245) Fehlt bei Scheible: "Buße." 244) Scheible: "Und." 245) Fehlt bei Scheible: "Buße." 244) Scheible: "Und."

er hätte ein schön Weibsbild gesehen, die möcht er gern haben und mit ihr ein wenig scherzen. In kurzer Zeit kam sie zu der Stuben hinein, grüßet, hälset und küsset zu den Ztuben hinein, grüßet, hälset und küsset zu den zusch werganzer Wochen bei ihm. Der zusch was a ner vergaß der Pönitenz zo), und lag seiner Buhlschaft ob zo1). Als die drei Wochen aus waren, nahm die Frau Urzlaub, und schied von ihm. Da erkannte er sie allererst recht, und wurde innen, daß es ein häßlich, alt und ungestalt Weib war, und sast einem todten Leichenam gleich sahe, aber reden und gehen konnte sie gleichzwohl, wie ein ander Mensch zo2).

Nun ließ Wagner seinen Freund und Gesellen, Johann de Luna, kommen, vermachte ihm im Tesstamente allen seinen Vorrath und seine "nigromantisichen Bücher und einen Geist, Chnabal genannt 253),"

Species and the second of

Tehlt bei Scheible: "Grüßete, hälsete und küssete." 248) Fehlt bei Scheible. 249) Fehlt bei Scheible. 250) Scheible: "Die Buße." 251) Wenn es gegen das Ende des Lebens geht, sucht sich Faust ebenfalls noch durch Umgang mit Frauen zu entschädigen, welche, wie hier bei Wagen er, diaboli succubi sind. "Als Doctor Faustus sahe, daß die Jahr seiner Versprechung von Tag zu Tag zum Ende liesen, hub er an, ein säuwisch und Epicurisch Leben zu sühren, und berüst ihm sieben teuselische succubas, die er alle beschliese, und eine anders, denn die anz der gestalt war, auch so tresslich schön, daß nichts davon zu sagen war."... "Mit denselbigen teuselischen Beibern trieb er Unseuschheit die an sein Ende." Aeltestes Faust buch nach der Ausgabe von 1588, S. 196 u. 197. 252) Scheible: "Wie ein Mensch." 253) Auch Faust ließ vor seinem Tode den Famulus Wagn er kommen, und verschrieb ihm alle seine Habseligkeiten in einem besondern "Testamente," vermachte ihm zudem "seine Bücher" und nach seinem Tode "einen Geist in Gestalt und Form

so daß später Johann de Luna Faust und Wagner "an Verstand weit übertroffen."

Wagner ging in seine Kammer, "weheklagt und weinet <sup>254</sup>) immerfort mit Zittergeschrei <sup>255</sup>) über sein begangenes Leben, also <sup>256</sup>) verbracht er die Zeit mit Erzählung der greulichen Sünden, so er begangen, bis

auf den andern Tag 257)."

"Ta hatte er einen Sarg bestellet, barein legte er sich, ließ <sup>258</sup>) Johann de Luna und seinen Knecht Clausen auf beiden Seiten sitzen, und befahl ihnen, sie sollten Gott anrusen um Barmherzigkeit seiner Seelen, sollten <sup>259</sup>) auch lesen und singen, wie man Meß <sup>260</sup>) zu halten psiegt; denn er meinte <sup>261</sup>) wohl, den bösen Geist damit abzuschrecken, daß er ihn nicht holen sollte, bat derowegen sleißig, sie wollten ja emsig das Gebet vollbringen <sup>262</sup>). Und als sich die Stunde herzunashet <sup>263</sup>), kan der Geist, wie ein großer, starker, rausschender <sup>264</sup>) Wind <sup>265</sup>), wandte den Sarg um, und

eines Affen," um ihm einen Vorgeschmack von seinen Künften zu geben. Aeltestes Faust buch nach der Ausgabe von 1588, S. 201—204. 254) Scheible: "Behtlagete und weinete." 255) Scheible: "Mit Zettergeschrei." 256) Fehlt bei Scheible. 257) Wenn es zur Höllensahrt geht, begibt sich auch Faust in eine besondere Kammer. Aeltestes Faust buch nach der Ausgabe von 1588, S. 224—226. 258) Scheible: "den." 259) Fehlt bei Scheible. 260) Scheible: "Messen." 261) Scheible: "Dann er meinet, er wollte also." 262) Auch in der Faustsabel hält Faust vor der Absahrt eine rührende "oratio ad studiosos." Aeltestes Faust buch nach der Ausg. von 1588, S. 217—222. 263) Scheible: "Herzunahete." 264) Scheible: "Brausender." 265) Auch bei Faust's Höllensahrt "geschah es zwischen zwölf und ein Uhr in der Nacht, daß gegen dem Haus her ein

thefi die beiden Mespfassen auf einmal also, daß ihnen das Gehör und Gesicht verging <sup>266</sup>). Aber in drei Stunden <sup>267</sup>) hernach kamen sie wieder zu ihnen selbst, und fanden nichts in der Stube, denn nur etliche Beinelein von Fingern und Fußzehen, auch die beiden Ausgen neben etlichen kleinen Stücklein Fleisch und Gehirn, so an der Wand geklebt <sup>268</sup>). Dieß thäten sie zusam=

großer, ungeflümmer Wind ging, so bas Haus an allen Orten umgab, als ob es Alles zu Grunde ge= ben und das Haus zu Boden reißen wollte, darob tie Studenten" (im Nebenzimmer des Wirthebauses zu Rim= lich, wo nach ber Sage ber Teufel Fauft holte) "vermein= ten zu verzagen." Aelteftes Fauftbuch nach ber Aus: gabe von 1588, S. 224. 266) Selbst in Diesem fleinen Zuge zeigt sich die antiromische Tendenz. Wagner will sich mit "Meßpfaffen" vor dem Teufel schüpen; nach seinem Mahnungsworte an Claus, den Knecht, und Johann de Luna, den Gesellen, sollen diese für ihn "Messe lesen laffen. Allein ber Teufel fümmert fich um "Meffe" und "Meßpfaffen" nicht, sondern führt Wagner zur rechten Stunde ab. Der Teufel stoßt selbst "die Meß: pfaffen" um, daß ihnen "Gehör und Gesicht verging." Die wahren, dristlichen Geistlichen heißen im Wagner-buche nicht "Meßpfaffen," sondern "Predikanten." Er klagt darüber, daß die liederlichen Leute "die Predikanten verhöhnen," und die "Predigt und bas Wort Gottes gerne verfäumen" (Aeltestes Bagnerbuch, Bl. 38). Nicht, daß Wagner bie Messe nicht besucht, wird an ihm gerügt, sondern, daß er in "keine Predigt" geht. 267) Scheible: "Aber ungefähr." 268) Daffelbe, was man nach Wagner's Abfahrt in die Hölle fand, wurde auch nach Faust's Ausgang gefunden. "Das Blut klebte an der Wand." "Es lagen auch seine Augen und etliche Zehen allva, ein greulich und abscheulich Spektakel." Aelteftes Fauftbuch nach der Ausgabe von 1588, S. 224 bis 226.

men in ein Gefäß. Da kam der Geist bald wieder, und holet das <sup>269</sup>) auch hernach. Wo aber sein Leib hingekommen mit dem Sarg, ist leicht zu erachten. Also bekam dieser Christoph Wagner seinen wohleverdienten, gesuchten <sup>270</sup>) und begehrten Lohn <sup>271</sup>).

Schon oben haben wir bemerkt, daß der Verfasser seine Gründe hat, die Aufmerksamkeit des Lesers der Wagnersage von Deutschland abzulenken, und sich darum als Uebersetzer des spanischen Textes zu bezeichnen, indem er Wag ner als einen andern Don Juan seine Rolle in Spanien spielen läßt. Auch sehen wir, daß der Verfasser mit seiner antirömischen Tendenz in Geist und Inhalt der Faustsage als Nachahmer nachstrebend, mit seinem Buche einen didaktischen Zweck versbindet, wie wir diesen in allen Redactionen der Faustsgeschichte, vorzüglich in der Widman'schen, wiedersinden.

Von diesem Standpunkte müssen die Schlußworte des alten Wagnerbuches gewürdigt werden. "Bitt' derhalben sleißig <sup>272</sup>)," heißt es, der christliche Leser wölle <sup>273</sup>) meine Mühe und Arbeit <sup>274</sup>) nicht verachten, und, da ich im Transferieren nit wol <sup>275</sup>) Deutsch geredet hätt', mir zu gut halten und viel mehr die Meinung, warum ich's gethan, bedenken, nämlich, daß ein seder Mensch den Teusel desto besser kennen lerne, und sich für ihm <sup>276</sup>) bei Tag und Nacht desto besesser geschieht, will ich in Kürze <sup>278</sup>) die Historien des Joseschieht, will ich in Kürze <sup>278</sup>) die Historien des Joseschieht, will ich in Kürze <sup>278</sup>) die Historien des Joseschieht, will ich in Kürze <sup>278</sup>) die Historien des Joseschieht, will ich in Kürze <sup>278</sup>) die Historien des Joseschieht, will ich in Kürze <sup>278</sup>) die Historien des Joseschieht, will ich in Kürze <sup>278</sup>) die Historien des Joseschieht, will ich in Kürze <sup>278</sup>)

<sup>269)</sup> Scheible: "Es." 270) Fehlt bei Scheible. 271) Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 155—159. 272) Scheible: "Mit freundlicher Bitte." 273) Scheible: "wolle." 274) Fehlt bei Scheible. 275) Scheible: "Da ich im Ueberses von nicht allzuzierlich." 276) Fehlt bei Scheible. 277) Scheible: "Fleißiger." 278) Fehlt bei Scheible.

hann de Luna, welcher ein magus und sehr gu= ter <sup>279</sup>) Philosophus gewesen, darinnen viel Schönes und Rütliches Dinges zu finden, auch gleicher Gestalt ans Licht bringen <sup>280</sup>)."

## S. 7.

## Verbreitung der Wagnersage und spätere Nach= ahmungen der Faust= und Wagnergeschichte.

Wir haben schon oben gezeigt, wie sich zulest aller Zauberglaube des Mittelalters mit dem Anhange aller bedeutenden Zaubersagen in der historischen Erscheinung des Schwarzkünstlers Johann Faust von Knittlinzen vereinigte, und wie die große Theilnahme, die man an dieser Collectiv=Zaubergeschichte in dem hezengläubigen katholischen und protestantischen Eustengläubigen katholischen und protestantischen Eustengläubigen katholischen und protestantischen Eustengläubigen katholischen und protestantischen Gustenge im letzten Viertheile des 16ten Jahrhunderts, während des ganzen 17ten und im ersten Viertheile des 18ten Jahrhunderts nahm, sich nicht nur in den verschiedenen Redactionen dieser Sage, sondern auch in ihren vielen Aussagen und Bearbeitungen für den Sasgenkreis nicht deutscher Völker darstellt. Dem wessenklichen Inhalte nach ist die Geschichte von Christoph Wagner, dem Famulus Faust's, in der

<sup>279)</sup> Scheible: "Sehr gelehrter." 280) Zusat bei Scheible: "Gehab dich wohl." Aeltestes Wagnersbuch, Bl. 159, S. 2. Auch das älteste Faustbuch (nach der Ausgabe von 1588, S. 226 und 227) will uns in der Faustgeschichte eben so, wie die Wagnersage, "ein erschrecklich Exempel geben," "dem Teusel und seinem Anshange abzusagen und mit Christo endlich ewig selig zu werden."

allgemeinen Anlage und Ordnung, wie in vielen ein zelnen Zügen aus ber Faustgeschichte, und zwar aus ber ältesten, entstanden. War Fauft eine Zauberlecture des Volkes geworden, fo mußte dieses nicht min= ber Wagner werben, auf ben schon als einen, mit einem neuen Teufel Verbundenen, die Fauftsage binweist. Da man aber von Wagner nichts hiftorisch=Bauber= haftes, wie von Faust, hatte, wurde ber Schauplat nach Spanien verlegt, und das Buch von Chriftoph Wagner, um ihm, gleich bem nach seinem ersten Er= scheinen in drei Jahren hintereinander immer neu auf= gelegten Faustbuche, bei bem beutschen Volke Eingang zu verschaffen 1), als ber zweite Theil ber Tauft= jage in der ersten und zweiten, ältesten Alusgabe bezeichnet 2). Natürlich, daß man dieses durch Fauft berühmt gewordene, in der Faustgeschichte mit seinem Teufelsvertrage und Höllenleben bereits angedeutete Eben= bild seines Meisters, das in einem ganz fernen Lande feine Thaten verübte, in ganz andere Länder, als Fauft, namentlich "in die von Fauft nicht besuchte neue Welt" reiste, und andere Thaten und Schmanke verübte, in den über ihn in angeblichen Uebersetzungen aus dem "Spanischen" verbreiteten Büchern kennen zu lernen wunschte. Dazu kam ber feste Glaube an Zauberei und Hexerei im katholischen, wie im protestantischen Deutschlande mährend bes 16ten und 17ten Jahrhun= berts. Wir haben oben gezeigt, baß schon im Jahre 1593 die bis jest nicht bekannte erste Ausgabe der Sage von Christoph Wagner erschien 3). Schon

<sup>1)</sup> Die ersten Auflagen folgten sich 1587, 1588 und 1589. 2) "Ander Theil Dr. Johann Fausti Historien" u. s. w. 3) M. s. S. 5 und 6 dieses Bändchens.

in dem darauf folgenden Jahre erschien eine neue, dem Wesentlichen nach unveränderte Ausgabe dieser neuen Zaubersage, die schon in dem Titel den Unterschied von der ersten beurkundet <sup>4</sup>). Im Lause des 17ten und im ersten Viertheile des 18ten Jahrhunderts, wo der Hexenglaube immer neue Ausgaben "des weitberusenen Schwarzkünstlers und Erzzauberers" verlangte, und selbst die Frömmigkeit eine Waffe gegen den Satan und seine Bündnisse nach Faust's "abscheulichem Exemtan und seine Bündnisse nach Faust's "abscheulichem Exem-

1 -4 ST 1/4

<sup>4)</sup> Die erste Ausgabe des Wagnerbuches, die kei-nem Commentator über die Faustsage bekannt ist, stammt vom Jahre 1593, und hat den Titel: "Ander Theil D. Johann Fausti Historien, darinn beschrieben ist: Christo= phori Wagners aufgerichter Pact mit dem Teufel, so sich genannt Auerhahn und ihm in eines Uffen Gestalt erschies nen, auch seine abenteuerliche Zoten und Possen, so er burch Beförderung des Teufels geübt, und was es mit ihm zulezt für ein schrecklich Ende genommen. Reben eis ner feinen Beschreibung der neuen Inseln, was für Leute darinn wohnen, was für Früchte darinn wachsen, was sie für Religion und Gögendienst haben, und wie sie von den Spaniern eingenommen worden. Alles aus feinen verlassenen Schriften und, weil es ganz kurzweilig zu les sen, in Druck verfertiget durch Fridericum Schotum Tolet. Jest zu P. 1593. 8. Die zweite Ausgabe, welche auch J. Scheible für die älteste halt, hat einen abweichenden Titel. Im ersten Sate fehlt der Beisat : "Auch seine abenteuerliche Zoten und Possen, so er durch Beförderung bes Teufels geubt, und was es mit ihm gulezt für ein schrecklich Ende genommen." Im zweiten Sape fehlt: "Was für Früchte darinn wachsen, was fie für Religion und Gößendienst haben, und wie sie von den Spaniern eingenommen worden." Auch Eduard Meper in seinen "Studien zu Göthe's Fauft," 1847. 8. S. 310 hält mit Unrecht diese zweite Ausgabe für die erffe.

pel und treuherziger Warnung" in diesem schauerlichsfrommen Erbauungsbuche sah, erschienen natürlich auch die neuen Ausgaben unseres Wagner in hochdeutscher Sprache<sup>5</sup>). Schon ein Jahr nach der Bekanntmachung des ältesten Faustbuches erschien eine niederdeutsche Ausgabe der Geschichte von Johann Faust, deren nähere Kenntniß wir vorzüglich dem verdienten Bearbeiter der Faustsage, von der Hagen, verdanken<sup>6</sup>).

Cooole

<sup>5)</sup> Die spätern Hauptausgaben bes Wagnerbuches find von 1681, 1712, 1714 und 1717. Die befanntefte ift die von 1714 unter dem Titel: "Des durch seine Zauberkunft bekannten Christoph Wagners, weiland gewesenen Famuli des Weltberufenen Erzzauberers D. Johann Fauftens, Leben und Thaten zum Spiegel und Warnung allen benen, die mit bergleichen verbotenen Kunften umbgeben, von Gott abweichen, und dem Satan fich ergeben. land von Friderich Schotus Tolet, in teutscher Sprace beschrieben und nunmehro mit einer Borrede von bem abscheulichen Lafter ber Zauberei vermehret von P. 3. M. (Marperger), Berlin, 1714." Einige wesent: tiche. oben angedeutete Puncte ausgenommen, stimmen alle fpatern Ausgaben mit ber Originalausgabe überein. 6) Der Titel ber niederdeutschen Fauftausgabe ift: "Historia van D. Johann Fausten dem wythberömeden Töverer und Swartkunstener, wo he sick gegen den Düvel up eine benömede tydt vorschreuen, wat he hyrtwischen vor wunderlike Gesichte gesehen, sülvest angerichtet und gedreuen, beth dat he thom lesten syn wol vordenede Lohn entfangen hefft. ren deels uth synen egeneu hinderlatenen Schriften, allen hoverdigen Minschen thom erschrecklichen Exempel und trüwhertiger Warninge thosamen getragen und in den Drück vorferdiget. Nu erst uth dem Hochdüdeschen yn unse Sassische Sprake mit flyte auergesettet. Gedrüket yn der Keyserlicken fryen Ryksstadt Lübeck, dorch Johann Balhorn, weenhafftig in

Die niederdeutsche Bearbeitung ist nicht aus der ersten Ausgabe von 1587, sondern aus der zweiten von 1588 entstanden. Dem wesentlichen Inhalte nach stimmen zwar beide Ausgaben überein; aber in der Ordnung der Ausschriften sindet sich, wie der erste Anhang dieser Untersuchung zeigen wird, eine ziemlich bedeuztende Abweichung; auch sinden sich, wie dieselbe Verzeleichung zeigen soll, mehrere Geschichten der Faustsage von 1587 in der Ausgabe von 1588 nicht 7). Um unsern Lesern einen Begriff von der Uebereinstimmung der niederdeutschen Bearbeitung der Faustsage und der Ausgabe von 1588 zu geben, theilen wir hier eine surze Zusammenstellung mit.

Ausgabe der Faustsage von 1588. Riederdeutsche Bearbeitung. Historia van D.Johann Fausten, dem wythberömeden Töverer.

G. 174 und 175:

Lübeck, durch Johann Balhorn, 1588, bei van der Hagen S. 13:

Diese Helena erschien in einem föstlichen schwar=

Desse Helena erschynde yn einem köst-

der Hüxstraten. Anno Domini 1588" (226 S. fl. 8.). Friedrich Peinrich van der Hagen, über die ältesten Darstellungen der Faustsage, Berlin, 1844, gr. 8. S. 10 st. 7) Die sehr seltene zweite Ausgabe des Faustbuches von 1588, die ich aus der Münchener Hofzund Staatsbibliothek erhielt, hat, wie die niederdeutsche Ausgabe Balhorns, 68 Kapitel in drei Theilen, während die erste Ausgabe von 1587 bei J. Scheible in drei Theilen 77 Kapitel enthält. Der erste Anhang wird den Unterschied der ersten und zweiten Faustauszgabe zeigen.

zen Purpurfleid, ihr haar berabhangen, hatte sie das schon herrlich als Goldfarb schien, auch so lang, daß es ihr bis in hinab= Rniebiegen ging, mit schönen, fohl= ichwarzen Augen, ein lieb= lich Angeficht, mit einem runden Röpflein, ihre Lef= zen roth, wie Kirschen, mit einem fleinen Mund= lein, einem Hals, wie ein weißer Schwan, rothe Bäcklin, wie ein Roslin, ein überaus schon, glei= Bend Angesicht, eine läng= lichte, aufgerichte, gerade Person. In summa, es war an ihr kein Untädlin zu finden, sie sahe sich al= lenthalben in der Stuben um mit gar frechem und bubischem Gesicht, daß die Studenten gegen ihr in Liebe entzündet waren.

S. 204:

Darneben bitte ich dich, daß du meine Kunst,

liken swarten Purpurkleide, ere Här hadde se heraff hangen, flat schön alse Goldt schynede, ock so lanck, dat ydt er beth up de Kneewaden hengede, mit schönen, swarten Ogen, ein leefflick Angesichte, mit einem runden Koppe, ere Leppen rodt alse rode Karsebern, mit enem klenen Mundt, einen Hals, alse ein witter Swon, rode Wangen, alse eine Rose, ein schön, blenkern Angesichte, eine lange smalle unn upgerichtede Person. In Summa, ydt was an er keen Mangel tho vinden, se sack sich allenthalven in de Dörntzen umme mit gär stolten und bövischen Gesichte, dat de Studenten yegen er yn Leue entfenget wörden.

B. d. Sagen, S. 11: Darneven bidde ik, dat du myne Kunst, Thaten und, was ich ge=
trieben habe, nicht offen=
barest, bis ich todt bin,
alsdenn wöllest es auf=
zeichnen, zusammenschrei=
ben und in eine historiam transferieren, dar=
zu dir dein Geist und
Auerhahn helsen wird;
was dir vergessen ist, das
wird er dich wieder er=
innern; denn man wird
solche meine Geschichte
von dir haben wöllen.

S. 226:

Sie funden auch diese, des Fausti historiam aufgezeichnet und von ih= me beschrieben, wie hier= vor gemeldet, alles ohn sein Ende, welches ohen= hemeldte Studenten und Magistri hinzugethan, und was sein Famulus aufgezeichnet, da auch ein neu Buch von ihm aus= gehet!

S. 201:

Daz Haus sampt dem

Daden, und. wat ik gedreuen hebbe, nicht apenbarest, beth ik dodt bin, alsedenn willestn ydt yptekenen thosamende schriven, und in eyne Historien transfereren, dartho dy dyn Geest de Uhr. hane helpen wert; wat dy vorgeten ys, dat wert he dy wedder erynnern; denn men wert sölke myne Geschichte van dy hebben willen.

S. 11:

Se vünden ok desse, Fausti historiam upgetekent und van eme
beschreuen, wo hyr
vör gemeldet, alles ahne syn Ende, welkes
desse Magisters unn
Studenten dartho gedan und wat syn Famulus upgetekent, dar
ok ein nye Boek van
em uthgeit.

S. 11:

Dat Huss sampt dem

Garten, neben des Gan= fers und Beit Rodingers Haus, bei dem eisern Thor, in der Scheergas= sen, an der Ringmauern. Garden, by des Gansers und Vith Rodingers Huss gelegen, by dem ysern Dore, in der Schergatzen, an der Rinckmüre.

In dem Niederdeutschen ist der zweite. Theil des Faust oder das sogenannte Wagnerbuch nie erschienen. Wir sinden nirgends eine Erwähnung desselben.

Wagner ist im Niederdeutschen nur in so fern bekannt geworden, als in der niederdeutschen, aus der hochdeutschen Austage von 1588 wörtlich übersetzten Sage von Wagner, dem Famulus, von seinem Geiste Auerhahn, dem Testamente, in welchem Wagner Faust's Hinterlassenschaft erbte, und einem Buche von Wagner selbst die Rede ist.

Aber außerhalb Deutschlands verbreitete sich die Sage von Christoph Wagner bald in den meisten Länstern, in welche die Sage von Johann Faust gestrungen war, in den Niederlanden, in England und in Frankreich. Die wahrscheinlich nach der deutschen Ausgabe der Faustsage von 1587 veranstaltete, holländische Uebersetzung erschien im Jahre 15928).

<sup>8)</sup> Warachtige Historie van Faustus. Emerich, 1592. 8. Was van der Hagen über die ältesten Darstellungen ber Faustsage S. 16 als Grund dafür ausührt, daß die holländische Uebersetzung nach der Ausgabe von 1589 erschienen sey, beweist nur, daß sie mit der Ausgabe von 1588 nicht übereinstimmt, und, da sie schon 1592 erschien, auch nicht aus der Widman'schen Redaction genommen

Die erste Ausgabe des Wagnerbuches erscheint als zweiter Theil der Faustsage, und nach der ersten deutschen Auslage von 1593 erschien nun unter dem Titel: "Der andere Theil," auch das nach der ersten deutschen Aussage wortgetreu übersetze Wagnerbuch in Holland <sup>9</sup>). In keinem Lande außerhalb Deutschlands fand die Sage von Christoph Wagner eine gröspere Theilnahme, als in Holland. Mehrere Auslagen folgten von holländischen Uebersetzungen und Bearbeistungen des Wagnerbuches <sup>10</sup>). Die eine Ausarbeitung,

seyn kann. Die von J. Scheible mitgetheilte Ausgabe von 1587 war van der Hagen unbekannt. Die Bergleichung ber beiben Ausgaben von 1587 und 1588 im ersten Unhange beweist, daß in mehreren Punkten die Aufschriften nicht übereinstimmen, und in der Ausgabe von 1587 mehrere neue Geschichten sind. Mit dieser Uen: derung stimmt aber gang die hollandische Uebersetzung über= ein, und die Ausgabe von 1589, wie sie uns Leutbeder in seinem Faust mittheilt, paßt dem Inhalte nach nicht zur niederländischen Bearbeitung. 9) Dat anderde deel van D. J. Faustus historien, daarin beschreven wort Christoffel Wagenaars Leven etc., uit den Hooch-Duytsche overgesedt ende met figuren verciert, Delft, 10) Ausgaben bes übersetten Bagnerbuchs, Delft, 1697, ohne Druckort 1608. Ganz eigenthümliche Bearbeitung, beigebunden der niederländischen Fauftsage: .. Historie van Jan Faustus, grooten Toveraer en swarten Konstenaer." Amsterdam, by Jean de Nivel, Broeder van het wytvermaert Mannekepis, 1728. Die Bearbeitung bes Wagnerbuches hat ben Titel: Het vermaledyck Leven en de schroomelycke doodt van Christoffel Wagenaer, den vermaerden Toovenaer, den welcken D. Faustus zynen Heer en Meester verre te boven gegaen heeft, in alle soorten van aerdige Konsten ende Boeveryen; die hy door hulpe des duyvels gedaen heeft. Men vindtse te koop t'Antwerpen,

- - -

welche von Antwerpen, aus dem 3. 1672 stammt 17), stellt Wagner, wie Fauft in ber Sage als "fleines, hockriges Männlein" erscheint, "bucklig" bar. Er ist nicht, wie in ber Fauftsage, ber uneheliche Gohn eines Priefters in Wafferburg, sondern ber Baftard eines Webers zu Wittenberg, und lebt in ber Zeit, in welcher er nach ben hiftorischen Rachrichten von Fauft gelebt haben muß, auch nach der Angabe diefer Ant= werpner Bearbeitung, nämlich von 1500 bis 1570. Er schließt ben Vertrag mit Auerhahn ab, zieht, Fauft= abenteuer und Faustschwänke verübend, in Bafel. Frankfurt, Untwerpen, Mecheln, Bruffel, Löwen, Paris, Rochelle und zulett auch in Wittenberg herum. Sein Hauptschauplat aber sind die Miederlande, mas als Zusatz bes herausgebers zu betrachten ift, um bei niederlandischen Lefern Theilnahme zu erwecken 12).

Der erste Theil der englischen Faustsage ist offenbar nicht nach Widman, sondern nach der ältesten Faustsage übersetzt 13). Der zweite Theil dieser alten, engli=

by de Weduwe van Hendrick Thieullier, in de Wolstraet." Diese Ausgabe ist sicher noch aus tem siebenzehnten Jahrhunderte. Eine gleichzeitige Berordnung von Antwerpen vom Jahre 1672 wird darin erwähnt. B. t. Hagen a. a. D. S. 20. 11) M. vgl. Note 10. 12) Ban der Hagen a. a. D. S. 20. 13) Der Titel ist: "History of the damnable life and deserved death of Dr. John Faustus." Wenn das Werf in 4. auch keine Jahresjahl und keinen Ornkort hat (Catalog, bibl. Heber. P. VI, p. 94, Gräße, Lehrb. der Literaturgeschichte des Mittelalters, Bd. 11, Abth. 2, 2te Hälfte, S. 631), so hat doch das Wag nerbuch, was als zweiter Theil ter Kaustgeschichte angegeben wird, die Jahresjahl 1594, und zeigt schon darurch, das die Geschichte nicht nach Widzen man bearbeitet seyn kann.

schen Faustgeschichte ist das Wagnerbuch, welches ansgeblich von einem englischen Studenten zu Wittenberg, das nach der Sage auch von Hamlet besucht ward, geschrieben sehn soll. Der englische Student führt den Namen: Abel Jeffes for Cuthbert Burby <sup>14</sup>). Die englische Wagnersage ist eine Uebersetzung der deutschen Zaubersage. Selbst Faust's Namen zugeschriebene, deutsche Zauberbücher erschienen in englischer Sprache übersetzt.

In der von Victor Palma Capet im Jahre 1598 erschienenen, ersten, französischen Faustfage, welche, wie der zweite Anhang dieses Werkes in besonderer Vergleichung nachweist, nach ber ältesten Ausgabe von 1587, aber nicht, wie bisher geglaubt wurde, nach ber Ausgabe von 1588 veranstaltet wurde, ist Wa'gner mit allen ben Bemerkungen angeführt, welche sich in der ältesten Faustsage über ihn finden. So sehr die Faustsage in Frankreich Anklang fand, und eine jo große Masse von Uebersetzungen und Bearbeitungen wir in französischer Sprache haben, so hat doch Wag= ner, der Famulus, nie in Frankreich die Bedeutung erlangen können, die er in England und noch mehr in ben Niederlanden gewann. In dem lettern Lande geschah dieß wohl beswegen, weil die Beziehung Hol= lands zu Spanien die Zaubersage eines Mannes in

<sup>14)</sup> Der Titel des englischen Bagnerbuches ist:
"The second report of Dr. John Faustus, containing his appearances and the deedes of Wagner. Written by an english gentleman, student in Wittenberg. Abel Jeffes for Cuthbert Burby, 1594," 4. 15) Faust's Mohren stern erschien unter dem Titel: "Black staer of Dr. John Faustus," London, angeblich 1510, 4. Bergl. van der Hagen a. a. D. S. 16.

den Niederlanden bedeutend machen mußte, welche anzgeblich nicht nur aus dem "Spanischen" übersetzt war, sondern als deren eigentlicher Schauplatz für Wagners Hauptwirksamkeit "Spanien" bezeichnet ist. In Frankzeich hatte sich die Theilnahme an Wagner über der Theilnahme an dem hochberühmten Meister verloren, und wohl nur durch die Beziehung Spaniens zu Holland in der Zeit der Verbreitung der Wagnersage zu Ende des 16ten und zu Anfange des 17ten Jahrh. läßt sich erklären, warum diese Nachbildung der Faustgege in keinem Lande eine größere Volkstheilnahme gewann, und selbst noch eine mit Zusätzen vermehrte Volkstage wurde, als in den Niederlanden.

Da, wo Wagner wirkliche Popularität hatte, wie in Deutschland, sprach man auch von Zauberbüschern, welche man, wie solche dem Faust zugeschrieben wurden, dem berühmten Famulus beilegte <sup>16</sup>).

Die Sage "vom christlich Meinenden" ist, weit kurzer, das eigentliche, bis auf die neueste Zeit immer noch verbreitete, deutsche Volksbuch geworden 17).

Schon, ehe der Auszug im ersten Viertheile des 18ten Jahrhunderts die Sage von Johann Faust zum Volksbuche machte, war sie auf der deutschen Bühne

Local County

<sup>16)</sup> So ist z. B. ein Buch von Wagner unter dem Titel bekannt: "Christoph Wagner's Zauberkünste und Lesben D. Fausti, Berlin, 1712." Es ist eine spätere Abkürzung der Faustgeschichte von Widman, welche man dem Wagner zuschrieb, weil in der Faustsage von dem ausdrücklich gesprochen wird, was Wagner über Faust, "aufgezeichnet hat." 17) M. vgl. die Untersuchung über "den christlich Meinenden," S. 1. Die meisten Ausgaben dieses Volksbuches, das keine Jahrszahl hat, sind von Frankfurt und Leipzig, Köln und Nürnberg.

die eigentliche, deutsche Volkscomödie, in welcher sich der Glaube, die Sitte und ber humor bes Wolfes auf eine eigenthumliche Weise wiederspiegelten. Schon Johann Georg Reumann, ein Gelehrter bes 17ten Jahrhunderts, spricht in seiner Abhandlung davon, daß Fauft zu seiner Zeit ein Gegenstand der Tragodie war 18). Wie volksthümlich solche Faustkomödienstücke in Deutschland waren, zeigt uns besonders der alte Roman von Simplicissimus. "Was für garstige," heißt es hier, "verlarvte Teufelsbundnisse werden nicht zu Fastnachtzeiten an manchen Orten gemachet, aus= gekleidet und angestellet" ... "Was agiret, spie= let und siehet man doch lieber, als die historiam des verruchten Erzzauberers, Doctor Johannis Fausti, barum, daß ein Haufen Teufel barinnen allezeit ein= geführet und in allerhand abscheulichen Gehärden vor= gestellet werben. Da boch bekannt, wie schon so manchesmal bei folden teufelischen Masquerabentanzen und Faustcomödien sich aus Verhängniß Gottes auch rechte Teufel unter benen so verstellten mit eingefunden 19)." Wie die Volksbücher von Faust auf den Jahrmarkten, so spielen die Faustcomödien noch in unserer Zeit auf den Marionettentheatern herumziehender Improvi= fatoren eine lächerliche ober schauerliche Rolle. Wie

- n - 0

<sup>18)</sup> Joh. Georg. Neumann et C. C. Kirchner, auctor et respondens, dissertatio historica, de Fausto praestigiatore, Wittenbergae, 1683, 4., wovon 1703 eine deutsche Ueberschung, und 1742, 1743 und 1746 lateinissche Ausgaben erschienen. M. vgl. Neumann's disquisitio de Fausto, cap. III, S. 8. Auch nach Neumann ist zu seiner Zeit das Andenken an Faust vorzüglich durch das Theater erhalten worden. 19) Simplicissimi abenteuerlicher Lebenswandel, Nürnberg, 1713, Th. III, S. 172.

über Don Juan geschriebene Marionettenstücke vorhan= den waren, die zur schauerlichen Beluftigung bes Volks= haufens gar oft durch Drahtpuppen die Teufelsverschrei= bung mit den Spässen des Hanswurfts veranschaulich= ten 20), so murben auf dieselbe Weise die Geschichten des Johann Faust in Puppenspielen aufgefaßt und nach geschriebenen Marionettenstücken bargestellt. Fauft erscheint zu Parma vor Herzog Ferdinand und sei= ner Gemahlin, er beschwört aus ber Unterwelt Goliath, David, Simfon, Lucretia, Judith, Salomo und Helena. Wagner und Mephistopheles treten auf. Dazu hat er, wie Don Juan, seinen treuen, schlausbummen, humoristischen Sancho-Pansa-Diener, Hanswurst ober "Casperle," in dem sich der deutsche Bolkshumor aus= spricht. Zum Schlusse holen auf Mephisto's Commando, nachdem letterer vergebens sein "Fauste, Fauste bekehre dich" gesprochen hat, die schwarzen Teufel mit ben rothen Zungen, Augen und Ohren ihren Zögling Faustus, wie dasselbe auch dem lebenslustigen Don Juan geschieht 21).

<sup>20)</sup> Solche Don Juan-Marionettenstücke von den Puppentheatern in Augsburg, Straßburg, Ulm, werden gedruckt von J. Scheible, Kloster, Bd. III. S. 699 bis 766 mitgetheilt. 21) Bei Don Juan wird der Diener, wie in den von Scheible mitgetheilten Stücken "Hand Burst," bei Faust "Kasperle" genannt. Beide sind Mostisstationen einer Substanz. Der Diener zieht von dem Herrn Bortheil, hilft auch manchmal mit, zieht sich aber im rechten Augenblicke, wenn's zur Höllenfahrt kommt, aus der Affaire. Entweder versteckt sich Hanswurft, oder prügelt die Teufel, die sich an ihn machen wollen, mit Begleitung einiger derber Wise durch. Wenn Don Juan mit dem steinernen Gaste auf dem Kirchhofe essen will, meint sein Bolksteporello, der Hanswurst: "Das könnt

Aus dem Buppenspiele Faust's mußten nothwendig auch travestierte Aussassungen der Volksfage hervorgesen. Solch eine Aussassung erschien im I. 1808 22). Unter den Personen tritt auch Kaspar Wagner, Faust's Famulus, auf, so daß sich das humoristische Element von Faust's Diener, "Kasperl", und der Famulus Wagner in einer Person vereiniget sinden. Wenn Faust sich dem Teusel übergibt, spielt er in Knittelzversen auf die berüchtigte Uebergabe Ulms durch den österreichischen General Wack an. Er rust dem Teusesel, der ihn ergreift, zu:

Halt!
Ich verstehe nicht die Pfisse,
Du gibst ganz inkame Püsse.
Die sind nicht nach meinem Geschmack,
Ich ergebe mich, wie — Mack 23).

Von den dichterischen Bearbeitungen der Faustsage zu sprechen, ist hier nicht unsere Aufgabe; wir haben es nur mit den Volksbüchern und den Volkssagen von Faust und Wagner zu thun. Wagner ist ganz und gar, wie er im Wagnerbuche erscheint, eine Nachahmung Faust's. Der Stoff zu dieser Nachah-

ihr bleiben lassen, da fress ich keinen Brocken nicht; das wär' ja eine versluchte Sauerei, mit den Geistern zu fresen." Wenn der Herr dennoch zum Mahle abgeht, des merkt er: "Ganz gut, da wird etwas Schönes herausstommen; denn mit den Geistern läßt sich nicht viel Spaß machen." Aehnliche Sentenzen führt "Kasperl" auch in dem Puppenspiele "Faust" im Munde, weil sein Herr, wie Don Juan, liederlich lebt, und zulest zur Hölle fährt. 22) "Der travestirte Doctor Faust," ein großes Trauerspiel in zwei kleinen Acten, nebst Prolog, Berlin, 1806, bei Ernst Gregorius Littfas, 8. 23) "Der travestirte Doctor Faust" u. s. w. S. 51.

mung war schon in der Faustsage gegeben, indem Wagner nicht nur als Zögling und Erbe Faust's, seiner Schriften und seiner Zauberei erscheint, sondern als einer auftritt, der nach Faust's Tode einen besondern Geist, Auerhahn, wie Faust den Mephistopheles hatte, zur Erfüllung seiner Wünsche erhalten soll.

Im Wagnerbuche, das nie eine wesentliche Redaction erlitt, wie dieses bei dem Faust buch e durch Widman, Psizer, Platz, den christlich Meinenden geschah, welche alle von den ersten drei ältesten Ausgaben der Faustgeschichte wesentlich abweichen, war der
erste Grund zu neuen Nachahmungen der Faust- und

Wagnermythen gelegt.

Wie Wagner, der Famulus, von seinem Herren und Meister vor seinem Tode gerufen wird, und nach der Faustsage in einem eigenen Testamente Haus, Güster und Zauberbücher seines Herrn erhält, wie ihm serner durch diesen das Versprechen der Sendung eisnes besondern Geistes, des Auerhahn, nach seinem Tode wird <sup>24</sup>); so läßt auch Wagner nach dem Wagners buche, als er sein Ende herannahen sühlt, seinen Famulus, Iohann de Luna kommen, und "vermachte ihm im Testament alle seinen Vorrath und seine nisgromantischen Vücher und einen Geist, Cynnaba genannt <sup>25</sup>)." Ia, es wird von dem letzten selbst beshauptet, daß er "später Faust und Wagner an Versstand weit übertrossen" <sup>26</sup>).

Durch diese Andeutung war, wie in der Faustge=

<sup>24)</sup> Acltestes Faustbuch, nach der Ausgabe von 1588, S. 201—204. 25) Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 158 und 159. 26) Aeltestes Wagnerbuch, a. a. Q.

schichte die Beranlassung zur nachahmenden Sagenbil= dung von Wagner, der Grund zu neuen Nachahmun= gen der Wagner=, und eben damit auch der Fauster=

zählung gelegt.

Auch nach Wagner konnten und mußten Zauberer auftreten, die aus ähnlichen Grunden, wie Fauft und Wagner, aus Wissenschaftsburft oder Genußgier mit Teufeln in allerlei Gestalten Bundniffe abschloßen, und zulet ihr verruchtes Leben mit Höllenfahrten schlo= Darum legte man bem Famulus Wagner's, Johann de Luna, felbst die Herausgabe unter. Fauft's Namen erschienener Zauberbücher bei, von benen manche in der Zeit, wo der Hexenglaube abnahm, eine humoristische Tendenz hatten 27). Darum wurde auch ein förmliches Volksbuch von dem Leben und den Thaten eines angeblichen Schülers Wagner's, bes Scotus Tolet, ausgegeben, bas uns bentlich zeigt, wie man sich mit ber Faust= und Wagnersage keineswegs begnügte, sondern als Volkslecture neue Zauber= und Teufelslegenden, als Nachahmungen der ursprünglichen in Deutschland, verlangte 28). Der Zauberer nach Wag-

<sup>27) &</sup>quot;Doctor Johann Fausten Gauteltasche von allerlei unerhörten, verborgenen, lustigen Kunststücken u. s. w. Aus seinem, D. Fausti, mit eigener Hand geschriebenen Driginal an Tag gegeben durch Johann de Luna, Christoph Wagners gewesenen Discipeln und der magischen Künste wohl Erfahrenen." Gedruckt bei Carolo Sigmund Spieß im Jahre 1607. 4. Es ist hier von einer weitläusigern lateinischen Ausgabe des Johann de Luna die Nede. M. vergl. S. 13. 28) Die Ausgabe von Wagner's Leben, 1594, erschien wieder mit dem ersten Theile (von Faust), dem zweiten (von Wagner), und dem dritten (von Jacobus Scholtus)., also in drei Theilen, Damburg 1598. 4.

ner wird in einem besondern, 1598 erschienenen Buche, welches als dritter Theil der Faustgeschichte bezeichnet ist, behandelt; er heißt "Jacobus Scholtus," und wird nach Faust und Wagner als "der dritte weithe= rühmte Zauberer und Teufelsverschreiber" angeführt <sup>29</sup>).

Die Deutschen hatten an Faust und Wagner zwei so berühmte Zauberer, in denen sich alle voraus= gegangenen Zaubersagen vereinigen, daß unmöglich mehr einer nach ihnen in späterer Zeit zu großen Ehren gestangen konnte.

Der Hexen= und Zauberglaube, wie er sich in der Sage von dem von Faust und Wagner mit dem Teu= fel abgeschlossenen Verträgen ausspricht, wiederholt sich in Frankreich in ähnlichen, der Faust= und Wagnersage in manchen Punkten nachgebildeten, Geschichten.

Schon der erste französische Uebersetzer der Faustsage, Vierre Victor Palma Canet, geb. im Jahre 1525 zu Montrichard, östlich von Tours, reformirter Hofprediger bei Katharina von Bourbon, der Schwester Heinrichs des IV, wurde noch, ehe seine Uebersetzung der Faustgeschichte nach der ältesten Aust. derselben 30) erschienen war 31), im Jahre 1595 der Zauberei ansgeklagt und abgesetzt. So galt in Frankreich der erste Uebersetzer der Faustsage bereits als der erste Nachahmer Faust's. Doch bekehrte er sich, indem er zur katho-

Coul-

<sup>29) &</sup>quot;Erster, zweiter und dritter Theil der wunderselham und abendtheuerlichen Teufelsgeschichten und Zauberkunssten der dreien weitberühmten Zauberer und Teufelsversschreiber. Als nämlich D. Johann Fausten sampt seinem Famulo, Christophoro Wagner und Jacobo Scholtus," Hamburg 1598, 4. 30) M. s. den zweiten Anhang vieses Buches. 31) Die erste Uebersetzung Capets erzsichien 1598.

lischen Kirche zurücktrat, und starb im Jahre 1610. Darum konnte sich aus Capets Leben keine eigentliche Sage von einem im Sinne Faust's und Wagners abgeschlossenen Teufelsbündnisse bilben. In den Geschichten zweier Franzosen fand der Volksaberglaube
in Frankreich, wo man zur Zeit der Bekanntschaft mit
Faust und Wagner keine Zauberer besaß, die man
an ihre Seite würdig stellen konnte, nach der Verbreitung der Faustsage, die bald in vielen Ausgaben vervielfältiget ward, einen hinreichenden Stoff zu weiterer
phantastischer Ausbildung von Sagen über angeblich
gemachte Teufelsverträge.

Die beiden Männer, in deren Lebensgeschichten der französische Hexen= und Zauberglaube Stoff zur Auszbildung vaterländischer Teufelsbündnisse in auffallender Nachbildung der Faust= und Wagnersage fand, sind Urban Grandier und der Marschall von Luxemburg.

Aus der unglücklichen Geschichte des Urban Grans
dier, Pfarrers zu St. Peter in Loudun, welcher vers
mittelst theils geistesbeschränkter, theils ränkevoller und
verschmitzter Nonnen des Klosters zur heiligen Ursula
in Loudun als ein Mann bezeichnet wurde, der mit
dem Teufel in Verbindung stand, und durch ihn die Körper der Ursulinerinnen in Besitz nehmen ließ, den Pfassen= und Staatsintrigue (1634) zum Feuertode
auf eine schändliche Weise brachte, entwickelte sich die
von dem Volksaberglauben sestgehaltene Sage eines
von diesem unglücklichen Geistlichen in der Weise Fausts
abgeschlossenen Teufelsvertrages.

Förmliche Urkunden wurden in Frankreich in Um= lauf gesetzt, nach welchen Grandier einen schriftlichen Vertrag mit Lucifer auf zwanzig Jahre zum Genusse

19

- megh

der irdischen Freuden abschloß, und welcher sehr vieke Alehnlichkeit mit der bekannten "Faustobligation" hat32). In der Faustsage stellen sich Faust und Dephosto= philes wechfelseitig Punkte gegenüber, die gehalten werden muffen, wenn ber Bertrag zu Stande kommen foll 33). Jedoch wird nur eine schriftliche Urkunde aufgezeichnet, nämlich die des Faust für Mephostophi= les, welche jener mit seinem eigenen Blute unterzeich= net 34). In der Sage vom Teufelsbundnisse Gran= biers werden nicht nur Vertragspunkte von beiden Theilen, von Grandier und bem Teufel angeführt; son= bern, da die Rechtswissenschaft in richtigerer Form auf Teufelsbündnisse angewendet wird, zwei verschiedene Vertragsurkunden, wie bei doppelseitigen, menschlichen Verträgen, von beiben Theilen ausgefertiget und unterschrieben. Der von ben Teufeln verfaßte Vertrag ist "in der Hölle im Rath der Dämonen vollzogen" und von den Teufeln "Lucifer, Beelzebub, Satan, Gli= nei, Leviathan, Aftaroth," welche auch in der Faust= fage vorkommen, unterschrieben. Zu diplomatischer Sicherheit ist eine "Bisa für die Signatur und Siegel des teuflischen Ministers und aller Oberhäupter ber Damonen" beigeset, und als "Secretar" - "Baa= larith" "contrassignirt 35)." Dem Inhalte nach stimmt

- - - h

<sup>32)</sup> Dictionnaire infernal. Par M. Collin de Plancy, 8. Paris, 1826. 33) Faust stellt sein Verlangen in 6 Punkten, der Teufel hält ihm fünf Artikel entgegen, unter denen er seine Forderungen eingeht. Actte stes Faust buch nach der Ausgabe von 1588, S. 12—17. 34) Aelte stes Faust buch a. a. D. S. 21 und 22. 35) 1) "Pact Urban Grandiers mit den Dämonen," 2) "Pact der Dämonen mit Urban Grandier." Der erste ist unterzeichnet: "Geschehen in diesem Jahr und Tag, Urban

in ber Sage von Grandier die mit beffen "ei= genem Blute" besiegelte Urfunde ber berühmten "Faustobligation" beinahe wörtlich überein. Gran= dier nennt "Lucifer" feinen "Herren und Meister," er gelobt ihm "zu dienen und zu gehorchen, so lang er lebt," er "entsagt Gott, Christus, ber Kirche, den Sacramenten und Gebeten." Er "übergibt ihm das Leben, als das, was ihm gehört" <sup>36</sup>). Auch in dem, was ihm die Teufel mit Namensunterschrift in der von ihnen unterschriebenen Urkunde zusagen, finden sich mehrere Punkte, welche mit den von Mephostophiles in der Faustsage bezeichneten übereinstimmen. 3man= zig Jahre soll Grandier "aller irdischen Freuden genießen, und sodann in das höllische Reich eingehen." Die Freuden werden von den Teufeln, da die Cautelen juristisch genau abgefaßt find, im Detail bezeichnet. Sie versprechen ihrem Schützlinge "Unwiderstehlichkeit bei den Frauen, die Bluthe der Jungfrauen, die Ehre der Ronnen, alle erdenklichen Würden, Auszeichnungen, Vergnügen und Reichthümer." Grandier foll "alle drei Tage Hurerei treiben," die "Trunkenheit nicht las= fen," die "Sacramente mit Füßen treten," und die "Gebete an den Teufel richten 37)." So soll auch ebenso in der Faustsage der "Geist dem Meister thun, was er begehrt 38)," er soll "ihm geflissen, unterthä= nig und gehorsam sehn 39)." Dagegen will Fauft

Grandier;" der zweite hat das Rubrum: "Auszug aus dem Höllenarchiv," und vor der Unterschrift das Datum: "So geschehen in der Hölle im Rath der Dämonen." Dictionnaire infernai. Par M. Collin de Plancy, 8 Paris, 1826. 36) A. a. D. 37) A. a. D. 38) Aestessies Faustbuch nach der Ausgabe von 1588, S. 16. 39) Aestessies Faustbuch a. a. D.

"fein, bes Geistes eigen fenn," und "bezeugt bieß zu mehrerer Befräftigung mit seinem eigenen Blut und Namensunterschrift," er will "ein Feind aller christgläubigen Menschen" sehn, und "den driftlichen Glau-ben verläugnen <sup>40</sup>)." Er stellt zu diesem Behufe, wie ber Pfarrer Granbier, eine eigene, mit feinem Da= men und Blut unterschriebene Urfunde aus 41). Er "verspricht und verlobet" sich "dem Diener des hölli= schen Prinzen im Orient, bem Mephostophiles," und nach Ablauf von "24 Jahren," mährend Grandier den Vertrag auf 20 Jahre abschließt, übergibt er dem Teufel "Leib, Seele, Fleisch, Blut und Gut." fagt, wie Grandier, "allem himmlischen Geer und allen Menschen ab 42)." Und, wie wir unter der Ur= kunde des Zauberers von Loudun als Unterschrift "Urban Granbier" lesen, so finden wir gleich hinter der Urkunde Faust's unter der "subscriptio" den Ramen "Faustus, der Erfahrene der Elementen und ber Geistlichen Doctor 43)." Dafür foll aber auch Fauft Alles haben, mas "sein Berz belüftet und begehret 44)." Offenbar zeigt sich in ber aus Urban Grandiers Geschichte gebildeten Zauberlegende bes Wolksaberglaubens eine Nachahmung ber Zauberfage von dem zwischen Faust und Mephostophiles abgeschlossenen Bundnisse.

Alber auch aus der Geschichte des Marschalls von Luxemburg bildete sich in Frankreich aus denselben Elementen eine Nachahmung der alten deutschen Zaubersagen von Faust und Wagner. Es sind

<sup>40)</sup> Aeltestes Faustbuch a. a. D. 41) A. a. D. S. 19-22. 42) A. a. D. S. 22. 43) A. a. D. S. 22. 44) A. a. D. S. 17.

Elemente der Französischen Geschichte, aus welcher sich diese Sage bildete, die zuletzt zur Volkssage wurde.

Franz Heinrich, Herzog von Montmorench, Herzog von Luxemburg, Marschall und Pair von Frankereich, wurde am Sten Januar 1628, sechs Monate nach der Hinrichtung seines Vaters, welche man an diesem wegen eines Zweikampfes vollzogen hatte, gesboren, und starb, 67 Jahre alt, zu Versailles am 4ten Januar 1695 45).

Während manche ihn zu ben Sternen erhoben, legten ihni andere Eigenschaften bei, welche wohl Veranlaffung zur Sage von bem Teufelspacte geben konnten. Man nannte ihn klug, muthig, tapfer, aber schlau, zur Verftellung geneigt, graufam und hart. Beispiellos waren die Mißhandlungen, die man von den Sol= daten unter seinem Befehle erzählte. Dabei fprach man von feiner unbedingten Ergebenheit gegen ben Rönig von Frankreich, die man durch die Anekdote bezeichnete, der Marschall habe gesagt, gerne wolle er sich bem Teufel ergeben, wenn er feinem herrn und König ben Sieg erfechten könne. Dabei hatte er eine Gestalt, wie sie bie Sage Fauft und Wagner und vielen andern Zauberern beilegte, er war bucklicht und, wie seine beiben beutschen Vorgänger, nicht von Liebesabenteuern frei 46). Man ergählte nach seinem Tobe

- - -

<sup>45)</sup> Sormeaux, histoire de la maison de Montmorency, Paris, 1673; Du Chesne, histoire de la maison de Luxemburg, Paris, 1631. 46) Histoire des amours du Maréchal duc de Luxemburg, Cologne, 1694. Luxemburg a paru à Louis XIV, la veille de rois sur le raport du père la Chaise, fait à la St. Société, Cologne, 1694. L'ésprit de Luxemburg, ou conference, qu'il a eu avec Louis XIV sur les moyens de parvenir à la paix, Cologne, 1693.

von einem Bündniffe, bas ber Marschall mit bem Sa= tan abgeschlossen haben sollte, und das auf acht jefui= tische Weise von dem P. Bourdaloue, als der Mar= schall auf dem Todbette war, durch das Feuer ver= nichtet wurde, weil ber Marschall ausdrücklich versichert hatte, daß er den Teufelsbund nur zur Aufrechthaltung der römisch=fatholischen Kirche und Religion aus Liebe zu seinem Könige und zu Frankreich abgeschlossen habe. Der Jesuitenpater erklärte biesen Pact, weil er aus guter Absicht hervorging, für eine philosophische Günde, der er im Voraus die himmlische Vergebung sicherte, und fügte schlau, auch von dem P. la Chaise un= terstütt, da ja Alles ad majorem dei gloriam ge= schah, hinzu: "Ich verbrenne bas Pactum! Der Teufel rühre sich nicht. Will er sich doch rühren, so komme er heran. Wir sind bereit, ihn zu empfangen 47)." Nach der Volkssage wurde das Bündnist zwischen Sa= tanas und Luxemburg am 14. September 1669 in der Bretagne abgemacht, und foll im Jahre 1680 zuerst bemerkt worden senn. Aus biesen Sagen bil= dete sich nun ein deutsches Volksbuch, das bem In= Balte und ber Form, ja selbst bem Titel nach mit ben Fauft= und Wagnerbuchern übereinstimmt, und bas auf deutschen Jahrmärkten um so lieber gekauft murde, als es ein Franzose und ein "grausamer französischer Ge= neral" war, ber bas Bündniß mit dem Teufel zum Abschlusse brachte 48). Gelbst einzelne Ausbrücke ftim=

and the same

<sup>47)</sup> Le Maréchal de Luxembourg au lit de la mort, tragi-comédie, Cologne, 1695. J. Scheible, Aloster, Bo. III, S. 848. 48) Der Titel des Volksbuches ist: "Des Weltberusenen Perzogs von Luxenburg, gewesenen K. Französischen Generals und Hofmarschalls, Pacten oder Berbündniß mit dem Satan und das darauf erfolgte, er:

men in den Titeln des Faust buches und des Volks= buches vom Marschall Luxemburg überein <sup>49</sup>). Auch dem Inhalte nach kommt die Legende vom Lu= renburg mit den Sagen von Faust und Wagner zusammen. Der Marschall ist bei dem Könige von Frank= reich in Ungnade gekommen, und befindet sich in der Bastille. Er schließt, um zu Ehren, Geld und Sieg zu gelangen, und das Leben zu genießen, einen förm= lichen Vertrag mit Satanas ab. Faust legte dem

schreckliche Ende. Wobei auch beffen bei feinem Leben verübte, tyrannische Mord = und Frevelthaten fürzlich be= schrieben werten. Nebst einer Borrede, worin gezeiget wird, 1) tag es Teufel gebe, auch 2) daß Bundniffe mit renselben gemacht werben, wie Menschen von diesen Bundniffen konnen endlich wieder frei werden. Allen Berftoct= ten, die keinen Teufel glauben, jum Erempel und Bar= nung fur Augen gestellet." Gerrudt zu Offenbach. So fängt z. B. bas Fauftbuch tes "driftlich Meinen= ben" mit ben Worten an: "Des burch Die gange Welt berufenen Erzichwarzkünstlers" u. f. w., bas Luxemburgerbuch: "Des Weltberufenen Her= 30gs" u. s. w. Dann folgt im Faustbuche: "Des Jo= hann Fauft mit bem Teufel aufgerichtes Bund: nig und . . . mit Schreden genommenes Ende; ebenso im Luremburgerbuche: "Berzogs von Luren= burg Pacten oder Berbundnis mit dem Gatan und bas barauf erfolgte erschreckliche Ende." In ver ersten Ausgabe des Faustbuches: "Allen boch= tragenden, fürwißigen und gottlosen Men= fden zum ichredlichen Beispiel, abicheulichen Exempel und treuberzigen Barnung gufam= mengezogen;" im Luxemburgerbuche: "Allen Berftodten, Die feinen Teufel glauben, gum Erempel und Barnung für Augen gestellet." Unverfennbar ift ber Titel bem Fauftbuche und ber auf ähnliche Weise betitelten Bagnerfage nachgebildet.

Teufel 5 Artifel vor, deren Erfüllung er wünschte. Wagner stellt seine Forberung schon höher, wenn er sich mit Beelzebub einlassen soll; er legt vor bem 216= schlusse des Pactes 10 Artikel zur Verwirklichung vor. Der Marschall von Luxemburg ift noch flüger. Acht und zwanzig Punkte find es, welche ihm Meister Urian erfüllen soll. Einige Artikel, welche sich nicht in der Faustsage, sondern nur in dem Wagnerbuche finden, kommen in bem Luxemburgerbuche vor. Co heißt ber vierte Artikel im Magnerbuche: "Wo ich mit meiner Runft nicht genug Geld verdie= nen und überkommen wurde, daß er mir bann felber Geld genug, so viel ich meinen Pracht und Hoffarth zu treiben benöthiget, allezeit, wenn ich's begehren wurde, verschafft," ber siebente: "Daß er alle verborgene und heimliche Schätze unter ber Erde wissen und über= kommen möchte." Ebenso bezieht sich im Luxe m= burgerbuche ber erste, zweite, britte und vierte Urtikel barauf, daß ber Teufel dem Luxemburg "Geld bringen soll." Nach dem 5ten Artikel soll "Satan ver= pflichtet seyn, ihm verborgene voer vergrabene Schäte einzuhändigen." Auch bas Fauftbuch stimmt theil= weise mit bem Luxemburgerbuche überein. Go beißt im Fauftbuche ber fünfte Artifel : "Der Geift foll ihm in jeder Gestalt, die er verlangte, erscheinen." Im Luxemburgerbuche lautet ber 25te Bunft: "Co oft Luxemburg seiner (bes Teufels) begehre, soll er ihm in einer leiblich, freundlichen, feines Wegs aber in erschrecklicher Gestalt erscheinen 50)." Der franzö=

Coul-

<sup>50)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 35, S. 2 bis Bl. 37, S. 2. Aelteste Faustsage nach ber Ausgabe von 1588, S. 16—18. Luxemburgerbuch in der Sammlung des J. Scheible, Kloster, Bd. III, S. 853—856.

sische General ist bei Abfassung des Teufelsvertrages viel mehr Jurift und Jefuit, als Fauft und Wag= ner. Er verlangt sogleich eine runde Summe von baar auszuzahlenden, "zehntausend Reichsthalern," und in Zukunft als Teufelsbesoldung lebenslänglich "alle erfte Dienstag eines jeden Monats hundert Reichsthaler." Dabei bestimmt er, wie in ben alten, Fauft zugefchrie= benen Büchern, ganz vorsichtig 51), bag bas Gelb "gang= bar, nicht falsch ober betrüglich, von einer folchen Ma= terie sen, die unter ber Sand nicht verschwindet, ober zu Steinkohlen wird, von Menschenhanden geprägt." Der Marschall setzt für den Vertrag einen Termin von 36 Jahren, da Faust nur 24, Wagner nur 5 Jahre hatte. Gang genau bestimmt er die Dauer bes Jahr . Es foll 12 Monate bauern, wie bieses "in ber gan= zen Welt gebräuchlich ist"; jeder Monat aber foll aus 30 ober 31 Tagen bestehen, ber Tag "zu 24 Stun= ben" gerechnet. Die Zeit bes Bertrags soll "heute, ben 2ten Januar 1659 anfangen und an beniselben Tage 1695 ablaufen." Wagner und Faust geben "Leib und Seele, Gut und Blut und Glieber" bem Teufel zur beliebigen Disposition 52). Der Luxem=

200

<sup>51)</sup> In "Dr. Faustens lettem Testament, Anspang zum schwarzen Raben ober dreisachen Höllenzwang" werden Cap. 1 ganz dieselben Borschriften gegesben, wie sie Luxemburg dem Satan vorschreibt. Das Gold, das "Luciser" bringt, soll "alle Wege gültig sepn," es darf "nicht falsch" seyn, noch "von einer Materie, welche getadelt wird, verschwinden oder zu Steinkohlen werden kann." 52) Mit Allem, was Faust gehört, darf der Satan nach dem Pacte "schalten, walten, regieren," es sey "Leib, Seel. Fleisch, Blut und Gut, und das in Ewigseit." Aeltestes

burg bittet sich aus, "nach dem gemeinen Lauf der Natur," ohne "große Schmerzen und Duaal," ohne "Spott und Schande" zu sterben <sup>53</sup>). Wagner's und Faust's Begräbniß werden gestört <sup>54</sup>). Luxem burg bittet sich vom Teusel die "Vorsorge für ein ehrliches Begräbniß" aus <sup>55</sup>). Echt jesuitisch will er bei "Allen beliebt sehn," "Gunst und Gewogenheit" bei "Großen und Kleinen, Hohen und Niedern, Manns= und Weibs= personen," er will durch den Teusel "alle Mittel und Dinge" erhalten, "gegen ihn gemachte Vorschläge zu hintertreiben und zunichte zu machen." Er will durch den Teusel "bei päpstlichem und kalvinischem Rath prässerviret und vertreten" sehn. Der Teusel soll dafür

Faustbuch nach ber Ausgabe von 1588, G. 21 und 22. Wagner fagt in ber Urfunde, Die er dem Lucifer übergibt: "Er soll nach verflossener Zeit mit mir Macht has ben, wie es ihm gelüstet; mein Fleisch und Blut, Haut und haar, Mark und Bein befehl ich ihm (tem Teufel) in seinen Schut." Der Marschall will, bas man etwas glimpflicher mit ihm umgehe. Die Seele fann ber Teufel haben, ben Leib foll er ibm in Ruhe laffen. 53) Luxemburgerbuch, gedrudt zu Offenbach, in Scheib: le's Sammlung, Kloster, Bo. III, S. 854. 54) Fauft wird in ter Schlaffammer vom Teufel ermortet, und mit umgedrehtem Salfe auf tem Mifte gefunden. Noch nach feinem Tode sieht man ihn "bei ter Nacht zum Fenster hinaussehen." Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 226 bis 228. Nach Wagner's Tode "wendet ein großer, ftarter, brausenter Bind ten Garg um, er flößt bie bei= ben Megpfaffen um." Selbst "das Gefäß," in welches man die Ueberbleibsel tes Leibes legte, wurde von "tem Geifte abgeholt." Aelteftes Bagnerbud, Bl. 155 bis 159. 55) "Der Teufel soll nicht verhindern, daß sein (Luxemburgers) Leib chrlich begraben werde." Luxem= burgerbuch a. a. D.

forgen, daß Luxemburg "bem äußerlichen Schein nach als ein guter Christ fein Leben führe, und bem Gottesdienst ohne Verhinderung beimohne." Der deutsche Teufel ist redlicher, als der französische, da er nicht heuchelt, und vom Gottesdienste seiner Zöglinge burch= aus nichts wiffen will. Auch foll Satanas verhin= bern, daß "Niemand, wer er auch seyn möchte, biesen ihren gemachten Accord erfahre, ober zur Sand be= fomme 56)." Im Uebrigen thut Luxemburg, was Fauft und Wagner gethan haben, er "verläugnet Gott und die Sacramente, und übergibt bem Satan "Leib und Seele" nach Ablauf ber 36 Jahre "immer und ewig= lich 57)." Alls Soldat will er gegen alle "Geschofftucke, Bomben, Feuermörfer, Granaten, Musqueten, Piftolen, Feuerröhren und all ander Gewehr und Waffen fest und sicher" sehn. Er protestiert gegen jede Rrankheit, und will, worüber auch noch im 17ten Jahrhunderte so vieles gefabelt murbe, "einen Ring, welcher, so oft er ihn an den Finger steckt, ihn unsichtbar und un= überwindlich macht," und wie Paracelsus, "die Univer= salmedicin präpariren lernen." Auch Reisen, "an alle Ort und End ber Welt," worin er Faust und Wag= ner zu Vorbildern hat 58), will er machen; er will

remburgerbuch a. a. D. S. 856. 57) Lustemburgerbuch a. a. D. 58) Faust sieht zuerst die Erre von oben herunter, indem er in einem Wagen mit dem Teufel fährt, dann macht er die Reise durch die Welt auf Mephistopheles, der sich in ein Pferd mit "Dromedarts slügeln" verwandelt. Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 91—98 und S. 99—123. Ebenso macht Wagner Reisen in die alte und neue Welt, gewöhnlich dahin, wo sein Herr und Meister nicht gewesen ist. Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 115—147.

vom Teufel, wie Faust und Wagner <sup>59</sup>), "in alsen Stücken, so er ihn fragen würde, gewisse, wahrshafte und gründliche, nicht aber verkehrte, zweiselhaft und zweideutige Nachrichten" erhalten <sup>60</sup>). Auch soll ihm der Teusel "Klugheit, Witz und Verstand verleishen, in allen Sachen vernünstig zu discurriren und zu judiciren <sup>61</sup>)." Wie in der Faust= und Wag= nergeschichte <sup>62</sup>), so hat das Ende des Luxem= burgers eine besondere Ausschrift, und bildet einen besondern Abschnitt in dem Luxemburgervolksbuche <sup>63</sup>).

Am 2 ten Januar 1695, als an welchem Tage der Vertrag mit dem Teufel abgelaufen war, zeigte sich der Luxemburger, wie Faust und Wagner, seine Vorbilder, am Ende ihrer Verträge <sup>64</sup>), "über Gewohn=

Torogh

<sup>59)</sup> Fauft will in allen Dingen vom Teufel "berichtet und gelehrt" werden. Aelteftes Fauftbuch a. a. D. S. 21 und 22. Go will auch Wagner, daß ihm ber Teufel "verleihe Runft und Wiffenschaft aller natürlichen Ding, baß er gelehrt werbe und ibn niemand mit Difputieren überwinden tonne." Aelteftes Bagnerbuch, B1. 35, S. 2 bis B1. 37, S. 2. 60) Luremburger= buch in Scheible's Kloster, Bo. III, S. 855. 61) Lu= remburgerbuch a. a. D. 62) Beim britten Theile ber Faustgeschichte beißt es: "Letlich auch von seinem (Fauft's) jammerlichen End und Abicbieb." Bulett folgt noch die besondere Aufschrift: "Folget nun von D. Faufti greulichem und erschrecklichem Ende, ab welchem fich jedes Christenmensch genugsam zu spiegeln und bafür zu buten hat." Aelteftes Fauftbuch nach ber Ausgabe von 1588, S. 132 und G. 200. Das vierundvierzigfte Rapitel des Bagnerbuches bat bie besondere Aufschrift: "Bon Christoph Wagners Testament und Tod." 63) "Run kommt das erschröcklich und traurige Ende." Luxem: burgerbuch bei Scheible, Rloster, Bd. III. S. 860. 64) "Da ward Faustus erst zahm, und war ihm, wie ei-

heit traurig." Wie von Faust "die magistri und Studenten" kurz vor seinem Ende eingeladen wurden 65), fo ließ ber Marschall an diesem Tage "gegen Mit= tag unterschiedliche Untergenerals und Brigadiers zu sich bitten, um die Melancholn zu vertreiben und ba= durch seine gräßlichen Gedanken zu verhindern <sup>66</sup>)." Wie Faust ein besonderes Zimmer zum letzten Gaste mahle mit seinen Freunden sich auswählte <sup>67</sup>), so hatte sich der dem Teufel verkaufte Franzose "ein son= derlich Partement jenfeit des großen Saales" in "fei= nem Pallaste", in der "Parisischen Residenz" gewählet. Die "invitirten Gafte selbst murben gebeten, ihm bie Gedanken vertreiben zu helfen," und "die Zeit" wurde "mit lustigen Discursen" oder mit "Spielen" und ei= ner "kleinen Depauche in Wein und Bier nebst Ta= back=Fumien" zugebracht. Ungeachtet der Marschall feinen "Ballast" mit Wachen rings umstellt hatte, wußte sich ber Teufel in Gestalt "eines fehr großen Kerls mit einem schwarzen Bart und Paruque" Nachts 2 Uhr 68) Eingang zu verschaffen. Wie Faust von

- 1 1 1 1 h

nem gefangenen Mörder oder Räuber, so das Urtheil im Gefängniß empfangen und der Strase des Todes gewärztig seyn muß." Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 206. Wagnerbuch, Bl. 155. 65) "Da ihme (D. Kausto) der Geist angesagt, daß der Teusel ihn holen werde," ging er "eben an diesem Tag zu seinen vertrauten Gesellen, Magistris, Baccalaureis und andern Studenten mehr, die ihn zuvor oft besucht hatten, die bittet er, daß sie mit ihm in das Dorf Rimlich, eine halbe Meil von Wittenberg gelegen, wollten spazieren, und alloa mit ihm eine Mahlzeit halten" u. s. w. Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 220—222. 66) Luremburgers buch bei Scheible a. a. D. S. 860. 67) Aeltestes Faustbuch bei Scheible a. a. D. S. 860. 67) Aeltestes Faustbuch buch a. a.

feinen Freunden Abschied nimmt, und vom Teufel in einem besondern Zimmer, seinem Schlafgemach, in die Hölle geführt wird <sup>69</sup>), so sagt auch der Marschall zu seinen "invitirten Gästen," als er den Teufel erstennt: "Adieu, bis aufs Wiedersehen." "Keiner von euch folge mir nach <sup>70</sup>)."

Wie Wagner um Verlängerung der Frist bittet <sup>71</sup>), so verlangt auch Luxem burg "nur noch ein halb Jahr" für sich. Wie Faust vor seinem Ende die mit seinem Blut beschriebene Urkunde gezeigt wird, so legt auch Luciser dem Franzosen "seine Handsschrift, bestätiget mit seiner eigenen Hand und Blut," zur Einsicht vor <sup>72</sup>). Wie Faust und Wagner, stagen und weinen <sup>73</sup>)," so äußert der Marschall seine Verzweislung mit "erbärmlichem Flehen und Seuszen," mit "Zittern und Zagen <sup>74</sup>)." Wie die Geselzlen Faust's in dessen Schlasgemache Lärmen hörten, und die Erschütterung im ganzen Hause gespürt wurde <sup>75</sup>),

D. S. 861. 69) Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 224. 70) Luxemburgerbuch a. a. D. S. 865. 71) Nach 24 Jahren des Bertrags zeigt der Teusel dem Faust "die Verschreibung", und verfündet ihm, taß er "auf die ander Nacht seinen Leib holen werde." Aelte stes Faustbuch a. a. D. S. 216. 72) Luxemburgerbuch a. a. D. S. 866. 73) Faust "ward geängstet, weinet und redet immer mit sich selbst, fantasiert mit den Sänden, ächzet und seuszet, nahm von Leib ab" u. s. w. In mehreren Kapiteln solgen Kapucinerartige Klagen Fausts über sein Schicksal. Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 206—216. "Wagner ging in seine Kammer, webestaget und weinet immersort mit Zittergeschrei über sein begangenes Leben." Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 155—159. 74) Luxemburgerbuch a. a. D. 75) Die Studenten, die in Rimlich neben Faust's Zimmer

fo höreten Luxemburg & Freunde, die vor der versschlossenen Thüre seines Schlaszimmers waren, "ein schröcklich Geschrei von dem Luxemburg, zugleich auch einen grausamen Knall als einen Karthaunenschuß sammt großer Erschütterung des ganzen Pallastes, daß sie gemeinet, es würde Alles untergehen, worüber sie vor Angst in das Vorgemach gelausen, sich gekreuziget und gesegnet, und nicht gewußt, was zu resolvieren 76)." Wie bei Faust, fanden die Gesellen, als sie die Thüre des Gemaches öffneten, "nichts, als etliche Tropsen frisch Blut da liegen 77)." Die "Kleidung sammt Paruque" lag "auf dem Bette"; "Leib und Seele aber war leider dahin 78)."

In keinem spätern Buche ist die Geschichte von Faust und Wagner treuer nachgebildet, als in dem Wolksbuche von dem Marschall von Luxemburg. Die spätern Acten der Herenprocesse im 17ten und 18ten Jahrhunderte enthalten zwar von katholischen und protestantischen Ketzerrichtern durch die Folter auszepereßte Bekenntnisse zur Genüge, daß Männer und Frauen, am meisten aber die letztern, zu egoistischen und andern verderblichen Zwecken unter eigenthümlichen

S cools

schliefen, hörten Nachts zwischen 1 und 2 Uhr einen "grospen ungestümmen Wind, als ob Alles zu Grunde geben und das Haus zu Boden reißen wollte," "ein greuliches Pfeisen und Zischen, als ob das Haus voller Schlangen, Nattern und auderer schädlicher Würme wäre." Aeltessies Faustbuch a. a. D. S. 224. 76) Luxemburgerbuch a. a. D. S. 869. 77) "Sie sahen aber teisnen Faustum mehr, und nichts, dann die Stuben voller Bluts gesprüßet." Aeltestes Faustbuch S. 224 bis 226. Luxemburgerbuch a. a. D.

Feierlichkeiten, auch mit Unterschriften des eigenen Blustes Verträge mit Teufeln in verschiedenen Gestalten auf gewisse Termine abgeschlossen haben. Keine Gesschichte aber hat eine solche Bedeutung erhalten, daß aus ihr sich ein Volksbuch entwickelt hätte, da die Faust= und Wagnerblauben blieben.

Wir haben schon oben gesehen, daß die Reformatoren des 16ten Jahrhunderts die Quelle des spätern Teufelsbündnisses und aller bösartigen Zauberei vorzüglich in den Schoos der römisch=katholischen Kirche verlegten, und wie eben dadurch die Sagen von Joshann Faust und Christoph Wagner in allen Redactionen mehr oder minder einen antirömischen, evangelischprotestantischen Thous gewannen 79). Die beste Wasse war den Reformatoren das reine Christenthum, wie sie es nach Luthers Grundsaße "der Glaube macht selig" ausfaßten, gegen seden Angriss des Teufels, und der erste genannte Herausgeber der Faustsage, Georg Rudolph Widman, sagt dieses selbst ausdrücklich. Weil Faust Luthers Grundgedanken vom Glauben vernachstäßigte, ging er nach Widman zu Grunde 80). Das

<sup>79)</sup> M. s. die SS. 3, 4, 9 ves I. Bochns., und 1, 5 und 6 dieses Bochns. 80) Bei jeder Gelegenheit stellt Wid man, der erste genannte Herausgeber der Faustige im Jahre 1599, Luther und seine Anhänger den "Parpisten" gegenüber, aus deren Schoose die "Zauberei" Faust's hervorging. "Wie greulich hat der Teusel und der Bankt gewüthet, da der theure Mann Gottes, Doct. Martinus Luther seliger ist ausgestanden, und hat den Chestand gestilligt, und den Cötibat als gottlos und unchristlich versdammt? Da er auch eine Ronnen, die vom Adel war, Catharinam von Born, aus dem Klostersgenommen, und

rum mußten auch die Protestanten gegen folche Teufelsbundniffe beilend und fegnend auftreten, wie Wid= man in seinen eigenen Erflärungen ber Fauftsage mel= bet. Im Jahre 1538 hatte ein Student aus Wittenberg, "mit Ramen Balerius von R.," Schüler "des Praceptoris, Georgius Maior," mit dem Satan schon seit 5 Jahren, die Zeit, für welche Wagner sei= nen Vertrag abschloß, ein Bündniß mit dem Teufel eingegangen. Der "junge Student brauchte bei Abfassung seines Satanischen Bundnisses die Worte: "Ich fag bir, Christe, meinen Dienst und Glauben auf, und will einen andern Herrn annehmen." Er wurde, da er "Reu und Leid" hatte, von Doctor Martin Luther 311 Wittenberg in der Sacristei im Beiseyn ber Diaco= nen und seines Präceptoris, Georgii Maioris abfolviert." Luther legte ihm die Hände auf, knieete nieder mit den andern, so dabei waren, betete das Vater unser, und hielt eine Rede, in der er von bem "in ber bei= ligen driftlichen Kirche eingesetzten Predigtamt" sprach, und bem Gunber auf ben Glauben an Chriftus Berzeihung zusagte. Balerins fagte formlich und feierlich "bem Teufel" ab 81).

20

ibn verehlichen lassen, da war bei den Papisten eitel Morstio und Zettergeschrei." Wid man's Fausthist orie, Thl. I, Cap. 9, Erinnerung. Mit Rücksicht auf Luther's Theologie sagt derselbe (Fausthist orie, Thl. II, Cap. 1., Erinnerung): "So war es auch dem D. Fausto kein rechter Ernst, das wußte der Satan wohl; denn dem Teusel sind aller Gottlosen Herzen bewußt, als wenn sie kein Lieb, noch herzlich Bertrawen und Glauben haben, sondern ein kalt Herz, wie S. Paulus zu den Kömern am 14ten Kapitel spricht: Was nicht aus dem Glauben gehet, das ist Sünde." 81) Wid man's Faustbistorie, Thl. U.

Auch an der protestantischen Universität Tubingen wurde am 11 December des Jahres 1596, also zur Beit, in welcher das Faustbuch in drei Auflagen erschienen und zwei Ausgaben des Wagnerbuches veran= staltet waren, bem Senate angezeigt, ein Student, "Leip= ziger" mit Namen, habe einen schriftlichen Vertrag mit Satan abgeschloffen, um von biefem Gelb zu erhalten. Die Theologen mußten ihn untersuchen; ber Student gestand, von dem fargen Teufel noch kein Gelb erhal= ten zu haben; die Schulden hatten ihn dazu verleitet, er ware über 200 Gulben schuldig, und der Meffer= schmied plage ihn wegen einer Summe von 31/2 Gul-Der Student wurde "incarcerirt," follte fich auf das Abendmahl "am Christtage" vorbereiten; als er aber später "filberne Löffel und Becher" fahl, kam er aufs Neue in ben Verbacht bes Satansbundes, und es sollte nach vorläufig an feinen Bater in Sachfen gestellter Nachricht gegen ben Dieb peinlich verfahren merben 82).

Luther selbst kannte Faust, und spricht von ihm in einem Theile der von Widman bekannt gemachten Tischgespräche 83). "Da hat man des D. Faust i über Tisch gedacht, was er in Kurz für Schalkheiten getrieben hätte. Darauf sagt Doctor Luther ernstlich: Was er wolle, so wird's ihm an dem Ende wieder

- in 0

Cap. 1, Erinnerung. 82) Dr. R. v. Mohl, geschichtliche Nachweisungen über die Sitten und das Betragen
der Tübinger Studirenden während des 16ten Jahrhunverts." Tübingen, 1840, 8. S. 49. 83) Die zweite Aufschrift der "Zeitbestimmung," und welche Widman seiner Ausgabe der Fausthistorie von 1599 vorausschickt,
lautet: "Erzählung, was D. Luther von D. Fausto gehalten bab."

reichlich belohnt werden. Denn es steckt nichts Andes
res in ihm, denn ein hoffärtiger, stolzer und ehrgeizis
ger Teufel 84). "Widman schließt die Geschichte
von der "Bekanntschaft Luthers mit Fausto: Diese
und andere mehr kurzweilige und fröhliche, erzählte Ges
spräch, da man dieses D. Fausti gedachte, habe ich aus
einem besondern Schreiben, so mir bekannt, wollen ers
zählen und anziehen 85) "

Der protestantische und antironische Charakter, der sicht durch die ganze Faust= und Wagnersage hindurch= zieht, zeigt sich auch in dem Volksbuche, das dem Tietel und dem Inhalte nach, wie seither gezeigt wurde, den beiden deutschen Volksbüchern nachgebildet worden ist, in der Zaubergeschichte von dem Teufelsvertrage

bes Marschalls von Luxemburg.

Der Verfasser des Luxemburgerbuches, welches auch in dieser Hinsicht ganz im Sinn und Geist der Faust= und Wagnerbücher niedergeschrieben ist, beweist die Existenz "der Teusel" allein aus dem "unbetrüg= lich en Worte Gottes." Er meint, daß die Menschen "einander versühren," wann ste "nicht wissen, was wahre Religion" sen. Dieses zeigt sich ihm in ächt protest antischer Aussassungsweise dann, wann sie "Gottes Wort, die Predigt und die Prediger nicht achten 86)." Er eitiert unter den dem Teusel Verschriebenen den Valerius, einen Wittenstergerstudenten, des Georgius Maior Schüler oder

t copic

<sup>84)</sup> Widman's Fausthistorie a. a. D. 85) Widman's Fausthistorie a. a. D. 86) "Des Weltberufenen Herzogs von Luxemburg Pacten ober Berbündniß mit dem Satan," Offenbach, in Scheible's Sammlung, Kloster, Bd. III, S. 850.

Famulus, wie er ihn nennt <sup>87</sup>), der befanntlich von Luther felbst als ein solcher Schwarzkünstler 1538 erklärt und in den Schoos der protestantischen Kirche als Reuiger wieder aufgenommen wurde <sup>88</sup>). Die Geistelichen, die sich mit dem Teufel einlassen, werden, im Gegensaße gegen die "Prediger," "Priester" genannt <sup>89</sup>). Die "Herren Geistlichen" sollen es mit dem Teufel machen, "wie Lutherus und seine Colelegen," sie sollen ihre Zuslucht zu "dem barmherezigen Gotte nehmen." Dabei wird "Melchior Abai vird "Melchior

<sup>87)</sup> Luremburgerbuch a. a. D. 88) Wibman's Fausthistorie, Thi. II, Cap. 1, Erinnerung. 89) Luzemburgerbuch a. a. D. S. 851. 90) Luremburzgerbuch a. a. D. S. 852.

# Inhalt.

|              | Geite                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| §. 1.        | Die spätern Darstellungen der Faustsage in Deutschland 5-92                                  |
| §. 2.        | Verbreitung ber Fauftsage außerhalb                                                          |
|              | Deutschlands                                                                                 |
| §. 3.        | Die angeblichen Schriften des Schwarz-<br>künstlers Faust                                    |
| S. 4.        | Christoph Wagner, der Famulus 163—169                                                        |
|              | Ursprung, Zeit und Charakter ber Sage<br>von Christoph Wagner 169—181                        |
| <b>§.</b> 6. | Die Sage von Christoph Wagner, dem<br>Famulus, von 1593 181—271                              |
| §. 7.        | Verbreitung der Wagnersage und spätere<br>Nachahmungen der Faust = und Wag=<br>nergeschichte |

Von demselben Verlage wurde an alle Buchhandlungen versendet:

## Das Schaltjahr;

welches ist

der deutsch Kalender mit den Figuren,
und hat 366 Tag.

### Durch J. Scheible.

Weit einer großen Anzahl komischer, fatyrischer, magischer und anderer Abbildungen.

#### Preis gebunden 2 Thaler.

Dieses mit einer Menge Spott=, heiterer 2c. Bilber aus= gestattete Werk ist so pikanten Inhalts, und enthält so viele Curiositäten und Geltenheiten in Wort und Bild, raß diejenigen, welche in vollem Maße fich ergößen und Rari= täten gesammelt besitzen wollen, die sie einzeln selbst zu enormen Preisen gar nimmer bekommen könnten, es nicht werden entbehren wollen. Die Resultate der Nachforschun= gen in ben ansgezeichnetsten Bibliotheken zur Kunte bes beutschen Mittelalters, zunächft im Gebiete bes Komischen, Wundervollen und Pikanten, werden in diesem Ralender niedergelegt. Bieles ift nach bochst wichtigen Manuscrip= ten, den feltensten s. g. Fliegenden Blättern, ferner nach Holzschnitten von A. Dürer, Jost Amman, Hans Schenflein 20: gegeben. Das Ganze ift nach Idee und Ausführung etwas durch und durch Originelles! — Unter einer Menge hier nicht aufzugählender Rubriken sind am reichsten folgende vertreten: Die heitern Feste des ganzen Jahres: Efelsfeste, Fastnachtgebräuche, Mummereien, Bohnenkönig, Martinsgänse, Narrenfeste, Nürnberger Schönbart, Gefellenstechen, Bauernturnier, Frauenturnier, Pfingstlümmel. Urbanreiten, Maiensteden, Rischersteden, Scheibenschießen u. s. w. — Altdeutscher Wit, Schwank und Spott von: Geb. Brandt, Geiler v. Kaisersbeig, Bebel, Jac. Aprer, Fischart, Murner, Pauli, Bidram, Rosenplut,

Frischlin, Hans Folz, Hans Sachs u. f. w. - Die Wuns dermänner und die Wandermittel in ihrem ganzen Umfange: Theophrastus Paracelsus, Albertus Magnus, Agrippa von Nettesheim, Erittheim ic.; Paffauerkunfte, Böllenzwänge, Schätebeben, Bunschelruthe, Geifter = Citarionen, Hexenfahrten, Liebestrante, Magie, Aldemie, Sympathie u. f. w. — Besondere Sitten und Gebräuche: Die Frauenhäuser und Frauenwirthe, Probenachte ber deutschen Bauernmädden, Kommnächte, Kiltgeben in ber Schweiz, Jus primae noctis. De virginitatis custodia, Jungferrecht, Jungfernanatomie, Erotische Siftorien u. s. w. — Volks- und Fürstenlust nach allen Richtungen: Turniere, Aufzüge, Schauspiele, Puppen = und Glücksspiele, Fastnachtsspiele, Badefahrten, Badestuben 2c. Spottschriften, Spottbilder und illustrirte fliegende Blätter : Aus der Zeit der Reformation, bes dreißigjährigen Rriegs, bes niederländischen Freiheitsfampfes, der verschiebenen Religionsparteien und Stände untereinander u. s. w. - Handwerkers, Künstler= und Studenten = Ceremoniel: Gebräuche, Liederluft ac. - Häusliches Leben : Effen und Trinfen, Ruchenund Rellermeisterei, Moden und Luxus, Gelage, Bankette, Schlaftrunke, Rleidung und Trachten, Sausrath u. f. w. -Abenteurer und Unhalde : Fahrende Schüler, Bagan: ten, fahrende Frauen, Zutrinker und Praffer, Schwelger, Raufbolde, Wegelagerer, falsche Spieler, Goldmacher, Teufelsbeschwörer, Wahrsager und Zeichenteuter, Zigeuner zc., die Losungen und Zeichen der Mordbrenner u. f. m. -Curiofitäten aus bem Gebiete ber Justig: richtliche Zweikampfe, Herenproben, Feuer= und Wasserpro= ben, peinliches Halsgericht, Kehdebriefe, Vorladungen jum Behmgerichte u. f. w. - Die mittelalterliche Ra: kenderweisheit in ihrem ganzen Umfange : Prognoftikon, Zeichen und Wunder am himmel 2c., Aberlaße, Schröpf=, Bad= und andere medicinische Borschriften, Bet= terregeln, Bauernphilosophie u. s. w. - Sof= und Volks. narren, Gecken für eigene Rechnung, Grobiane, Unfläther, Lügner, Poffenreißer, Schälke, Cu: nifer, Beloten, Botenreißer und unfaubere Beifter aller Art.

## Schatzgräber

in ben

literarischen und bildlichen

### Seltenheiten, Sonderbarkeiten zc.

hauptsächlich

des deutschen Mittelalters.

Herausgegeben

noc

J. Scheible.

#### Achter Cheil:

Die deutschen Volksbücher von Fauft und Wagner. Durch R. A. v. Reichlin: Meldegg.

HHI.

Stuttgart, 1848.

Verlag bes Herausgebers.

Leipzig: Expedition des Rlofters.

### Die deutschen Volksbücher

nod

# Johann Faust,

bem Schwarzfünstler,

und

### Christoph Wagner,

bem Famulus,

nach

Ursprung, Verbreitung, Inhalt, Bedeutung und Bearbeitung

mit

steter Beziehung auf Göthe's Fauft und einigen fritischen Anhängen

von

Aarl Alex. Freiherrn v. Reichlin-Meldegg, ordentlichem, öffentlichem Professor der Philosophie an der Ruprecht : Rarls : Hochschule zu Heidelberg.

#### Drittes Bändchen,

welches die dichterischen Darstellungen ber Faustsage, den Schluft und die Anhänge umfaßt.

Stuttgart, 1848.

Verlag bes Herausgebers.

Leipzig: Expedition bes Rlofters.

### Die dichterischen Darstellungen der deutschen Volkssage von Faust.

Das Streben ber Menschennatur in ben Schranken des Endlichen nach dem Unendlichen, das sich in dem Wissenschaftsburste und der Genufgier Faust's offen= bart, ist schon in ber Prosa bes ältesten Faustbuches von 1587 ein wirklich bichterischer Stoff. Fauft veranschaulicht auch in dieser alten Faustfabel "bas menschliche Streben, Kämpfen und Irren." Theologie, Philosophie und Medicin; er wird seines Wissens und Grübelns wegen nur ber "Speculirer" genannt 1). Umsonst hat er es versucht auf bem Wege ber Wiffenschaft und Magie. Rastlos treibt ihn über die menschlichem Streben gezogene Schranke der Trieb nach den Tiefen des Wiffens. Er will "Ablers= flügel" und "alle Grunde am himmel und auf Erden erforschen 2)"; "in ben Elementen ipeculiren 3)." Eine Sehnsucht nach bem Unendlichen bemächtigt sich bes an die Schranken bes End= lichen gebannten, letten Magiers an ber Gränzscheibe bes Mittelalters und der Neuzeit, daß sie felbst dem Herausgeber ber ältesten Sage von Johann Fauft ein

Scools.

<sup>1)</sup> Aeltestes Faustbuch nach der Ausgabe von 1588, S. 4. 2) Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 6. . 3) Aeltestes Faustbuch S. 21 und 22.

Stoff für Dichter schien. Faust's "Abfall" ift "nichts anderes, benn sein ftolzer Sochmuth, Ber= zweiflung, Berwegung und Bermeffenheit, wie ben Riesen war, barvon die Poeten bichten, baß fie bie Berg zusammentragen und wider Gott friegen wollten, ja wie bem bofen Engel, ber fich wiber Gott feste, barumb er von wegen seiner Hoffahrt und Mebermuth von Gott verstoßen murbe 4)." Fauft hat luftig gelebt; auch sein Genuß ist nicht befriedigt. Er schließt deßhalb, weil ihn die eigene Rraft nicht zum Ziele führt, ben Vertrag mit Mephi= stopheles. Dieser soll ihn "lehren" und "berichten," was er "von Menschen nicht erlernen mag," wozu ihm die "Gaben," die "Geschicklichkeit" und ber "Kopf" fehlen; er soll ihm helfen, die "elementa zu specu= liren." Dafür foll er sein gehören mit "Leib und Seele 5)." Mephistopheles ist nicht nur das teufli= sche, er ist auch bas humoristische und ironi= sche Princip des Widerspruches. Ehe ihn Faust beschwört, "lacht ber Teufel in die Faust" und "läßt ihm den Hintern sehen 6)." Er freut sich schon im Voraus auf den Gewinn der Faustseele. Er will ben Fauft "auf das Affenbanklin setzen," er foll ihm "eben der rechte sehn 7)." Er kommt nicht gleich, son= dern neckt den Faust, wenn er beschworen wird; "er läßt sich an, als wenn er nicht gern an bas Ziel und an den Regen kame 8)." Wenn er ben Faust nach abgelaufenem Vertrage, in die Hölle zu führen, erscheint,

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 19. 5) A. a. D. S. 21 und 22. 6) A. a. D. S. 7. 7) A. a. D. S. 7. 8) A. a. D. S. 7.

verhöhnt er ihn mit einer Masse von Sprüchwörtern, voll deutschen Mutterwißes <sup>9</sup>). Das schrankenlose Stre= ben nach dem Allgenusse und dem Allwissen ist das,

mas zulett Fauft zu Grunde richtet.

Aber nicht nur in der Anlage des ältesten Fausts buches und in seiner Aussührung liegt die Duelle zu einem Menschenstreben und Menschenthat darstellenden Gedichte; sondern im ersten Entwurfe selbst waren bissweilen deutsche Reime eingeschalten, die mit der Sage im Zusammenhange stehen, und, als zur Sage ausstrücklich verfertigt, von dem Herausgeber bezeichnet werden.

Nachdem der Sammler der Elemente des älte sten Faust buches die Urkunde mitgetheilt hat, die Faust, mit seinem Blute unterschrieben, dem Teusel übergab, gibt er uns drei gereimte Strophen auf diesen Vorstrag, und setz über ste als Ausschrift: "Wider D. Fausti Verstockung ist dieser Versund Reismen wohl zu sagen 10)." Wenn der Teusel den Faust furz vor der Höllensahrt mit Sprüchwörtern verspottet; so werden ihm besondere Reime, als zur Faustgeschichte gehörig, in den Mund gelegt. Ehe die Verse mitgetheilt werden 11), sagt der Teusel zu Faust: "Du mußt diese meine Versprechung leisten, und merke meine Reimen 12)."

Wenn auch die ursprüngliche Anlage des Gedichtes durch Widman's Redaction verwässert wurde, so

<sup>9)</sup> A. a. D. S. 210-213. Bgl. S. 9 des I. Bändschens, S. 136. 10) Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 23, vergl. S. 9 des I. Bändchens. 11) Sie stehen S 9 res I. Bändchens, S. 186. 12) Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 209 und 210.

sind doch in dieser Bearbeitung von Zeit zu Zeit in den "Erinnerungen" der einzelnen Hauptstücke Reime eingeschalten, welche zeigen, wie gerne man schon im Anfange die Sage in dichterischer Gestalt zu behandeln suchte.

Theils selbstständige Verse, theils Uebersetzungen lateinischer Sprüche oder Verse in deutschen Reimen theilt uns Widman schon in der ersten Ausgabe seiner

Fauftgeschichte mit.

Unter den selbstständigen Versen sind besonders die Reime wichtig, welche Widman als symbolum der Gesundheitslehre des D. Faust bezeichnet, und Faust's "eigene Reime" nennt. "Hiemit soll des D. Faust ie i g e n e r Re i m beschrieben werden, die er, als er erstlich in der medicina studieret, für sein symbolum sühret; aber er ist dem zuletzt nicht nachgangen.

Credite mortales, noctis potatio mors est. Die Nacht mit Zechen bringen zu, Das thut kein Ochs, kein Schwein, noch Kuh. Zudem liest man vom Socrate, Der aß nicht baß und trank nicht eh', Bis ihn der Hunger darzu trieb, Darumb er klug und kräftig blieb. Wer ist jucunde, das ist wohl, Cum voluptate trinkt, der soll Gewiß und sicher seyn, daß er Zum satten Alter kommen werd' 13)."

Auf Faust's Leben paßten, wie dieses sich später zeigte, nach Widmans naiver Bemerkung die Reime:

"Wer täglich fressen und saufen thut, Den hat gewiß der Teufel im Hut."

<sup>13)</sup> Wirman's Fausthistorie nach der Ausgabe von 1599, Thl. I, Cap. 14, Erinnerung.

und:

"Ein Schmeichler = Teufel und süßes Gift, Ein leicht geacht Sünd' den Boll'n trifft 14)."

Als eigene Verse des Faust, da er noch mäßig war, führt Widman folgende an, die der Schwarzs künstler in ein "Arzneibuch" schrieb:

"Nimmermehr leer und all Tag voll Thut weder Leib, noch Seelen wohl, Thut dir nicht gut, folg' meiner Lehr', Zu Nüchterkeit dein Leben kehr 15)."

Wenn Widman Faust's meteorologische Kenntnisse erwähnt, beschreibt er die Eigenschaften des März in folgenden Reimen:

"Frawenlieb', Rosenblätter Märzenblüth', Aprillenwetter, Deßgleichen auch das Federspiel Berkehrt sich oft, wer's glauben will."

und des April:

"Der April war nie so gut, Er schneit dem Baur'n auf seinen Hut 16)."

Aus dem "Freidank" werden die Werse angeführt:

"Ehr' und ein trewes Herz bestehet, So Falsch und Untrew ganz zergehet 17)."

Die Ausschweifungen "der lieben Jugend" werden mit dem Treiben "der Schweine" verglichen, und in Versen beschrieben, welche schon oben angegeben wur=

a state of

<sup>14)</sup> Widman's Fausthistorie a. a. D. 15) Widsman's Fausthistorie a. a. D. 16) Widman's Fausthistorie, Thl. I, Cap. 28, Erinnerung. 17) Widsman's Fausthistorie, Thl. I, Cap. 42, Erinnerung.

ben, und zu benen sich Anklänge in Göthe's Faust sinden 18).

Ueber den Einfluß des weiblichen Geschlechtes auf die Männer sagt Widman:

"Den König David täuscht ein Weib, Ein Weib den Fürsten Samson teubt Und Herkulem, den Freyen, hält Ein Weib veriert, ihn narrt und fällt, Wie man auf diesen Tag noch spricht, Wenn man ein steisen Knaben siecht, Gebt ihm ein Weib, die macht ihn kurr, Ist er gleich Stahl, er wird wohl murb 19)."

Die Liebe in der Jugend schildert er:

"Also ging es mir auch, Da ich war ein junger Gauch 20)."

Ueber das Weissagen des Wetters hat er die Verse:

"So die Hund das Gras speien, Und die Weiber über die Flöh' schreien, Oder sie die Zehen jucken, Thut naß Wetter herzurucken 21)."

Ueber die Vergänglichkeit des Lebens:

"Ueber hundert Jahr Ift unser weder Haut, noch Haar 22)."

Andere Verse sind bloße Uebersetzungen lateinischer Sprüche.

<sup>18)</sup> Widman's Fausthistorie, Thl. I, Cap. 47, Erinnerung. Bergl. S. 1 des II. Bändchens S. 34. 19) Widman, Thl. II, Cap. 6, Erinnerung. 20) Widman a. a. D. 21) Widman, Thl. II, Cap. 16, Erinenerung. 22) Widman, Thl. II, Cap. 15.

Die Verse bes Ovibins von ber Mebea:

Et miserum tenues in jecur urget acus überset Widman:

"Sie kann Radeln groß und klein Tief zaubern in die Leber hinein 23)."

Die Worte bes Aleneas beim Wirgil:

Argenti atque auri memoras, quae multa talenta, Gratis parce tuis . . .

gibt er burch:

"Was fagst bu von Silber und Gold, Solchs du beinen Kindern sparen sollt 24)."

Die Grabschrift auf Lucretia, "Alexanders des VI. Buhlschaft,"

Conditur hoc tumulo Lucretia nomine, sed re Thais, pontificis filia, sponsa, nurus —

wird von ihm übertragen:

"Lucretia hier begraben liegt, Thais, die Hur' übertreffend weit, Dieweil sie weder Bater, noch Bruder scheut 25)."

Den bekannten lateinischen Spruch:

Felix, quem faciunt aliena pericula cautum übersetzt er:

"Es ist freilich ein weiser Mann, Der sich ander Leute Schaden nimmt an 26)."

Noch ehe Widman die Geschichte von Faust

a service la

<sup>23)</sup> Widman, Thl. 1, Cap. 42, Erinnerung.

<sup>24)</sup> Widman, Thl. II, Cap. 9, Erinnerung.

<sup>25)</sup> Widman, Thl. III, Cap. 18, Erinnerung

<sup>26)</sup> Wibman, Thl. III, Cap. 18, Erinnerung.

herausgab, unmittelbar nach der Ausgabe des ältesten Faustbuches, erschien eine "reimweise" Behandlung der alten Faustsage <sup>27</sup>). 'Sie ist unzweiselhaft, wie schon die Aehnlichkeit der Titel zeigt, eine Ausarbeitung der

Faustsage vom Jahre 1587 in gereimter Rebe.

Aus diesem deutschen Volksgedichte bildete sich noch in früher Zeit ein deutsches Volkslied, das im Auszuge die Schickfale und Thaten Faust's enthält; doch mit einzelnen Abweichungen, welche sich weder in dem ersten Faustbuche, noch in den spätern Redactionen deselben sinden, aber an verschiedenen Stellen auffallende Anklänge au die polnische Sage von Faust oder Twardowski enthalten 28). Dieses Volkslied fast im Auszuge die ganze Geschichte Faust's von dessen Geburt bis zum Tode in sich.

Der Anfang des Volksliedes mahnt an eine Jahrmarktsballade 29), und das Lied wurde sicher als

<sup>27) &</sup>quot;Bon D. Johann Fausten, Schwarzfünst:
ler, eine erschrecklich Geschicht, allen Gottlossen zum schrecklichen Exempel und trewherzisger Warnung, Neimenweise," 1588, 8., angesführt in Jo. Clessis elenchus, tom. II, S. 233. 27a) Bon der Hagen, die "ältesten Darstellungen der Faustsage," S. 15 und 19, Unmerfung 4. 28) "Doctor Faust, sliegen des Blatt aus Köln," in des "Anaben Wunderhorn" von C. A. von Arnim und Clemens Brenstand, S. 214 ff., mitgetheilt in der Abhandlung: "Sage vom Doctor Faust" von Dr. Stieglitz dem Aeltern, in Raumer's historischem Taschenbuche, Jahrgang 1834, S. 179—182. 29) "Doctor Faust, sliegen des Blatt aus Köln," in v. Raumer's historischem Taschenbuche, Jahrg. 1834, S. 179:

<sup>&</sup>quot;Hört ihr Christen mit Berlangen Run was Neues ohne Graus, Wie die eitle Welt thut prangen Mit Johann, dem Doctor Faust."

fliegendes Blatt, wie das deutsche Volksbuch, "vont christlich Meinenden" auf deutschen Jahrmärkten ver= fauft. Der Verfasser arbeitet nicht allein aus ber altesten Faustsage, sondern er kennt in diesem kleinen Liebe auch die Redaction Wibman's, beren erste Ausgabe 1599 erschien. In der ältesten Faustsage nämlich ist Fauft eines Bauren Sohn gewesen, zu Rob bei Weimar burtig 30). Nach Widman's Redaction dagegen ist "Faustus bürtig gewesen aus der Grafschaft Unhalt 31)." Beide Darstellungen ber Faust= fage weichen also von den geschichtlichen Zeugnissen ab, nach welchen Fauft zu Kundlingen (Knittlingen) bei Maulbronn im Würtembergischen das Licht der Welt erblickte. Der Verfasser bes "fliegenden Blat= tes" halt fich nun an die Wibman'sche Redaction, da nach ihm Faust zu Anhalt geboren wurde 32). Fauft verbindet fich in dem Liede mit Mephistopheles, zu bessen näherem Umgange er auf eine andere Weise kommt, als dieses in der Faustsage und auch bei Wid= man bezeichnet wird. Er citiert nicht einen, sondern "vierzigtaufend Geister," von benen allen ihm keiner gefällt, als Mephistopheles, ber so geschwind, wie "ber Wind" ift 33). In einem Fauft beigelegten Zauber-

<sup>30)</sup> Aeltestes Faustbuch nach ber Ausgabe von 1588, S. 1. 31) Widman's Fausthistorie nach der Ausgabe von 1599, Thl. I, Cap. 1, S. 1. 32) "Doctor Faust, sliegendes Blatt aus Köln" a. a. D. S. 179:

<sup>&</sup>quot;Bon Unhalt war er geboren, Er fluvirt mit allem Fleiß, In der Hoffart auferzogen, Richtet sich nach alter Weis."

<sup>33) &</sup>quot;Fauft, fliegendes Blatt" a. a. D. S. 179 und 180:

buche sinden sich Anklänge an diese Ansicht, die sich nirgends in den Redactionen des Volksbuches von Faust sindet <sup>34</sup>). Reichthum und Sinnengenuß sind für Faust die Hauptgründe seines Vertrages, den er mit Luciser abschließt <sup>35</sup>).

In vielen Punkten weicht das Volkslied von der alten und auch der später redigirten Faustsage, dem eisgentlichen deutschen Volksbuche von Johann Faust ab, und nähert sich in Vielem, wie sonst kein anderes deutsches Buch, der Volkssage vom polnischen Faust voer Tward von kti.

Twardowski verlangt von "Mephistophel" scheinbare Unmöglichkeiten, die der Teufel alle mit Kunst in Wirklichkeiten umschafft. "Mephistophel" muß ihm "ein gemaltes Pferd" lebendig machen, aus "Sand eine Peitsche drehen," aus "Nußkernen ein Haus von

> "Bierzig tausenb Geister Thut er sich eitiren Mit Gewalt aus ber Höllen. Unter diesen war nicht einer, Der ihm konnt' recht tauglich senn, Als der Mephistopheles, geschwind, Wie der Wind,

34) In dem "Runst=, Miracul= und Wundersbuch," oder "dem schwarzen Raben," auch "dreisachen Höllenzwang" werden ebenfalls mehrere Geister von Faust beschworen, bis er den rechten findet. Der rechte ist ihm aber nicht dersenige, der so schnell, wie der Wind, ist. Er verwirft diesen, den Mochiel, auch den Aniquel, so "schnell, wie den Bogel der Luft," bis er "Aziel" behält, so geschwind wie des Menschen Gedanken. Man vergl. §. 3 des II. Bändchens. 35) "Faust, fliegen des Blatt," a. a. D. S. 180:

"Geld, viel tausend, mußt er schaffen, Viel Pasteten und Confect, Gold und Silber, mas er wollt." der Höhe der Karpathen bauen," mit "Mohnkörnchen als Latten und Judenbärten als Ziegeln decken, und von ersteren jede mit drei Zweckhen, ein Zoll dick, drei Zoll lang," befestigen, endlich sogar er, der Unheilige, "ins heilige Weihwasser springen und sich in diesem baden 36)." Das Ganze wird in der poetischen Aufschsen von ironisch, daß der polnische Faust von seinem Diener "Mephistophel" verlangt, er soll nur ein Jahr bei seiner lieben Frau Twardowska aushalten; dann wolle er gerne den Vertrag vollführen. Der Teusel, der entsetzlichen Zumuthung zu entgehen, entslieht durch's Schlüsselloch, und Faust wird gerettet, was übrigens eine dichterische Ausschmückung ist, und in der polnischen Faustsage nicht vorkommt, welche, wie die deutsche, mit Faust's Höllenfahrt endet 37).

Auch in dem fliegenden Blatte verlangt der deutsche Faust von Mephistopheles scheinbar Unmöglisches, was er mit großer Schnelligkeit wirklich zu maschen weiß, bis er zulett ebenfalls dem Teufel etwas, wie dem Satan des Twardowski, zumuthet, was dieser auszusühren nicht im Stande ist. Der Grund dieser Jumuthungen ist ebenfalls der Wunsch, sich vor der Höllenfahrt zu schützen. Der Teufel muß ihm, wenn er reitet, immer voraus gehend, wie ein Läuser, "hinten, vornen, auf beiden Seiten den Weg pflastern, ja er muß mit ihm zum Zeitvertreib auf der Donau Kegel schieben 38)." Zulett zeigt Satan dem Fau st

<sup>36)</sup> Abam Mickiewicz "Frau Twardowska," Gedichte, erster Theil, übersett von Blankensee, 1836, S. 56-61. 37) Abam Mickiewicz a. a. D. S. 61 und 62. M. vgl. S. 2 des II. Bändchens. 38) Faust, sliegendes Blatt, a. a. D. S. 180:

zu Terufalem die Stelle, wo das Kreuz hing, an dem der Erlöser starb. Mephistopheles muß ihm nun nach seinem Wunsche 3 Ellen Leinwand bringen; darauf soll er, wie Faust will, schnell die Stadt "Portugall" (sic) malen, daneben Christus, am Kreuze hangend, wie er war, als er starb; aber die heilige Aufschrist am Kreuze darf er ja nicht vergessen <sup>39</sup>). Der Teusel weiß ihn jedoch zu betrügen, er malt ihm das schöne Bild der Liebesgöttin Benus auf die Leinwand statt des erlösenden Christusbildes. Faust, der, von Engeln umgeben, sich bekehren wollte, wird bei dem Ansblick der schönen Frauengestalt "verblendet," vergist jeden Gedanken an Sinnesänderung, und die bösen Geister sühren ihn zur Hölle ab <sup>40</sup>).

"Wann er auf der Post thut reiten, Hat er Geister recht geschoren, Hinten, vorn, auf beiden Seiten, Den Weg zu pflastern, auserkoren. Regel schieben auf der Donau, War zu Regensburg sein Freud."

39) Fauft, fliegendes Blatt, a. a. D. G. 181:

"Die große Stadt Portugall Gleich soll abgemalet seyn. Dieß geschehe auch geschwind, Wie der Wind: Dann er malet überall So gleichförmig, Wie die schönste Stadt Portugall. Hör', du sollst mir jest abmalen, Darf nicht fehlen, ich sag' es frei, Daß du nicht sehlst an dem Titul, Und dem heil'gen Namen sinden, Diesen konnt' er nicht abmalen; Darum bitt' er Faustum Ganz beständig: Schlag' mir ab Nicht mein' Bitt', ich will dir wiederum Geben dein' zuvor gegebene Handschrift; Dann es ist mir ganz unmöglich,

40) Fauft, fliegendes Blatt, a. a. D. G. 182:

Auch aus der ältesten Ausgabe der Faustsage vom Jahre 1587 gingen Elemente in dieses Volkslied über. In keiner Ausgabe der ältesten Faustsage, nicht einmal in der zweiten von 1588 ist die Geschichte "Dr. Faustus, ein guter Schüte," enthalten, als in der ältesten von 1587 <sup>41</sup>). Auf Faust, als "guten Schüten," aber wird im Volksliede angesvielt <sup>42</sup>). Auch an das alte Wagner buch sinden sich Anklänge in demselben. Wie in jenem Wagner auf der Fahrt nach Regensburg Kunststücke auf der Donau machen läßt, indem sein Affe ein schwer beladenes, wohl besmanntes Schiff allein gegen den Strom zieht <sup>43</sup>), so schiebt bei Regensburg Faust im Volksliede auf der Donau Regel <sup>44</sup>).

In allen diesen Bearbeitungen ber Fauftsage, welche

"In derselben Viertelstunde Kam ein Engel, von Gott gefandt, Der that so fröhlich singen Mit einem englischen Lobgesang. So lang der Engel da gewesen, Wollt' sich bekehren der Doctor Faust. Er thate sich alsbald umkehren, Schet an der Höllen Grauß. Der Teusel hatte ihn verblendet, Malt ihm ab ein Benusbild. Die bösen Geister verschwunden, Und führten ihn mit in die Höll."

41) Aelteste Faustsage von 1587 bei J. Scheible, Kloster, Bd. II, S. 1041. 42) Doctor Faust, flies gendes Blatt, a. a. D. S. 180:

"Und zu Straßburg schoß er (Faust) bann Sehr vortrefflich nach der Scheiben, Daß er haben konnt' sein' Freud'. Er thät nach dem Teusel schieben, Daß er vielmal laut aufschreit."

43) Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 57—59. 44) Doc. tor Faust, fliegendes Blatt, a. a. D.

theils in dichterischer Form abgefaßt waren, theils in die Profa einzelne Verse einschwben, oder einen wirklich poetischen Stoff in ungebundener Rede behandelten, herrscht die epische Form der Anschauung vor, so daß in ihnen die Faustsage als ein eigentliches Volksependent.

Aber Faust tritt als Mann der That auf; sie, die über alle Schranken hinaus will, und selbst das diabolische Element zu Hilse nimmt, ist es, die ihn zuletzt zu Grunde richtet. Darum war Faust ein eigentlicher Stoff zum Volksdrama, und wir has ben oben schon gesehen, wie auf den Theatern des 17ten Jahrhunderts Faust bereits ein volksthümlicher Name geworden war, und es auf den Marionettentheatern dis in die neueste Zeit blieb 45).

Die erste bramatische Bearbeitung des Faust ist die vom englischen Dichter Marlowe, die schon 2 Jahre nach der Ausgabe des ältesten deutschen Faustbuches erschien <sup>46</sup>), aber durchaus nicht originell, sondern der ächt deutschen, ältesten Volksfage von Faust nachges bildet ist <sup>47</sup>).

Auch in der dramatischen Auffassung blieb die Faustfage Volkssage, da sie, wie sie vorher Volksepos
gewesen war, und in der Sage des "christlich Meinenden blieb," nun während des 17ten und 18ten Jahrhunderts Volksdrama als Marionettenstück wurde. Auch das Marionettenstück "Faust" hält sich in seiner Ausführung an das eben behandelte, deutsche Volkslied
"Faust, ein fliegen des Blatt," Beim Abschlusse

Comb

<sup>45)</sup> M. s. S. 7, S. 282 — 285 des II. Bochns. 46) Marlowe, Doctor Faustus, tragical history, 1589. 47) M. s. S. 2, S. 108—113 des II. Bändchens.

des Vertrages mit bem Teufel fordert Faust im Ma= rionettenstücke Geld, Weiber und Ruhm. Solche Forderung ift dem Teufel Kleinigkeit. Endlich verlangt er, wie Twarbowsti und Fauft im Bolfsliede abn= liche Aufgaben stellen, in naiv=metaphysischer Zusam= menfassung, der Teufel solle ihm "das Unmögliche möglich machen." Das, meint ber Teufel komisch, ist eben unmöglich. Fauft bleibt darauf, und will nach Jerusalem. Dahin kann ber Teufel nicht, bringt aber dem Magier das Kreuz vom Kalvarienberge. Während Fauft vor diesem in reuiger Empfindung niederknieet, zeigt ihm Mephistopheles im Hintergrunde die verführerische Helena, und Fauft, vom Bosen überwältigt, ftürzt ihr in die Arme 48). Die Geschichte hat eben= falls Aehnlichkeit mit der in dem "fliegenden Faust= blatte," in welchem Mephistopheles seinem Zöglinge, der nach Jerusalem kommt, das Kreuz Christi auf die Leinwand malen foll, und ihm bafür ein Benusbild vorzaubert 49). Nach einer ber ältesten Marionetten= darstellungen 50) ist Faust zu Anfange des Stückes allein im Zimmer vor einem Folianten; er hat Bieles und Vielerlei gelernt; er hat es in den Wissenschaften vergebens versucht <sup>51</sup>). Zwei Stimmen erheben sich neben ihm, die eine von der rechten, die andere von der linken Seite. Da er eben ben Entschluß gefaßt hat, mit bem Teufel zur Ergründung ber Geheimniffe

<sup>48)</sup> Rosenkranz, zur Geschichte der deutschen Lites ratur, Königsberg, 1836. 49) Doctor Fauft, fliesgendes Blatt, a. a. D. S. 181 und 182. 50) Mitzgetheilt von Leutbecher in seiner Schrift über den Faust von Göthe, S. 100 ff. 51) Gerade so, wie ihn Göthe im Monologe zu Anfange des ersten Theiles auftrezten läßt.

der Wissenschaft einen Vertrag zu schließen, bestätigt ibn die Stimme von ber linken Seite in feinem Borjage, während die Stimme rechts ihn auffordert, sich ferner mit der beiligen Theologie zu seinem Rugen und zur eigenen Seligkeit zu beschäftigen. Wie Her-kules am Scheibewege 52), steht er zwischen der Stimme seines guten Engels und des Satans. Er entscheidet sich für den letten, zieht den Zauberfreis, und beschwört die Teufel. Jeden fragt er nach seiner Ge= schwindigkeit. Der eine ift so schnell, wie ein Bogel, ber zweite, wie ein Pfeil, ber britte, wie des Menschen Gebanke 53). Die Scene andert fich. Wagner, ber Famulus, unterhält fich mit Rafpar ober bem Sans. wurste, einer im Volksbrama überall hinzugefügten Person, die in der Faustsage nicht existiert, weil in dieser der Teufel selbst theilweise die Rolle des Humoristen übernimmt. "Raspar" ist ber personifizierte beutsche Volkshumor, eingestreut zwischen die ernsten Scenen der deutschen Volkstragödie, der Arlequino der Ita-liener, der Pierrot oder Paillasse der Franzosen und der Grazioso der Spanier 54). Kaspar glaubt, als er den Wagner sieht, er wäre im Wirthshause; benn "Fressen und Saufen," sich dabei aber "vor dem Teufel huten" bilben ben Inbegriff feiner Lebensphilosophie. Er ist sehr erfreut, als er hört, daß er sich in Fauft's Sause befinde, weil ihn bas "gute Es sen" nichts kostet. Run schließt & aust ben Vertrag mit bem Teufel, ben er gang nach ber Sage mit fei-

15,000

<sup>52)</sup> Leutbecher a. a. D. S. 100. 53) Nachgebildet bem ältesten, Faust zugeschriebenen "Kunste, Mira-tul- und Wunderbuche." M. s. S. 3, S. 139 u. 140 bes II. Bändchens. 54) Leutbecher a. a. D. S. 101.

nem Blute unterzeichnet; zu feinem Schrecken findet er später an der innern Handfläche die Inschrift H. F. d. h. homo fuge, Mensch fliehe 55). Raspar un= tersucht, wenn er allein ift, bie Bücher seines Herren, macht Wipe barüber (in der Berlinerdarstellung sind es Nante's Eckensteherwitze). Leiber hat er nicht lesen lernen, und unterhalt bas Publifum mit feinem Buchfabieren, gegenüber ber tiefen Gelehrfamkeit bes großen Principals Faust. Endlich bringt er burch langes Studium heraus, bag man mit bem Worte Berlif bie Teufel herbeigaubert, mit Berluf bavonjagt. Er ver= fucht es sogleich, und es macht ihm keinen kleinen Spaß, mit Berlif und Berluf die Teufel in bem Studierzimmer feines Herren berein= und hinaustanzen zu lassen. Faust erscheint hierauf am Hofe eines ita= lienischen Fürsten. Er hat ben Raspar als Diener mitgenommen, boch die ausbrückliche Bedingung gesett, daß diefer von ihm und seiner Zauberei schweige. Raspar geht seinem Herrn an ben Hof voraus, und ver= sichert ben bortigen Hausmeister unter Zittern, ba ihm dieser mit Drohungen zu Leibe rückt, er werde nie aus ibm herausbringen, daß er ein Deutscher und bagu ber Diener eines weltberühmten Zauberers fet. Da er nicht reben barf, so ballt er auf die Frage bes Sausmei= sters, wer fein herr fen, die Hand zu einer "Faust"

a fundação

<sup>55)</sup> Das Marionettenstück hält sich hier strenge an die älteste Bolkslage. "Name D. Faustus ein spisig Messer, sticht ihme eine Ader in der linken Hand auf, und sagt man wahrhaftig, daß in solcher Hand ein gegraben und blutige Schrift gesehen worden. O homo suge, das ist: D Mensch, sleuche vor ihme und thue recht." Aeletestes Faustbuch nach der Ausgabe von 1588, S. 19 und 20.

zusammen, um zur allgemeinen Beluftigung ber Buschauer burch diese symbolische Darstellung den Namen Faust's zu bezeichnen. Der Hausmeister hat Scharf= finn genug, ben Namen bes berühmten Mannes zu errathen. Diefer wird am Sofe bes Fürsten glänzend empfangen. Die Fürstin ift von Fauft entzuckt, ber ihr Simson, Goliath, Judith, Holofernes und andere Gestalten ber Vorwelt mit ben nothigen Erklärungen zeigt 56). Fauft verliebt sich in die Fürstin, die ihm ebenfalls ihre Liebe schenkt. Der Berzog, ihr Gemahl, will den Zauberer vergiften, wovon diesen Mephisto= pheles benachrichtigt. Beide fliehen. Kafpar wird zurückgelassen, und unterhalt bas Publikum durch feine komische Angst. Zum Glücke fällt ihm mitten in ber Todesangst unter ben ihn verfolgenden Italienern bas Bauberwort Berlif ein. Gin Göllengeift erscheint. Sans= wurst will mit ihm in einem Wagen in Begleitung eines schönen, jungen Madchens, weil bas Alleinrei= sen sehr langweilig ist, zu seinem Herrn nach Deutsch-land fahren. Der Teufel bringt ihm seine Schwester, bann die Großmutter und nach und nach die gange Familie Rafpars, wodurch biefer erfährt, daß feine ganze erlauchte Familie bereits in ber Solle fist. Er will lieber allein, als in solcher Gesellschaft reisen. So kommt er nach Wittenberg zurück, und wird bort Nachtwächter, obgleich er sich für geschickter halt, als mancher Rathoherr in Wittenberg ift. Die in ber al-

<sup>56)</sup> Der ältesten Faustsage nachgebildet, in welcher Faust am Hofe des deutschen Kaisers, Karls V., Alexander den Großen und seine Gemahlin und den Studenten die Helena aus Griechenland zeigt. Aelte stes Faustbuch nach der Ausgabe von 1588, S. 135—137 und S. 172 bis 174.

testen Faustsage außbedungenen 24 Jahre 37) sind verflossen. Faust will sich bekehren. Mephistopheles zeigt ihm Belena, und die gange Befehrung bat ein Ende, indem er in Seligkeit dem Weibe in die Arme finkt 58). Kaspar ist Nachtwächter geworden, und da eben der lette Tag für Faust angebrochen ift, ruft er die neunte Stunde an. Man hort eine Stimme hinter ben Couliffen: "Faust, mache bich bereit." Dazwischen, mahrend sich Faust verbirgt, zankt Raspar mit seiner Frau. Nun ruft er zehn Uhr an, und die Stimme erschallt: "Fauste, du bist angeklagt." Die Pause füllt ein tonrischer Streit zwischen Kafpar, Frau und Kind aus. Die eilfte Stunde wird verfündet, und die Stimme ruft: "Fauste, du wirst gerichtet." Da es zu Ende geht, schlägt Fauft bem Rafpar, seinem Diener, ben Teufel zu täuschen, einen Kleiderwechsel vor, wovon der kluge Kaspar unter allerlei komischen Bemerkungen nichts wissen will. Mit der zwölften Stunde, die ver= nehmlich hinter ber Scene schlägt, wird Fauft von den Teufeln in die Hölle abgeführt. Kaspar kommt zum Schlusse, wittert an bem Schwefelgestank, bag ber Teufel da war, und bedauert unendlich, ihn nicht mehr angetroffen zu haben, weil er gar zu gerne einige Grufe bei feiner Großmutter bestellt hatte. Mit bem Nachtwächterliede bes Raspars, bas ben Sorer ermahnt, sich mit bem Bofen nicht einzulassen, schließt bas Darionettenstück 59). Nach einer andern Redaction ge-

Freedo.

<sup>57)</sup> Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 21, 22 und 206. 58) Als sich Faustus bekehren wollte, und es gegen das Ende seines Lebens ging, vermählte er sich mit ter Helena auf des Teufels Anrathen "im letten Jahre seisnes Lebens." Aeltestes Faustbuch a. a. D. S. 198. 59) Man vergl. Franz Dorn, Geschichte der teutschen

schieht es, wie in den Marionettenstücken von Don Juan 60), daß der Kaspar sich entweder zur allgemeinen Belustigung vor dem Teufel verbirgt, und ihn auf allerlei Arten ässt, oder, da dieser keinen Theil an ihm

bat, ihn wohl auch eigenhandig burchprügelt.

Da die Fauftsage einen beutschen Ursprung bat, und Fauft felbst in seinem Ginnen, Streben, Rampfen und Irren einen durchaus deutschen Charafter besitt, fo daß die Sage als Epos und Drama einen gang volksthümlichen Namen gewann, so burfen wir uns nicht barüber wundern, daß in keinem Lande feit ber mit Klopstock und Lessing wieder neu auflebenden, deut schen Dichtkunft die Sage von Fauft mehr Dichterisch aufgefaßt und dargestellt murde, als in Deutschland. Mach der Zeitfolge sind die bedeutendsten, poetischen Bearbeitungen dieser Sage in neuerer Zeit die von Lessing, von Friedrich Müller ober bem Daler Müller, von Klinger und von Lenau. Die Alrbeit von Gothe steht so boch erhaben über ben übrigen bichterischen Bearbeitungen, daß fie mit bensel= ben nicht verglichen werden fann, und am Schlusse ihre eigene Stelle erhält.

Gotthold Ephraim Lessing (geb. 1729 gest. 1781) faste im Jahre 1759 zwei Pläne zur bramastischen Bearbeitung Faust's, und man konnte von dem Verfasser eines Nathan, einer Emilie Galotti und Minna von Barnhelm Ausgezeichnetes über diesen Gesgenstand erwarten. Wir kennen aber von der Aus-

and the second

Poesse und Beredtsamkeit, S. 96, und Leutbecher, über den Faust von Göthe, 1838, S. 98—109. 60) Die gestruckten Puppenspiele von Don Juan bei J. Scheible, Mioster, Bd. III, S. 699—766.

führung dieser Plane nur dürstige Fragmente, welche nicht hinreichen, ein entschiedenes Urtheil über das Ganze zu fällen <sup>61</sup>). Die ersten zehn Gesänge von Klopstocks Messiade waren schon erschienen, als Lessing diesen Plan zum Drama von Faust faßte <sup>62</sup>). Die Begeisterung, welche die ganze Zeit beim Erscheinen der ersten Gesänge des Klopstock'schen Messias ergriff, wirkte unverkennbar auch auf Lessing bei der Abstalfung des Planes zum Fausidrama ein. Der Ansfang dieses Entwurses erinnert uns unwillkührlich an die Versammlung der Teusel im Höllenreiche unter Satans Vorsitze, wie sie der deutsche Sänger der Messiade schildert, wenn gleich sonst Lessing in jeder andern Hinsicht ein Gegenpol zu Klopstock war.

Die Teufel versammeln sich, wie in der Messiade, unter Satans Vorsitze in der Hölle, wenn das in Fragmenten ausgeführte Faustdrama von Lessing bezinnt. Ihr Versammlungsort ist eine zerstörte, gothische Kirche mit einem Hauptaltare und sechs Nebensaltären. Auf dem Hauptaltare hat Satan seinen Sitz, auf den Nebenaltären die übrigen Teufel. Die Teufel sind unsichtbar; nur ihre mißtönenden Stimmen wer-

<sup>61)</sup> Lessing's theatralischer Rachlaß, Thl. II, S. 213. Desselben sämmtliche Schriften, 1827, Bd. 23, S. 164 ff. Leutbecher, über Göthe's Faust, S. 144—154. 62) Bon Kriedrich Gottlob Klopsstock (geb. 1724, gest. 1803) erschien der Messas von dem Jahre 1748 bis 1773. Die ersten drei Gesänge erschienen in den Bremischen Beiträgen im Jahre 1748. (4. Band); dann erschien die Messiate bis zum fünsten Gesange, Halle 1751, und hierauf zehn Gesänge, Kopenshagen 1755, 4., und Halle 1756, 8. Bis 1768 erschies nen 15, bis 1773. 20 Gesänge.

ben gehört 63). Satan erkundigt sich nach ben Wer= ken der einzelnen Teufel. Diese erzählen verschiedene Thaten, deren sie sich rühmen. Der eine Teufel sah eine Wolke am Himmel, schwang sich in sie, barg sich in ihr schwärzestes Dunkel, und gog ihre Gluth auf Die hutte eines frommen Armen und feiner Familie. Sie haben ihr Besitthum verloren; ihr Leben schützte ein guter Engel. Satan tabelt bas Werk. Das Gold verführt den Armen, und jagt, bem Reichen geraubt, . biesen in Berzweiflung. Die That hat den Frommen enger mit Gott verknüpft. Gin anderer Teufel ver= nichtete durch den Orfan eine Flotte von Wucherern auf dem Meere. Satan mißbilligt die That, ohne welche die Wucherer ohnedieß längst der Hölle verfallen, neue Reize zur Gunde und Fluch und Verberben über ben gangen Erdfreis gebracht hatten. Der britte sieht eine "Buhlerin schlummernd, die sich halb traumend, halb machend in ihren Begierben malgt." Er "lauscht auf jeden Zug ihres Althems, borcht ihr in die Seele auf jede wollustige Phantasie, und endlich erhascht er glücklich bas Lieblingsbild, bas ihren Bujen am höchsten schwellt." "Aus diesem Bilde schafft er sich eine schlanke, nervige, blübende Jünglingsgestalt." Mit biefer "raubt er einer noch unberührten Schönheit den ersten Ruß;" er freut sich "ber Flamme, Die er ihr ins Blut gehaucht; Diese gibt sie bem ersten Berführer preis, und spart diesem die Sunde ber Werführung 64)." Satan lobt bie That als die "eines bef= feren Teufels, ber Verberben in ber Welt ber Seelen

1 4 11 14

<sup>63)</sup> Lessing's Faustdrama, abgedruckt bei Leutbescher, über Göthe's Faust, S. 145. 64) Lessing's Faustdrama a. a. D. S. 145—147.

fliftet." Ein vierter hat keine That gethan; nur ei= nen Gebanken gehabt, boch hofft er, bag biefer Gebanke, zur That geworden, "alle andern Thaten zur Erde schlägt." Der Gedanke ift , "Gott seinen Liebling zu rauben," einen "benkenden, einsamen Jüngling, ganz ber Weisheit ergeben, ganz nur für sie athmend, für sie empfindend," "jeder Leidenschaft absagend, außer der einzigen für die Wahrheit." Fauft ist dieser Liebling. Doch ber Teufel verzweifelt, ihn zu faffen, weil er, ungeachtet er "von allen Seiten um seine Seite schlich," an ihr "keine Schwäche" fand. Satan meint: "Hat er nicht Wißbegierbe? So laß ihn nur mir über. Das ift genug zum Berderben 65)." Er hebt die Sitzung auf, und alle Teufel sollen ihm die= nen, Fauft's Seele zu verberben. Ueber ben Ruinen der alten gothischen Kirche aber schwebt der Engel der Vorsehung, mit sanfter Stimme verkündigend: "Ihr sollt nicht siegen <sup>66</sup>)." Offenbar sollte diese Scene ein Vorspiel, eine eigentliche Einleitung zur Faustragödie senn, wie Göthe später eine folche seinem Faust vorausschickte, in welcher ebenfalls Gott, die ewige Liebe nach ber Idee bes Chriftenthums, und feine Boten, die Engel, und Mephistopheles, der Anklager ber Men= schen, wie er biese Rolle in dem alten Siob spielt, in der Verfammlung ber Kinder Gottes, einander in ihrem Urtheile über Fauft's Streben und Sanbeln kampfend gegenüber stehen, und auch hier, wie in Lessings Vorspiele, ber Sieg bes guten Princips über bas bose voraussichtlich angedeutet wird 67). Der Be-

<sup>65)</sup> Lessing's Faustdrama a. a. D. S. 147 und 148. 66) Lessing's Faustdrama a. a. D. S. 148. 67) Göthe's Faust, 1. Thl., sammtliche Werke, voll-

banke eines solchen Vorspiels, in dem der Kampf der beiden, von der christlichen Religion nach orientalischer Idee symbolisch dargestellten Mächte des Guten und Bösen in der Menschenseele und der Sieg des Guten über das Böse anschaulich gemacht wird, ehe sich vor den Augen des Zuschauers das Leben des den Ormuzd und Ahriman in sich schließenden Faust entrollt, ist ein wahrhaft dichterischer, des Genies eines Less in g durchaus würdiger, bleibt aber in der Ausführung weit hinter dem "Vorspiele Göthe's" zurück.

Satan darf in einer solchen symbolischen Andeutung nicht mit seinen Teufeln den ganzen Versammlungsort erfüllen, wie dieses bei Lesssing geschieht, und der Engel darf nicht allein von oben herunter mit einem "ihr sollt nicht siegen" die Macht des Guten über

fländige Ausgabe letter Hand, 12. 1828, Bd. XII, S. 24 und 25:

## Der Berr:

"Wenn er mir jest auch nur verworren bient; So werd' ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, Daß Blüth' und Frucht die künft'gen Jahre zieren.

## Mephiftopheles:

Was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren, Wenn ihr mir die Erlaubniß gebt, Ihn meine Straße sacht' zu führen!

## Der herr:

So lang er auf ber Erbe lebt, So lange fen bir's nicht verboten. Es irrt ber Mensch, so lang er strebt.

Nun gut, es sen dir überlassen! Zieh' diesen Geist von seinem Urquell ab, Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen, Auf deinem Wege mit herab, Und steh' beschämt, wenn du bekennen mußt: Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange Ist sich des rechten Weges wohl bewußt." das Bose veranschaulichen. Ganz anders ist dieses bei Göthe. Die ewige Liebe mit ihren Boten nach der Idee des Christenthums, den Engeln und Erzengeln, erfüllt die Räume des Himmels; Satan erscheint nicht nur als das verderbende, sondern auch als das hus moristischsironische Princip des Widerspruchsgeistes, der als Schalf mit seinem Stachel zur Entwickelung des Lebenskampses so nöthig ist, als das Gute. Er erscheint unter den "Kindern Gottes" als der verneisnende, an der Herrlichkeit des Menschengeschlechtes zweisselnde, dem unendlichen Streben die Schranke entgegensehe, diabolische Humor, der als Gegensat dem menschlichen Leben selbst nach dem Ausspruche Gottes 68) so nöthig, als der Athem ist.

Die göttliche Liebe erlaubt nach dem Göthe'schen Vorspiele dem Satan die Prüfung Faust's, ist aber, da Irren menschlich, Streben göttlich ist, im Voraus des Sieges über den Widerspruchs- und Verneinungs- geist des Lebens gewiß <sup>69</sup>). Leffing nimmt nun zu eisner zweiten Vorbereitung, die sich auf Faust selbst bezieht, nach diesem Entwurse die Zuslucht.

Der Engel, der Faust den Sieg erkämpfen hilft, sendet den Schlummer über seine Glieder. Faust sieht sich im Traume selbst, von Teufeln verfolgt und geneckt, bis endlich, im Begriff, ihnen als Beute an=

Der Berr:

<sup>68)</sup> Göthe's Fauft a. a. D. S. 25:

Von allen Geistern, die verneinen, Ift mir der Schalt am wenigsten zur Last. Des Menschen Thatigseit kann allzuleicht erschlassen, Er liebt sich bald die unbedingte Ruh; Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu, Der reizt und wirkt, und muß als Teufel schassen.

<sup>09)</sup> Göthe's Fauft a. a. D. S. 24 und 25.

heim zu fallen, das Traumbild verschwindet. Fauft erwacht, und ber Traum ist ihm eine Warnung, bie ihn in bem Streben nach Wahrheit noch mehr befestigt 70). Offenbar ift es besser, folche aus mythischen Vorstellungen entstandene Zauber= und Wunderfabeln, wie Engel und Teufel, so spärlich, als möglich, zu brauchen, und, nachdem ber Lefer burch bas Vorspiel auf ben Kampf Gottes und bes Teufels um Fanft's Seele vorbereitet ift, bedarf es feiner weitern Ginlei= tung, und auch in biefer Sinsicht fteht bas Gothe'= fche Vorspiel weit über bem Leffing'schen, bag unmittelbar nach bem Ausspruche bes Ewigen und nach Satan's humoristischer Bemerkung 71) uns Faust nicht träumend, fondern lebend, wie er nach der Wolksfage felbst geschildert wird, von Wissenschaftsdurst und Benufgier gequalt, von feinen Buchern und Inftrumenten umgeben, im altgothifchen Gemache vor ben Augen steht 72).

Es scheint uns, daß Lessing selbst bei dem ersten Entwurfe dieses Traumvorsviel nach dem Vorspiele der Teusel in der altgothischen Kapelle für überstüssig und unpassend hielt, weil offenbar die vier ersten Auftritte des ersten Aftes aus dem Lessing's chen Fragmente des Faustdramas uns den lebendigen Faust,

<sup>70)</sup> Lessing's Faustdrama a. a. D. S. 148.
71) Göthe's Faust a. a. D. S. 26:

Mephistopheles, nachbem der Himmel sich geschlossen und die Erzengel sich vertheilt haben:

<sup>&</sup>quot;Bon Zeit zu Zeit seh' ich den Alten gern, Und hate mich, mit ihm zu brechen. Es ift gar hubsch von einem großen Herrn, So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen."

<sup>72)</sup> Böthe's Fauft a. a. D. G. 29, ff.

wie er ist, und wie ihn auch Göthe zu Anfange seiner Tragödie darstellt, vorführen.

Fauft ift unter feinen Buchern bei ber Lampe. Zweifel über scholastische Weisheit erfüllen seine Seele. Er erinnert sich, daß ein Gelehrter ben Teufel über des Aristoteles Entelechie citiert haben soll. Er ver= sucht die Beschwörung, und ein Geift tritt aus bem Boben herauf, mit langem Barte, in einen Mantel gehüllt. Der Geift fragt: Wer beunruhigt mich? Wo bin ich? Fauft ersebrickt, und erwiedert: Wer bist bu? Sie reben sich zu Anfange so an, wie un= gefähr Fauft und ber Erbgeift in ber erften Scene der Göthe's chen Fausttragodie 78). Bald aber geht dieser Dialog so meit von bem Göthe'schen and= einander, bag jebe, auch bie fernfte Beziehung verfchwin= bet. Der Teufel gibt fich als Aristoteles zu erkennen, und läßt sich mit Fauft in allerlei spitfindige Erorterungen ein, und biefer beschwört nun wirkliche Teufel, beren gerade sieben sind, wie auch in Fauft's cabula nigra 74) steben Teufel vorkommen. Wir sinden hier Anklänge an das Faust zugeschriebene "Kunst= Miracul= und Wunderbuch 75)," in welchem dieser die Teufel nach ihrer verschiebenen Geschwindig-

Geift:

Wer ruft mir ?

Fauft abgewendet:

Schredliches Geficht!

Geift:

Du haft mich mächtig angezogen, An meiner Sphäre lang gesogen, Und nun —

Weh', ich ertrag' dich nicht!

THE PARTY

<sup>73)</sup> Göthe's Fauft a. a. D. G. 34:

<sup>74)</sup> M. s. Bändchen II, S. 3, S. 157. ff. 75) M. s. Bochn. II, S. 3, S. 139 und 140.

keit frägt. Er will auch bei Lessing den schnellsten Teufel. Der eine reitet auf den Strahlen des Lichtes, ein anderer ist so schnell, wie der Pfeil der Pest, ein dritter, wie der Wind, ein vierter, wie des Menschen Gedanken, ein fünfter, wie die Rache des Rächers. Keiner sagt Faust zu, als der, dessen Schnelligkeit so stark ist, wie "der Uebergang vom Guten zum Bösen 76)."

Außer dem hier Gerügten in dem Lefsing's chen Entwurse eines Faustdramas ist auch das wirklich Ausgeführte viel zu vratorisch und zu wenig eizgentlich poetisch gehalten, als daß es, auf solche Weise fortgesetzt, je hätte ein gelungenes Ganzes werden können 77).

Auch Friedrich Müller oder Maler Müller (geb. 1750 gestorb. 1827) faßte den Gedanken einer dramatisserten Bearbeitung des Faust. In zwei Stücken hat dieser Dichter unsern Zauberer behandelt 78).

F -4 (F - 1/4)

<sup>76)</sup> Lessing's Fauftdrama a. a. D. S. 149—154. 77) Wir führen hier zum Belege nur die Worte Fauft's an, wenn er in der letten, von Lessing aussgearbeiteten Scene, den rechten, nämlich den schnellsten Teufel gesunden hat:

<sup>&</sup>quot;Ha! Du bist mein Teusel! So schnell, als ber Uebergang vom Guten zum Bösen! Ja, ber ist schnell; schnelsler ist nichts, als der! — Weg von hier, ihr Schrecken des Orfus! Weg! — Als ver Uebergang vom Guten zum Bösen! Ich habe es erfahren, wie schnell der ist! Ich habe es erfahren!" Lessing's Faustorama, a. a. D. S. 154. 78) Friedrich Müller (ver Maler), Sistuation aus Faust's Leben, Mannheim, 1776, und Faust's Leben, dramatisirt von demselben Verfasser, Mannheim, 1778. M. vrgl. desselben sämmtliche Werte, Heivelberg, 1811, 3 Bd. 8., zweiter Thl. Auss

Faust hat einen unersättlichen Sunger nach Kon= nen und Vollbringen, Wissen und Wirken, Sobeit Der Dichter hält sich in dem bramati= und Ehren. sierten Leben Fauft's, was ben Anfang betrifft, ganz an die von Leffing zu Anfange seines Drama's ausgeführte Idee von der um Mitternacht in den Trum= mern einer gothischen Kirche stattgefundenen Teufels= versammlung unter Satans Vorsitze. Mit manchen genialen Gedanken verbinden sich in der Darstellung dieser Teufelssynode humoristisch = satyrische Ausfälle. Die Liederlichkeit des Jahrhunderts ist zwar dem Teufel angenehm, aber, weil Alles "mittelmäßig, gemein, pobelhaft ift," weil "das Laster mit Samtpfoten durch die menschliche Gesellschaft schleicht," und "keine gro= Ben Verbrechen" mehr vorkommen, äußerst langweilig. Mogol, der Goldteufel, Cacal, der Wollustteufel, Utoti, der Literaturteufel, sprechen und unterstüßen Satans Rlagen über die Erbarmlichkeit ber Welt, Die es nicht einmal mehr dahin bringen kann, im Lafter groß zu fenn. "Die Menschen sind nach Cacals Bemerkung "schwache Hunde geworden, die nicht ein= mal mehr genießen können, wie sichs gehört." Es gab wohl in der Literatur, wie Atoti erzählt, "ge= sunde Kerle und Bengel, die mit Karbatschen und Kolben Kröten und Füchse aus bem Wege schlugen. Nun tragen ste als Waffen statt bieser "Strobbelme in den Armen, die sie drohend schwingen," sich ihres "Sturmes und Dranges" rühmend. Gelbst Lucifer fürchtet bei folcher Aussicht auf schwache Erbärmlich= feit einen Generalbanquerott fogar für die Hölle, die

zug und mehre Stellen ganz abgebruckt bei Leutbecher, Göthe's Faust, S. 155 — 173.

bei solcher Mittelmäßigkeit um ihre beste Kraft kommt. Mirgends sindet Utoti in der Literatur "ein Körnschen Mark, überall Buben, die der Mutter Literatur die Schaam aufdecken, ohne selbst darüber zu erröthen." Mephist opheles erscheint, und weiß "noch einen wahrhaft großen Menschen, Faust." Ehe der Teusel aus Unmuth den Scepter der Hölle niederlegt, will er noch diesen näher kennen lernen, und durch alle Elemente näshern sich die Höllengeister der Sphäre Faust's 79).

Dieser tritt bei Maler Müller schon zu Ansfange nicht, wie bei Lefsing, als ein reiner, nach Wahrheit dürstender Jüngling auf. Er hat sich in der Wissenschaft, aber auch im liederlich-lustigen Leben bewegt, und neben dem Wissenschaftsdurste leitet ihn auch die Genußbegierde eines sinnlich-lüsternen Lebens.

Fauft tritt in Ingolstadt auf, wo er auch nach der Sage studierte 80), und wird von den Gläubigern, welche der freie und hochmüthige Magister Knellius, sein Feind, anführt, verfolgt, bis ihn des Teufels Hülfe entführt. Ehe die Gefellen in die Aneipe stürzen, in welcher Faust, von den Gläubigern belagert, sitzt, zeigt ihm der böse Geist, der sich "feinen Genius" nennt, an der hintern Wand des Zimmers "Klumpen Silbers und Goldes, gemünzt und ungemünzt, in Hausfen und Säcken, Juwelen und Kleinodien in goldenen

<sup>79)</sup> Müller's Leben Faust's, im Auszuge bei Leutbecher über Göthe's Faust, S. 156—158. 80) Nach Wirman's Fausthistorie, Thl. 1, cap. 1, S. 2 stuvierte Faust an der Universität zu Ingolstadt. "Als er (Faust) nun tüchtig dazu war, schicket er (seines Baters Bruder in Wittenberg, bei dem er lebte) ihn gen Ingolstadt auf die hohe Schule, da er dann in gar kurzer Zeit tresslich wohl in seinen Studies sortkommen."

Schränken," "die Guter ber Welt, die ber Geift feinen Freunden zutheilt;" hierauf öffnet sich ber Vorhang zum zweitenmale, und man sieht an der Wand "Kro= nen, Scepter, Orben, Abelsbriefe," Die "Herrlichkeiten ber Welt, die der Teufel seinen Freunden verleiht." Wenn sich ber Vorhang zum brittenmale entrollt, feben wir "Mädchen in wollustigen Gruppen auf dem Ka= napee, und hören eine liebliche Musik." Das "find bie Freuden der Welt für die, welche ber Genius liebt." "Eins noch fehlt," ruft Faust, der Vorhang theilt sich, wir erblicken "eine Bibliothek im Hintergrunde, vorn die Künste und Wissenschaften emblematisch in Marmorgruppen um eine Pyramide, worauf oben Faust's Bildniß, von ber Ehre gefront, fteht." Die Stimme bes Genius aber ertont: "Ruhm und Ehre benen, die mir hold find." Das sind die Phantome, die Fauft's Seele erfüllen, und die sie zum Untergange verlocken. Mephistopheles, wie bei Göthe, in Scharlach 81) gekleidet, erscheint. Statt des Faustmantels, den Gothe nach der Sage braucht 82), übergibt Mephistophe= les dem Faust ein Buch, bas, in die Sand genom= men, ihn "über Meer und Land, durch Thor und Thur und Mauer" führt 83). Fauft fliegt mit bem Buche

<sup>81)</sup> Mephistopheles erscheint als Cavalier in "rothem, goldverbrämtem Kleide" Göthe's Faust a. a. D. S. 79. 82) Göthe's Faust a. a. D. S. 61 u. 102. 83) Die Ausschrift des Zausberbuches lautet:

<sup>&</sup>quot;Bertrau' mir wohl, bann kommst mir nach. Dies Buch, nimm's hin in beine Hand, Frei sliegst du über Meer und Land, Durch Thor und Thür' und Mauer fest."

Friedrich Müller's Leben Faust's, dramatisirt, bei Leutbecher a. a. D. S. 162.

und Mephistopheles davon, und die Wuth der heranstürmenden Gläubiger wendet sich nun gegen Knel= lius, der sich, mit Roth und Beulen gezeichnet, von einem Springbrunnen berab nur durch einen Luftsprung rettet. Faust's Bater kommt von Ferne her zum Sohne, um, ba er von seiner schwarzen Zauberfunst und seinem Leben hörte, ihn mit Baterbitten und Ba= terthränen zu einem andern Leben zu bekehren. Allein Fauft's Gesellen zertrümmern alle guten Vorfate bes Sohnes und alle Bitten des Vaters. Um Mitternacht steht Faust am Kreuzwege, wie er einen solchen auch nach der Sage mählt 84), und ruft die Geister der Hölle. Während, wie bei Leffing, 7 erscheinen 85), fagt ihm nicht, wie bei Leffing, der schnellste unter ihnen zu. Er verwirft sie alle. Faust's Streben geht weiter, als nach der Hülfe untergeordneter Höllengeister. Die Geister, die Faust verschmäht, verschwinden. Er ist allein; Mephistopheles erscheint, er schläft ein, und während seines Schlafes spricht ber Teufel feine schönen Hoffnungen über Faust's Seele aus, wie auch Göthe eine ähnliche Scene in seinem Fauft wiedergibt 86). Worte des Mephistopheles, die uns

<sup>84)</sup> In der Nacht zwischen 9 und 10 Uhr ging Faust im Walde "auf einen vierigen Wegschiedt"..., beschwure also den Teufel". Aeltestes Faustbuch nach der Auszgabe von 1588, S. 7. 85) Lessing's Faustdrama, abgedruckt bei Leutbecher, a. a. D. S. 151. 86) Göthe's Faust a. a. D. S. 74—78.

Me phistopheles:
"Du wirst, mein Freund, für deine Sinnen
In dieser Stunde mehr gewinnen, Alls in des Jahres Einerlei. Was dir die zarten Geister singen, Die schönen Bilder, die steingen, Sind nicht ein leeres Zauberspiel.

an Mephisto's Worte beim Schlafe Faust's bei Gothe erinnern, sind in dem Maler-Müllerschen Faust:

"Schlummre, schlummre! Bald überwältigt, bald ganz mein! Wer sich uns naht, der ist schon gebunden. Jetzt sollen die Bilder, die über dir aufgehen,
völlig deine Sinne befesseln, dich ausrüsten zum schwar=
zen Bund mit mir; so bringe ich dich hinab, und
stelle dich vor Lucisers dunkeln Thron"..."Wohl=
auf du! Schlaf und träume dich voll; verträume dich,
und schenke dein bestes Kleinod, schenke deine Seele
mir 87)."

Ein zweites Fragment aus Maler Müller's Faustbearbeitung hat die Ausschrift: "Situation aus Faust's Leben 88)." Wie Faust in Italien nach der Sage am Hofe des Herzogs von Parma und nach dem alten Marionettenstücke am Hofe eines Fürsten in Italien erscheint, in dessen Frau er sich nach dem letzetern stern sterblich verliebt, so erscheint in diesem Fragmente ebenfalls Faust am Hofe eines südeuropäischen Fürsten;

Auch bein Geruch wird sich ergößen, Dann wirst bu beinen Gaumen legen, Und bann entzückt sich bein Gefühl."

Fauft schläft ein, während ihm die Elementargeister die schönen Bilder der Sinnlichfeit vorgauteln.

Mephisto: "Er schläft! So recht! Ihr luft'gen, zarten Jungen, Ihr habt ihn treulich eingesungen.

Du bist noch nicht der Mann, den Teufel festzuhalten, Umgaufelt ihn mit sußen Traumgestalten, Versenkt ihn in ein Meer des Wahns!

Run, Fauste, träume fort, bis wir uns wieder sehen!" 87) Friedrich Müller's Faust's Leben, dramatisirt, bei Leutbecher a. a. D. S. 170 und 171. 88) Sie tuation aus Faust's Leben, Mannheim, 1776.

boch ist das Land, wie im ältesten Wagnerbuche, Spanien 89). Faust tritt am Hofe eines Spanischen Fürsten in Mabrid auf, ba er auch bei Maler Du L Ier nicht blos mit bem beutschen, sondern auch mit bem Spanischen Faust ober Don Juan Alehnlichkeit hat. Zwölf Jahre ber Bertragszeit find verlaufen, Fauft hat Ehre, Gelb und Freude, er ftreckt feine Sande, wie im Marionettenstücke 90), nach bem Besthe ber schönen Fürstin aus. Da verhöhnt ihn Mephistopheles, und zeigt ihm in naher Aussicht die Fahrt zum höllischen Pfuhle, in beren Ausmalung der Dichter seine geniale Dichtergabe beurfundet 91). Während in Leffings kleinen Entwürfen, so viel wir sie ausgeführt in wenigen Scenen befigen, eine gewiffe regelrechte, oratorische Steifheit nicht zu verkennen ift, so daß sicher dieser große Dichter bei der wirklichen Vol= lendung keine dieser Scenen wurde unverändert fieben gelassen haben; zeigt sich in Maler Müller die freie, lebendige Sprache stizzenhaft anziehender Gemälde, deren Nichtvollendung jedenfalls zu beklagen ist, die aber, wenn auch die Phantaste bisweilen einen Flug ins Riesenhafte und Ungeheuere, ja Unnatürliche, be= sonders in der Sprache des Mephistopheles und der höllischen Schaaren nimmt, und sehr oft wirklich mit Unflügen lebenskräftigen Humors und launiger Sa= tyre gemischt ist, bennoch nie auch nur von Ferne die wahre und einfach natürliche Größe erreicht, welche wir in Gothe's unsterblichem Werke finden.

<sup>89)</sup> Aeltestes Wagnerbuch, Bl. 111, S. 2— Bl. 114. 90) M. s. Boch. III, S. 19, ff. 91) Auszug von Friedrich Müller's Situation aus Faust's Leben, bei Leutbecher a. a. D. S. 172.

Leffing und Friedrich Müller haben die Faustidee nur in Fragmenten bramatisch auszuführen gesucht. Friedrich Maximilian von Klin= ger (geb. 1753, geft. 1831) gab ein ganzes Lebens= gemälbe von Fauft. Das epische ober erzählende Element herrscht in Klinger's Fauft 92), jedoch ist mit bemfelben auch das bramatische theilweise ver= bunden, indem zwischen die Erzählung lebendige und psychologisch-richtige Dialoge eingeschalten sind. Wenn es auch allerdings wahr ift, daß Klingers Phantasie sich in der Darstellung und Ausmalung des Schau= berhaften und Gräßlichen und selbst bes Obscönen ge= fällt, und eine finstere und mpsanthropische Weltan= schauung zeigt, so ist bennoch unter allen Dichtungen ber Deutschen über Faust nach ber Göthe'schen die Klinger'sche die ausgezeichnetste. Weber die Fragmente von Leffing und Maler Müller, noch die Dichtungen Klingemann's, Lenau's und Grabbe's sind mit der Arbeit von Klinger zu vergleichen.

Klinger hält sich, wie Klingemann <sup>93</sup>), so wenig der lettere, dessen dramatisches Werk auf Knallessecte, Effectscenen und schöne Phrasen berechnet ist, in der Aussührung und Anlage sonstige Achnlichkeit mit dem ersten hat, an die eine Zeitlang in Deutschland herrschende und gleich bei ihrer ersten Verbreitung auch in England gestende Ansicht der Faustsage, daß der berühmte Schwarzkünstler, Iohann Faust, der mit

<sup>92)</sup> Kaufi's Leben, Thaten und Höllenfahrt, St. Petersburg, 1791, auch in den sämmtlichen Werken, Stutigart und Tübingen, 1842, 12., dritter Band. 93) Faust, ein Trancrspick, nach der Bolkslegende bearbeitet von August Klingemann, Leipzig, 1815.

dem Teufel nach dem Volköglauben einen Vertrag absichloß, der Buchdrucker Faust von Mainz im 15ten Jahrhunderte gewesen sen <sup>94</sup>). Wenn auch die Sage selbst sich durchaus nicht auf den Buchdrucker, sondern, wie oben gezeigt wurde <sup>95</sup>), auf den ebenfalls geschicht=lichen, der Schwarzkunst und des Teufelsumganges bezüchtigten Iohann Faust von Knittlingen (1500—1540) bezieht, so hat doch Klinger als Dichter jene falsche Unsicht von der Identität des Buchschuckers Iohann Faust von Mainz und des späteren Schwarzkünstlers Faust auf eine sinnig dichterische Weise zu benutzen verstanden.

Indem sich Klinger an diese sabelhafte Aussasse fung der aus der Geschichte des spätern Faust entstandenen Sage hält, stellt er als ersten Gewinn von Fausts Magie "die merkwürdige Ersindung der Buchdruckerei" dar <sup>96</sup>). Die Quellen in Faust's Seele, die ihn zum Vertrage mit Mephistopheles treiben, sind dieselben, wie sie auch Göthe in seinem Faust so poetisch und psychologisch schön auffaßt, Quellen, deren Elemente schon und vorzüglich in der ältesten Darstellung der Faust-fage liegen <sup>97</sup>).

Faust hat sich mit der Wissenschaft beschäftigt, und ist von der Resultatlosigkeit alles menschlichen Wissens überzeugt. Er hat sich mit "den Seisenblasen der Nieztaphysik, den Irrwischen der Moral und den Schatten der Theologie herumgeschlagen, ohne eine feste, haltbare

---

<sup>94)</sup> Humphridus Prideaux in histor. veter, testament. tom. 1, p. 279, Missonius, itinerar. Italiae, tom. 1, p. 22, G. G. Zeltner, vitae theolog. Altorf. p. 508. 95). M. s. §. 7 des 1. Boch. S. 93—113. 96) Klinger's Faust in desselben sämmtl. Werken, Stuttg., J. G. Cotta'sche Buch. handl., 1842, Bo. III, S. 3. 97). M. s. §. 9 des 1. Bochns.

Gestalt für seinen Sinn berauszukampfen 98)." Er versucht es auf dem Wege der Magie, und "hofft der Natur gewaltsam abzuzwingen, mas sie uns eigenfin= nig verbirgt <sup>99</sup>)." Zu zwei Dingen hat ihn die Ma= gie geführt, "zur Erfindung der Buchdruckerei" und "zur furchtbaren Formel, den Teufel aus der Hölle zu rufen, und ihn bem Willen bes Menschen unter= thänig zu machen." Er ftrebt "nach Reichthum, Rubm und Genuffe," im Besite "eines schönen, feften Ror= pers," einer "strebenden, stolzen Kraft des Geistes, bes boben feurigen Gefühles bes Herzens und einer glu= henden Einbildungsfraft, Die das Gegenmärtige nie befriedigt, die das Leere, Unzulängliche des Erhaschten in dem Augenblicke des Genuffes aufspürt." In Die= fen Punkten stimmt Klinger mit Gothe überein. Wiffenschaftsburft und Genußgier treiben Fauft über bie menschlichem Beifte gezogene Schranke. Klinger faßt aber noch eine andere Seite. Fauft ift ber Erfinder ber Buchbruckerfunft, er bat Weib und Kinder, und kann sich kaum vor dem hun= gertobe retten. Einer benachbarten Reichsstadt bietet er die von ihm gedruckte, lateinische Bibel zum Ber= kaufe an. In der Vaterstadt konnte Fauft "nichts ausrichten, weil es einem Dominifanermonche geträumt hatte, er schliefe mit seinem Beichtkinde, der schönen Klara, einer weißen Nonne und Nichte des Erzbi= schofs 100)." Der Traum wurde bekannt; die Stadt theilte sich in zwei-Parteien. Der Bischof und bas Rapitel zerfielen über diesen kitlichen Gegenstand. "Unf

<sup>98)</sup> Klinger's Faust a. a. D. S. 3. 99) Klinger's Faust a. a. D. 100) Klinger's Faust a. a. D. 5. 7.

ben Rathebern jeder Facultät ward barüber bisputiert; die Kasuisten, nachdem sie die Monne und den Pater ad protocollum genommen und gegen einander gestellt hatten, schrieben "Foliobande über alle die mog= lichen, fündigen und nicht fündigen Falle ber Traume." In Diefer Zeit konnte man nicht baran benken, Die Erfindung eines verhungernben Benies zu unterflügen. Auch in ber benachbarten Reichsstadt, wohin sich Faust begab, "dem stillen Gipe der Musen, dem Schuporte der Wissenschaften," konnte er nichts gewinnen, als daß "die regierende Frau Bürgermeisterin eine gewaltige Flamme in feinem leichtfangenben Bufen entzun= bete 101)." Faust kampft mit bem Entschlusse, "ben Teufel heraufzubeschwören." Noch schwankt die Zunge ber Wage. In dieser Schaale tanzen leicht Religion und ihre Stüte, die Furcht vor der Zukunft. Die Begenschaale schlägt sie hinauf; benn Durft nach Unabhan= gigkeit und Wiffen, Stolz, Wolluft, Groll und Bitterkeit füllen diese. Ewigkeit und Verdammniß schallen nur dumpf in seiner Seele. Go ftrauchelt die Jungfrau, welche die glühenden Ruffe bes Geliebten auf bem Bufen fühlt, zwischen ben Lehren ber Mutter und bem Zuge ber Natur. So schwankt ber Philosoph zwischen zwei Gäten; diefer ift mahr, jener glanzend und führt zum Ruhme; welchen wird er mählen 102)? Noch einmal, ehe Fauft ben Satan beschmört, erscheint ihm ber "Genius ber Menschheit" warnend. Fauft hat es mit den Menschen versucht; sie "haben ihn in ben Staub getreten," mit einem Beifte will er nichts zu thun haben, ber ihm "Demuth, Unterwerfung im

<sup>101)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 7—12. 102) A. a. D. S. 13.

Leiden, Genügsamkeit" empfiehlt. "Laß mich's nun mit dem Teufel versuchen," ruft er aus, und springt in den Zauberkreis <sup>103</sup>).

Während bessen halt Satan eine Versammlung in der Hölle, welche, wenn gleich großartiger und mit mehr Geist und Ironie dargestellt, an die Versamm= lung der höllischen Geister bei Leffing und Maler Müller 104) erinnert. Satan gibt ein Freudenfest. Alle Teufel, selbst Satans "Abgefandte auf der Erde" erscheinen. Myriaden "lagern sich auf dem verbrann= ten, unfruchtbaren Boben." Die Stlaven ber Teufel bereiten ein Mahl; benn "obgleich die Teufel weder effen, noch trinken, so haben sie den Menschen boch den Gebrauch abgelernt, jede Feierlichkeit durch Fressen und Saufen merkwürdig zu machen." Solche Sklaven sind "Schatten, bie weber ber Seligkeit, noch ber Berdammniß werth sind." Das waren Menschen, "die das Bofe nur darum unterließen, weil es Gefahr mit fich führt, und bas Gute, weil es Muth und Berläug= nung erforbert, die mit ber Religion muchern, und sie, wie der filzige Jude sein Kapital, auf Zinsen legen." "Die Teufel, die keine besseren Herren sind, als gewisse Herren von Leibeigenen, reiten sie bafür in ber Bolle wacker herum 105)." Zum Schmauße werden "die verdammten Geelen gefotten, gebraten und mit hölli= scher Brühe begossen." Unter den Leckergerichten des Großherrn ber Solle werden ein Papft, ber bie Unter=

<sup>103)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 15. 104) Lessing's Faustorama, abgedruckt bei Leutbecher, S. 144—155, und Maler Müller's Leben Faust's, dramatisirt im Auszuge bei Leutbecher, S. 156—172. \*105) Klinger's Faust a. a. D. S. 16.

thanen "als Statthalter Gottes emport, und ein Monch, den sein Orden durch gelogene Wunder gerne zum Heiligen machte", genannt <sup>106</sup>). Auf der Höllentafel waren Flaschen mit Thränen "der Heuchler, falschen Wittwen, Scheinheiligen, ber Empfindsamen und aus Schwäche Reuigen" gefüllt. Zum "Nachtische" kamen Klaschen mit Thränen der Priester, "die die Rolle des Komödianten auf den Kanzeln spielen," verstärkt burch die Thränen "ber Huren, die aus Hunger so lange weinen, bis ein Runde kommt, die Gunde für Geld mit ihnen zu treiben." Auf "besondern Kredenztischen" ftanden "Flaschen des edelsten Getränkes." Sie enthielten "Thränen ber schwachen Großen ber Erbe, bie sie über das Leiden ihrer Bolker weinen, mahrend sie ihren Beamten gestatten, neue Qualen für Dieselben zu ersinnen", ber "Jungfrauen, die ben Verluft ihrer Reuschheit betrauern, und sich mit noch naffen Augen prostituiren", so wie ber "in Ungnade gefallenen Gro-Ben, die weinen, daß sie nicht mehr rauben und unterbrücken können 107)." Der Zug bes Satans zum Kestschmauße der Hölle wird geschildert. Besonders zeichnen sich bes Satans "Pagen" aus. Sie halten "brennende Fackeln, aus den Seelen der Monche geflochten," die den Weibern die Kinder machen, und ben Chemann auf bem Tobbette brangen, fein Vermogen der Kirche zu vermachen, ohne Rücksicht, daß ihre eigene, ehebrecherische Brut im Lande herumbetteln muß 108)." Die Teufel feiern bei diesem Mahle die Erfindung der Buchdruckerkunst und ihre Folgen, welche Satan in einer langen, begeisterten Rebe von ihrer

Cont

<sup>106)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 17. 107) A. a. D. S. 18 und 19. 108) A. a. D. S. 19 und 20.

Schattenseite aus betrachtet. Als den höchsten Wahnts-sinn der Literatur sieht der Teufel, wobei er sich des Ausrufs - "Bort es all' ihr Kräfte und Geister ber Hölle" bedient, daß "sogar die Weiber Bücher schrei= ben werden 109)." Fauft, dem Erfinder der Buchdru= derkunft, mird vom Teufel ein Lebehoch gebracht. Ein allegorisches Ballet wird beim Teufelsschmauße zur Beluftigung ber höllischen Geister aufgeführt. Unter Andern "tanzen die Medizin und Charlatanerie ein Menuet, wozu der Tod mit dem Beutel voll Gold Musik klimpert." Diesen folgt "die Jurisprudenz, eine feiste, gut genährte Gestalt, mit Sporteln gefüttert und mit Gloffen behangen. Sie keuchte ein mühfames Solo, und die Chicane strich den Baß dazu." Zulett "fuhr die Politif in einem Siegeswagen herein, ben zwei Mähren zogen, Schwäche und Betrug. Zu ih= rer Rechten faß die Theologie, in einer Hand einen scharfen Dolch haltend, in der andern eine brennende Fackel. Sie selbst trug eine breifache Krone auf dem Haupte und einen Scepter in der Rechten." Die Politit "flieg aus bem Wagen, und tangte mit ber Theologie ein pas de deux, wozu List, Herrschsucht und Thrannei auf ganz leisen und sanften Instrumenten spielten <sup>110</sup>)." Mitten unter dem Gelärme des sata= nischen Festballes hört man die Stimme bes den Teufel beschwörenden Faust aus ber Oberwelt. Satan wendet sich zu dem Teufel Leviathan, indem er meint: "Ein Mann, wie Fauft, ift mehr werth, als tausend der elenden Schufte, die, wie Bettler, sündigen, und auf eine alltägliche Arf zur Hölle fahren 111)."

Section 1

<sup>109)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 24. 110) A. a. a. D. S. 29 u. 30. 111) A. a. D. S. 33.

Leviathan will von den Deutschen nichts wiffen. Noch "Keiner dieses Volks ist auf eine recht stattliche Urt zur Hölle gefahren." Satan schildert den Faust ganz, wie ihn auch Göthe auffaßt, und durch den Teufel beschreiben läßt. Er ift "einer ber Philosophen, auf Schöngeist gepfropft, die burch die Einbildungs= fraft fassen wollen, mas bem kalten Verstande versagt ift, alles Wiffen verlachen, und ben Genuß und die Wollust zu ihrem Gotte machen 112)." Während Le= viathan über die Deutschen schimpft, erhob sich ein "dünner Schatten," und nahm sich ber Deutschen an. "Wer bift bu, bunne Geftalt?" fragt ber Teufel. "Ein deutscher Doctor Juris" ist die Antwort. Er versucht es in einer besondern Rede, "unterthänigst" Deutschland gegen ben Leviathan zu vertheibigen. Satan gibt ihm die Erlaubniß, und ber Doctor Juris besteigt die Rednerbühne. Der dunne, deutsche Dr. beginnt in seiner Vertheidigungsrede mit "Deutschlands weiser Verfaffung." Mit Begeisterung ruft ber Redner aus: "Sagt mir, wo auf Erben glanzt bas Feudalspstem, das Meisterstück der Gewalt und des menschlichen Verstandes in seiner ganzen Pracht, als

<sup>112)</sup> A. a. D. S. 35 und 36. So sagt Satan auch bei Göthe über Faust (Göthe's Faust, erster Thi. sämmtl. Werke, Ausgabe letzter Hand, 1828, 12. S. 92):

<sup>&</sup>quot;Berachte nur Vernunft und Wissenschaft, Des Menschen allerhöchste Kraft, Laß nur in Blend: und Zauberwerken Dich von dem Lügengeist bestarken, So hab ich bich schon unbedingt — Ihm hat das Schicksal einen Geist gegeben, Der ungebändigt immer vorwärts dringt, Und bessen übereiltes Streben Der Erde Freuden überspringt Und, hätt' er sich auch nicht dem Teufel übergeben, Er müßte doch zu Grunde geh'n."

in Deutschland? Wo hat es sich so rein und voll= kommen erhalten, als in Deutschland? Darum auch ift fein Reich auf Erden glücklicher, als mein geliebtes Vaterland." Er vertheidigt die deutschen Fürsten ge= gen Leviathan's Einwürfe. "Wir kennen, fagt er, in Deutschland gar keine Thrannei; unsere Fürsten find bie besten herren von der Welt, so lang ste ih= ren Willen haben, das heißt, thun durfen, mas ihnen gefällt" . . . . "Außerbem macht es ber Nation Ehre, einen Berren zu haben, der Alles vermag, und bem Miemand widersprechen darf. Und warum sollten sie sich empören? Was geht ihnen wohl ab? Sind fie nicht gefleidet, durfen effen und trinken, mas fie bezahlen können 113)?" Plötlich hört man aufs Neue Faust's mächtigen Ruf, und Leviathan, vom Ca= tan Fauft als Teufel beigegeben, folgt bem Rufe deffelben auf die Erde. Zuerst zeigt sich vor diesem, wie bei Göthe 114), ein "bichter Dampf"; bann erft erscheint Leviathan in Menschengestalt. Fauft mun= dert sich über die menschliche Gestalt des Teufels; aber, wie bei Göthe 115), meint ber Teufel: "Vermuthlich hast du den Teufel mit den Hörnern und den Bocks= füßen erwartet, wie ihn euer furchtsames Zeitalter schil= dert. Seitdem ihr aufgehört habt, die Kräfte ber Matur anzubeten, haben ste euch verlassen, und ihr könnt

<sup>113)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 36—43. 114) Göthe's Fauft a. a. D. S. 66—69. 115) So sagt auch Fauft bei Göthe a. a. D. S. 127 zur Here:

<sup>&</sup>quot;Für dießmal kommst du so davon; Denn freilich ist es eine Weile schon, Daß wir uns gesehen haben. Auch die Cultur, die alle Welt beleckt, Hat auf den Teusel sich erstreckt; Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen; Wo stehst du Hörner, Schweis und Rlauen?"

nichts Großes mehr benken 116)." Auch ber Teufel kann Fauft's Wiffensburft nicht befriedigen. Das Leben will Fauft sehen und die Menschen. Das soll ihn zum Ziele führen. "Ich will dich," sagt ber Ten= fel, ähnlich der Behandlung Göthe's 117), "auf die Bühne der Welt führen und dir die Menschen nackend zeigen. Laß uns reifen zu Waffer, zu Land, zu Fuße, zu Pferde, auf dem schnellen Winde, und das Men= schengeschlecht mustern. Vielleicht, daß wir die Prinzessin entzaubern, um welche schon so viele tausend Albenteurer die Hälse gebrochen haben." "Topp, ruft Faust, "ziehen wir durch die Welt; ich muß mich durch Genug und Beränderung betäuben; langft habe ich mir einen weitern Kreis zum Bemerken gewünscht, als mein eig'nes, tolles Herz 118)." Um Faust einen Vorgeschmack zu geben von dem, was er an seiner Seite kennen lernen mird, zeigt er ihm "bie Bahl ber Freuden," die er ihm zu bereiten gebenkt, "einen Bug blühender Schönen," vorher "einen Kasten voll Gold," "Ordensbänder, Bischofsmüten, Fürstenhüte und Abels= diplome 119)." Der Teufel erscheint den andern Tag bei Faust "als vornehmer Herr" gekleidet. Bald ver= breitet sich ber Ruf von seiner Ankunft durch die ganze Stadt bis zu den Ohren des regierenden Burgermei=

<sup>116)</sup> Klinger's Faust a. a. D. S. 46. 117) Mephistopheles (bei Göthe a. a. D. S. 101):

<sup>&</sup>quot;Wohin es dir gefällt, Wir sehen die kleine, dann die große Welt. Mit welcher Freude, welchem Nugen Wirst du den Eursum durchschmarupen!"

<sup>118)</sup> Klinger's Faust a. a. D. S. 55. 119) Ganz vieselben Erscheinungen ruft ver Teufel auch bei Maler Müller vor Faust's Seele (Friedrich Müller's Leben Faust's, abgetruckt bei Leutbecher a. a. D. S. 160 u. 161).

ftere und ber Rathsherren. Man hält ben vornehmen, maskirten Satan "für einen heimlichen Abgefandten Seiner kaiserlichen Majestät." Eine Rathsversammlung wird berufen, und man ift ber Ansicht, es fen ber Incognitoteufel und fein Gunftling, Fauft, zu gewinnen. Abgefandte bes hohen Rathes sollen ben fremben Gast und mit ihm Faust ehren; für vierhundert Gulben wollen fie Fauft's lateinische Bibel faufen. Die Alb. gesandten bes hohen Rathes erscheinen vor Fauft und dem Teufel. Fauft macht ihnen tüchtige Grobbeiten. Zulett schenkt er ihnen die Bibel. Mur foll ber hoch= weise Rath eine Stelle in derfelben, die er ihm un= terstreicht, "mit golbenen Buchstaben" an die Wand ber Rathsstube schreiben: "Und siehe, es fagen bie Marren im Rathe, und die Thoren rathschlagten im Gericht 120)." Rur die ihm von ber Deputation ange= botene Einladung zum regierenben herrn Bürgermeifter nimmt Fauft in Gebanken an die Frau Burgermeisterin für sich und feinen compagnon, ben Satan, an. Fauft und Leviathan erscheinen zur Mahlzeit bes herrn Burgermeisters. Der Teufel nimmt biefen, als er "vom Weine erhitt" ift, auf die Seite, und gibt ihm zu verstehen, "er führe eine gute Anzahl Abelsbriefe bei sich, mit faiserlicher Unterschrift befraftigt, verdienstvolle Manner zu belohnen, und er wollte ihm gerne den ersten ertheilen," wenn "bie Frau Burgermeisterin sich auf einige Augenblicke mit Fauften entfernen wollte." Sehr pikant ist ber Dialog, in welchem ber Berr Bürgermeister seine liebe Ehehälfte zur Nachgiebigkeit zu überreben versucht. Nur ein Bedenken hat die theure Gattin, "bag, wenn ber fai-

<sup>120)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 67.

ferliche Gesandte, wofür sie ben Teufel halt, einem Andern aus bem Rathe die Bedingung vertraute, ihnen die Gelegenheit entwischen konnte." Un ber Sintertreppe erwartet heimlich ber Bürgermeister selbst ben -glücklichen Fauft, und führt ihn ber ersehnten Schaferstunde entgegen. Der Abelsbrief erscheint nun nach felig vorübergegangener Schäferstunde vor ben verfam= melten Gaften in verbectter Schuffel. Allein auf ein= mal "füllt ein bunner Nebel den Saal, die Glafer fangen an, auf bem Tische herumzutanzen. Die ge= bratenen Banfe, die Enten, Suhner, Spanferfel, Ralber, Schaafe= und Ochsenbraten schnatterten, frahten, grungten, blockten, brullten, flogen über bem Tifche, und liefen auf dem Tische. Der Wein trieb in blauen Feuerflammen aus ben Flaschen. Der Abelsbrief brannte loh zwischen ben Fingern bes bebenden Bürgermeifters, und ward zur Asche. Die ganze Gesellschaft saß ba, verwandelt in possierliche Masten einer tollen Faschings= nacht. Der Bürgermeifter trug einen Birschkopf zwischen den Schultern; alle die übrigen Männer und Weiber waren mit Larven aus bem launigen Reiche ber grotesten und bigarren Phantasie geziert, und jeber sprach, schnatterte, frahte, blockte, wieherte ober brummte in dem Tone ber Maske, die ihm zu Theil geworden." Fauft und Leviathan flogen über bie Stadtmauern hinweg. Alfo hatte jener den regierenben Bürgermeifter in Mainz "zum Ritter bes beiligen, römischen Reiches geschlagen 121)." Fauft nennt ben

<sup>121)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 69-75. Anklänge an einzelne Geschichten der ältesten Faustsage finden sich hier humoristisch zu einem Ganzen vereinigt. Dort zaubert Faust "einem Ritter ein Hirschgewicht auf den

Bürgermeister "einen Schurken," und wundert sich über die Schlechtigkeit ber menschlichen Natur. Der Teufel, der "die Menschen anders kennt," fagt: "Man hört dir noch immer an, daß bu dich mit Büchern abgegeben und auf leerem Stroh gedroschen hast <sup>122</sup>)." Der Schauplatz in Deutschland gefällt dem Teufel nicht. "Möncherei, Scholastif, Prügeleien ber Ebelleute, Menschenhandel der Fürsten mit ihren Unterthanen, Bauernschinderei, das ift euer Getreibe." Doch fehrt er, ehe er Deutschland verläßt, mit Fauft bei einem "Eremiten an der Homburgerhöhe ein." Fauft hält ihn für einen sehr frommen Mann. Da erscheint auf bes Teufels Veranstaltung eine "Pilgerin," die um ein Nachtlager bittet, eine "blühende, wollustig gebildete Schönheit." Bu ihrem Besitze zu gelangen, ift ber fromme Eremit bereit, die schlafenden Gafte zu überfallen und zu morden. Sein Mordstahl wird burch ihren Zauber vernichtet, und er büßt im Feuertobe bie lufterne Begierbe. Fauft und Leviathan wiffen, als Nonnen verkleidet, die ehrwürdige Alebtissin der weigen Ronnen in Mainz zu überreben, ben & auft felbst in die Zelle der schönen Nonne, Klara, zu führen, weil

Kopf." Am Aschermittwoch läßt er vor den Studenten "Gläser und Becher hupsen, die Hasen tanzen", zauberte den Studenten "Eselsköpfe" an n. s. w. Aelteste gaust buch nach der Ausgabe von 1588, S. 137, 138, S. 167—170. 122) So sagt auch Mephistopheles in Göthe's Faust (Göthe's sämmtl. Werke, Ausgabe letter Hand, 12., Bd. 12. S. 91 u. 92):

<sup>&</sup>quot;Was heißt das für ein Leben führen, Sich und die Jungens ennuyren? Laß du das dem Herrn Nachbar Wanst! Was willst du dich das Strob zu dreschen, plagen?"

die hochwürdige Frau ohne diese Begünstigung die Würde einer Aebtissin zu verlieren fürchtet 123). Am Hofe eines gefräßigen Fürftbischofs, ber sich um bas Wohl und Webe feiner Unterthanen nicht fummerte, ließ Fauft einen "gebratenen Kalbstopf," von dem der Fürst entzuckt, und ben er eben anzuschneiben im Begriffe mar, in den Ropf eines von ihm zum Selbftmorde mighan= belten Unterthanen verwandeln. "herr Bischof und ihr geistliche Herren, laßt euch nun diesen ba christliche Milde vorpredigen," rief Faust, und verschwand mit bem Teufel 124). Klinger flicht außer der obscon= lustigen Episode von dem Hahnrei Trossel 125) eine andere ein, in welcher er mit satyrischer Laune phystognomischen Verirrungen Lavaters geißelt 126). "Es war ein sonberbares Land, in welchem fie sich jett befanden." In einem Kloster ber Stadt lebte ein junger Mönch, bem es ohne viele Muhe gelungen war, einige wenige Funken von Verstand durch bas Feuer seiner Einbildungstraft ganglich aufzubrennen, und sich so mächtig von der Kraft bes religiösen Glaubens zu überzeugen, daß er hoffte, wenn einst feine

<sup>123)</sup> Klinger's Faust a. a. D. S. 76–100. 124) Klinger's Faust a. a. D. S. 105 und 106. Auch in der ältesten Faustsage spielt Faust einen Schwank mit eisnem "redenden, gebratenen Kalbstopse". Aeltestes Faust buch a. a. D. S. 170. 125) Klinger's Faust, in desselben sämmtl. Werten, 1842, Stuttgart, Cotta'sche Bere lagshandlung, Bd. III, S. 138–146. 126) Job. Casp. Lavater, geb. 1741, gest. 1801, gab schon 1772 seine Schrift "von der Physiognomit", und von 1775 — 1778 "die physiognomischen Fragmente zur Besörderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe" heraus. M. vergl. über ihn und seine Physiognomit meine Psychologie, erste Abtheilung, S. 23, S. 309—323.

Seele ben mabren Schwung erhielte, und ber Beist Gottes ihn völlig burchsauste, es ihm ein Leichtes senn wurde, Berge zu versetzen, und sich als ein neuer Alpo= stel in Wundern und Thaten zu zeigen 127)." er eine "hohe Meinung von dem Menschen" vermöge seiner Einbildungstraft hatte, so "faßte er in einer feiner glühenden Stunden ben Entschluß, dieses Meisterwerk ber Vorsehung" . . . "phyfiog no misch zu zergliedern und fein Inneres durch fein Außeres zu beftimmen." "Leute von feinem Schlage betrügen sich oft felbst, bag man nicht mit Gewißheit fagen kann, ob ihm etwa ein verborgener Funken des Verstandes zugelispelt hat, diese neue Schwärmerei würde der alten einen neuen Firnif geben, und die frommen Seelen, über beren Gesicht fich so viele herrliche Dinge sagen ließen, noch mehr an ihn ziehen. Da er nur bie vier Bande feiner Zelle und Leute feiner Art gesehen hatte, übrigens in Ansehung ber Welt, ber Menschen und wahrer Wissenschaften so un= wissend war, als es Leute von heißer Einbil= bungstraft gewöhnlich sind, die obendrein alle aufstoßenben 3 weifel mit bem zerschmetternben hammer bes Glaubens zerschlagen, so läßt sich leicht schließen, daß auch nur die Phantafie allein bei seinem Werke die Feber führte." "Aber eben da= rum that es eine erstaunenbe Wirkung auf Die Beifter

C all

<sup>127)</sup> Klinger's Faust a. a. D. S. 148. Man erstennt in der launig boshaften Schilderung den eine Zeitzlang so berühmten Gründer der neuern Physiognomik, wie ihn der klassisch=humoristische Lichtenberg in dem Göttinger Taschenkalender von 1777 und in der Antiphysiognomik (vermischte Schriften, dritter Band) zeichnete.

aller berer, die lieber verworren fühlen, als flar benfen" 128). . . "Unser Mönch blieb aber nicht bei ben Menschen allein stehen, er stieg auch zu ben an= bern, unedlen Thieren ber Erbe berunter, bestimmte ihre Eigenschaften aus ihren Gesichtern, ihrem Baue, und glaubte, große Entbedungen gemacht zu ba= ben, wenn er aus ben Rlauen, ben Bahnen, bem Blicke bes Löwen "und bem schwächlichen, leichten Baue bes Hasen bewies, warum ber Lowe kein Sase und ber Hafe kein Löwe sey" 129). . . "hierauf brang er selbst in das Reich der Todten, zog die Schädel aus ben Gräbern, die Gebeine ber Thiere aus den Gruben, und zeigte ben Lebenden, wie und warum die Todten so waren, und wie ste vermöge diefer Knochen so und nicht anders sehn konnten 130)." Als Fauft und Leviathan auf ben Plat vor ihrem Wirthshause famen, "überraschte ste ein ganz neues Schauspiel."

<sup>128)</sup> Man wurde gleich nach dem Erscheinen der "phy= fiognomischen Fragmente" (seit 1775) nach Lichten= berg's Ausbrud (Antiphyfiognomit, verm. Schriften, Bo. III, S. 530 und 564) in Deutschland über Diefe neue Wiffenschaft "förmlich rafend". 129) Unspielung auf Die von Lavater gemachte Bergleichung ber Menfchenschädel mit den Thierschädeln, was die Züge des Gesichts und bas Berhältnis des leptern zum Hiruschädel betrifft. 130) Die hier ausgesprochenen Grundfage find gang bie Lavater's, welcher befanntlich Fleisch und Saare nur als Offenbarungen ber Anochenbildung betrachtet, und Die gange, intellectuelle und moralische Charafteristit des Menfchen burch bie fich in ber gleischmaffe ausbruckente Rno= denbildung bes Körpers, vorzüglich bes Schabels und Gefichtes, fefiftellt. Lavater's physiognomische Frage mente, Bo. II, S. 143, Scheidler's Psychologie, I, S. 106 und meine Psychologie, Abthl. I, S. 23, S. 309-323.

Eine Maffe von "Gesichtsspähern," Anhängern bes Mönchs 131), standen "vor Müllereseln, Pferden, Zie= gen, Schweinen, Hunden und Schafen, andere hielten Spinnen, Käfer, Ameisen und andere Insecten zwischen den Fingern, forschten mit scharfem Blicke nach ihrem innern Charafter, und suchten zu entwickeln, wie sich ihr Instinkt aus bem Aleußern bestimmen ließe. Ginige maßen Schädel von Menschen und Thieren aus, beurtheilten bas Gewicht und die Schärfe ihrer Kinn= laben und Bahne, und riethen, welchem Thiere fie zu= gehörten 132)." Da aber Faust und ber Teufel unter sie traten, hörte man sie ausrufen: "Welch eine Rase! Welche Augen! Welch ein forschender Blick! Welch eine liebliche, sanfte Rundung bes Kinn's! Welche Kraft ohne Schwäche! Welche Intuition! Welche Durchbringlichkeit! Welche Helle und Bestimmtheit im Umrisse! Welch ein kraftvoller, bedeutender Gang! Welches Rollen der Augen! Welch ein Wurf der Glie= der! Wie einverstanden und harmonisch! 133)" "Ich gabe, weiß nicht was barum, sagte ein Weber, "um den schnellen und leichten Gang ihrer Denkkraft aus ihren Feberzügen zu sehen. Sie zogen alle ihr Reis= blei aus den Taschen, und nahmen ihre Profile 184)." Während die "Spaher," wie Klinger die Phystogno-

<sup>131)</sup> Lavater's Schüler. 132) Sammt und sonders wirkliche Beschäftigungen der Lavater'schen Physiognomen. 133) Meist wörtliche Ausdrücke in Lavater's physiognozmischen Fragmenten, welche in Johann Georg Zimsmermann, Moses Mendelsohn, und theilweise selbst in Herder (Plastit) ihre Anhänger fanden. 134) Schatztenrisse waren Hauptmittel zur physiognomischen Bestimmung Lavater's, der auch auf die Handschriften zur Erstenntniß des Charafters ein Gewicht legte.

men nennt, Fauft und den Teufel um "ihre Handschrift bitten, die Trägheit ober Fertigkeit ihrer her= vorbringenden Rraft, die Geradheit, Standhaftigkeit, Reinheit oder Schiefheit ihres Charafters baraus zu entziffern 135)," sieht Faust am Fenster eines gegenüberliegenden Hauses eine Schone, welche Leviathan burch "wollustige Bilber eines magischen Guckfaftens für seine Zwecke gewinnt, und bie, burch Satans Blendwerk betäubt, bem Berführer als Beute fallt 136). Während Fauft seine liederlichen Don Juan-Streiche ausführte, las er "in der Zwischenzeit mit dem Teufel" die Handschrift der Physiognomik, die ihm einer der Späher für eine große Summe verkauft hatte, und "ärgerte sich grimmig an ber Zuverläßigkeit, ber Un= wissenheit und bem dichterischen Schwulste des Verfas= sers 187)." Ergötlich ift es zu lesen, wie "ber junge Monch," in welchem Klinger ben Züricherprediger Lavater schildert, bei dem Anblicke des "ftattlich ge= kleideten Teufels begeistert," ihm "die Hand schütstelnd," und ben Satan "bald en kace, bald en profil anftarrend" mit "hochbegeisterter" Stimme ausruft: "Ha, wer bist bu Uebergroßer?" . . . "Rie hab ich die Gewißheit meiner Wissenschaft mehr gefühlt, als in diesem Augenblicke. Wer kann ein folches, menschliches Gesicht ohne Gefühl, ohne Hingerissenheit,

<sup>135)</sup> Lavater's eigene Worte. 136) In der Herenküche blendet Mephistopheles durch das Bild der Helena im Jauberspiegel seinen Schüler Faust (Göthe's
Faust in der kleinen Ausgabe letter Hand, Bo. 12, S.
124—132). 137) Eine herbere Beurtheilung über die physiognomischen Fragmente ist wohl schwerlich, selbst die Lichtenberg'sche Antiphysiognomik nicht ausgenommen, jemals
erschienen.

ohne Interesse ansehen," — "ba nicht in dieser Rase innere, tiefe, ungelernte Größe und Urfestigkeit ahnen! Ein Gesicht voll Blick, voll Drang und Kraft." Der "junge Monch" befühlt bes Teufels Stirne, und fährt fort 138): "Erlaube mir, mit meinem Stirnmeffer bie Wölbung beiner Stirne auszumeffen. Ja, eherner Muth ist so gewiß in der Stirne, als in den Lippen wahre Freundschaft, Treue, Liebe zu Gott und zu ben Menschen 189)." "In den Lippen, welch eine vorstrebende, entgegenschmachtende Empfindung. Albel im Ganzen! In bem Gesicht ist die Physiognomie eines außerordentlichen Mannes, der schnell und tief sieht, festhält, zurückstößt, wirkt, fliegt, barstellt, wenig Menschen findet, auf benen er ruben kann, aber sehr viele, die auf ihm ruhen wollen. Ach, wenn ein gemeiner Mensch so eine Stirne, fo eine Rase, so ei= nen Mund, ja nur folch ein Haar 140)" hatte. "D der kindlichen Einfalt," ruft ber untersuchende Physiog= nom den Teufel an, "und der Last von Belbengröße! Abler, Löwe, Zerbrecher, Reformator der Menschen! Steure zu, und rufe die Sterblichen von ihrer Blindbeit zurück, theile ihnen beine Rraft mit, die Ratur hat bich zu allem dem gestempelt, was ich bir verfün-

- Tanah

<sup>138)</sup> Nach Lavater (physiognom. Fragmente, Bd. 1, S. 124) ist die Stirne "das unverkennbarste, sicherste Mosnument, die Residenz, Festung, Gränze des Geistes." 139) Bei dem Munde zieht Lavater eine Demarcationslinie zwischen den intellectuellen und moralischen Eigenschaften. Beim Munde beginnen die moralischen Bermögen. Scheiderler's Psychologie, Thl. 1, S. 117, meine Psychoslogie, Abthl. 1, S. 316. 140) Die Stellen aus Lavater bei Scheidler, Psychologie, Thl. 1, S. 118. Meine Psychologie, Abtheil. 1, S. 315.

dige <sup>141</sup>)." Den Fauft nennt ber Wönch, nachdem er ihn phystognomisch untersucht hat, den "großen, edelen Schüler eines Größern <sup>142</sup>)." Faust nimmt auf eine sehr herbe Weise nach einer derben, zum Theile obscönen Erklärung von dem Phystognomen Abschied: "Sen ein Thor, und zeuge Thoren; mache dich und die Religion durch deine Schwärmerei den Verständigen zum Eckel, du kannst nicht frästiger für die Hölle arbeiten. Auf der einen Seite erweckst du Verachtung, auf der andern Verzerrung. Sehab dich wohl <sup>143</sup>)." Faust sieht an der Seite des Teusels in Frankreich den Grausamkeiten Ludwigs des XI. und in England der Usurpation Glocesters und der Ermordung der juzgendlichen Fürsten von Nork zu <sup>144</sup>).

Der Teufel beschloß nun, "Fausten zum Nachtische an den päpstlichen Hof zu führen." Alexander
der VI. zierte damals, als der Teufel mit Faust
nach Rom suhr, den päpstlichen Thron. Faust und
der Teufel "waren in wenigen Tagen mit der päpstlichen Familie auf dem Fuß der Vertraulichkeit 145)."
Scheußlich sind die Thaten Alexanders des VI, die
der Verfasser aus Burkards Diarium in den Roman
von Faust eingeschalten hat, und bei deren Ausführung auch Faust und der Teufel ihre Rolle mitspie-

<sup>141)</sup> Klinger's Faust in bessen sämmtl. Werken, 1842, Br. 3, S. 149–158. Die Rede des Physiognomen ist aus Lavater's Worten meist zusammengesett, wie die Urtheile in Lichten ber g's berühmtem Fragmente von den Schwänzen (verm. Schristen, Band III.) 142) Klinger's Faust a. a. D. S. 158. 143) Klinger's Faust a. a. D. S. 163–196. 145) Klinger's Faust a. a. D. S. 163–196. 145) Klinger's Faust a. a. D. S. 196 u. 201.

len müssen. Schauerlich ergötzlich sind die Bacchanalien dieses Papstes, während welcher von der berüchtigten Lucretia der Vorschlag zu einem Ablasse und "einem neuen Sündentarif" gemacht wird. Bei jeder neuen schauberhaften Sünde, welche Lucretia, der Papft, selbst Nonnen und Kardinäle zur Dispensation und Absolu= tion für den neuen Sündentarif empfehlen, rust der Chorus in hellem Entzücken auf: "Absolutio, Dispensatio 146)." Gräßlich ist, was die Phantaste Klingers zu ben Schandthaten bes Papstes noch binzufügt. Le viathans "Gesichtsbildung" hatte schon lange besonders auf Alexander gewirkt, und, als er ihm "gemisse Antrage machte," zeigte sich ihm der Teufel "in einer Gestalt, die nie ein lebendes Auge gesehen, noch zu sehen wagen darf." Der Papst aber "erhob ein Freudengeschrei: Ah ben venuta, signor diavolo!" Der Teufel verlangte die Anbetung durch Allexander; biefer leistete sie, und Satan "faßte ben Bebenden, erwürgte ihn, und übergab seinen Schat= ten einem Geiste, ihn nach der Hölle zu fördern." Die Leute erfanden "die Fabel," die eines Theils auf Wahrheit gegründet ist, der Papst und sein Sohn hät= ten aus Versehen eines Dieners aus einer den Kar= binalen bestimmten, vergifteten Flasche getrunken, und sich so in ihrem eigenen Netze gefangen 147)." Die Geschichte eines Besuches, ben Fauft bei bem Papfte in Rom abstattete, und welche zugleich die beißendsten Ausfälle auf den unfehlbaren, Römischen Stuhl enthalt, findet sich in der altesten Sage von Fauft 148).

- stands

<sup>146)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 215—220. 147) Klinger's Fauft a. a. D. S. 229—232. 148) Aeltestes Faustbuch nach der Ausgabe von 1588,

Dieser geht nach Deutschland zurück, und liegt, ehe er dieses Land wieder betritt, "in einem sußen Morgenschlummer auf ben Gränzen Italiens, ale fich ein fehr bedeutender Traum vor feinem Beifte mit bedeutenden Farben malte." Vor ihm lagen, ba er er= wachte, "die ungeheuren Alben, von der aufgehenden Sonne vergoldet 149)." Er sieht "im Traume auf einer großen, blühenden Infel, vom "fturmischen Meere" umflossen, "ben Genius ber Menschheit," ber ihm fruher erschien, ehe er sich bem Teufel verschrieben hatte. Er schaut, wie ber "Genius auf ber erhabenften Stelle ber Insel ben Grund "zu einem großen Baue" legt, zu welchem Jeber ber ben Genius umgebenden Menge "alt und jung, schwach und stark, ein schickliches Stud nach ber Unweisung derer, die ber Genius erlesen hatte, an ben gehörigen Ort" trägt 150). Plötlich wurden die Bauenden aus "einem dunklen Hinterhalte" von eindringenden Schaaren "in brei Saufen" überfallen. Jeder Saufe hatte "einen besondern Beerführer." Der Führer des ersten Haufens hieß "Gewalt;" er hielt in der rechten Sand "einen Scepter," wie ber Stab

E. 103 u. 104 Fanst fand bei bem Papste "alle seinesgleichen, als Uebermuth, Stolz, Hochmuth, Bermessenheit, Fressen, Sausen, Hurerei, Ehebruch, und alles gottloses Wesen des Bapste". 149) Wenn Faust bei Göthe ein neues Leben zu Ansange des zweiten Theiles beginsnen soll, liegt er "auf blumigen Rasen gebettet, ermüret, unruhig Schlafe suchend." Die Elsen übergeben ihn dem erquickenden Schlaf und beseligenden Traum, indem sie ihn "im Thau aus Lethe's Fluth gesund baden". Zweiter Theil von Göthe's Faust, in dessen sämmtl. Werken, kl. Ausgabe letzter Hand, Band 41, S. 3 u. 4. 150) Klinger's Faust, in dessen, 1842, Band 3, S. 237.

Merkurs, "von einer Schlange und einer Beigel um-Vor ihm "ging eine Spane;" fle hielt im blutigen Rachen ein "unbeschriebenes Buch, auf beffen Ruden zur Täuschung geschrieben war: Gesetz." Der zweite heerführer mar "eine erhabene Matrone, beren fanfte Büge und eble Gestalt unter einem Priesterge= wande versteckt maren." An ihrer Rechten "ging ein hageres Gespenst mit bligenden Augen, ber Aberglau= ben, mit einem Bogen, ber aus Knochen ber Tobten gebildet und zufammengesetzt mar, und mit einem Ro= cher voll giftiger Pfeile bewaffnet." Un ihrer Linken "schwebte eine wilde, phantastisch gekleidete Gestalt, die Schwärmerei, die eine brennende Facel führte; beide drohten unter scheußlichen Verzerrungen bes Gesichts, und führten als gefangene Sklavin die edle Matrone an Ketten." "Vor ihnen her ging die Herrschfucht, auf ihrem Haupte eine breifache Krone, in ber Sand einen Bischofsstab, und auf ihrer Brust schimmerte bas göttliche, hier mißbrauchte Wort: Religion." "Der britte Beerführer ging mit ftolgen und fühnen Schritten einher; er war in bas bescheibene Gewand des Weisen gekleidet, und hielt, wie ein jeder feines Saufens, einen Becher in ber Sand, ber mit einem fchwinbelnden und berauschenden Getranke gefüllt mar 151)." Sie fielen alle über ben herrlichen Bau bes Genius der Menschheit her. Dieser bectte mit "großem, glanzendem Schilde" seine Treuen, konnte aber nicht ver= hindern, bag "viele taufende unter ben vergifteten Pfeilen und ben morberischen Waffen binfanken." Bulept wurde bennoch, trop aller Angriffe, ber Qunderbau vollendet, gebaut auf drei Felsen, "die Geduld, die Soff-

<sup>151)</sup> Rlinger's Fauft a. a. D. S. 236-238.

nung und den Glauben." Faust wollte im Traume "durch die eherne Pforte eindringen; aber "zurückgesschleubert, sank er in den tiefsten Abgrund," und erwachte. Jammer und Eleud seiner Familie in Deutschsland brechen über scin Haupt, und sein Leben endet, wie in der Sage, mit seiner, in schreckhaften Zügen geschilderten Höllenfahrt. Zugleich führt auch "Belial, der Ausseher und Beherrscher der verdammten Päpste, Erzbischöse, Bischöse und gefürsteten Aebte," zu gleischer Zeit die Seele Alexanders des VI. in den unstersten Pfuhl 152).

Un bichterischen Schönheiten, philosophischen Geban= ken und psychologisch=wichtigen Charakteristiken und Motiven fehlt es gewiß biefer, ein abgeschlossenes Ganzes bilbenben, Dichtung nicht. Doch ist offenbar die burch ben ganzen Roman spielende Haupttendenz eine verfehlte zu nennen. Alles, was Fauft sieht, ift schlecht, und nicht nur bieses, sonbern bas Schlechte ift meift fo aufgefaßt, daß es nicht mehr menschlich schlecht genannt werden fann, sondern ins fragenhaft und scheuß= lich Unnatürliche übergeht. Wir wollen aber hierüber, da diese Auffassung und Darstellung in der ganzen Natur Klinger's begründet ift, weniger rechten. Alber auch eine andere Seite ber Tendenz Dieses Ro= manes ist verfehlt. Faust thut nämlich vieles, was man mit Recht gut nennen fann. Diefes Gute aber hat schlechte Folgen, und auch diese schlechten Folgen werden von Satan bem Fauft bei ber Höllenfahrt an= gerechnet. Offenbar ift aber eine folche Unrechnung eine burchaus einer vernünftigen, ethischen Weltanschau= ung widersprechende. Wer die Absicht hat, Gutes zu

<sup>152)</sup> Rlinger's Fauft a. a. D. G. 271.

thun, und mit gutem Willen ober guter Gesinnung ohne Voraussicht der Folgen Handlungen sest, welche später andern zum moralischen Nachtheile ausschlagen, kann vor bem Forum des Gewissens nicht verurtheilt werden. Fauft züchtiget den liederlichen "Fürftbischof," indem er ihm durch eine Erscheinung auf eine furcht= bare Weise ins Gewissen redet, und ihn dadurch wirklich andert, er wird "einer der gelindesten und gütig= sten Fürsten," aber burch seine Nachsicht "erschlaffen die Bande bürgerlicher Ordnung", und die Unterthanen werden "Hallunken, Säufer, Faullenzer, Räuber und liederliches Gesindel." So muß der Nachfolger des Fürstbischofs "ber Henker" seiner Unterthanen merden. Diese Folgen rechnet Satan bei Klinger 153) mit Un= recht Fauft bei, und die durch ihn bewerkstelligte Besferung des Fürstbischofs ist und bleibt eine gute That, aus ebler Gesinnung hervorgegangen. Ein Freiheitsheld, im Gefängnisse zum Tobe verurtheilt, wird von Faust befreit. Der Freiheitsheld ist der Befreiung nicht würdig, und wird Stifter des Bauernkrieges. Die Greuel besselben werben unrichtig Fauft als imputirbare Folgen seiner That zugeschrieben, und Faufts That verdient jedenfalls die Strafe ber Höllenfahrt nicht 154). Einen schändlichen, heuchlerischen Fürsten und seinen noch schlechteren Minister vernichtet der Teufel auf Faust's Wunsch, damit sie dem Lande nicht mehr schaden; aber aus Heuchelei nahmen die beiden boch noch auf das Volk und seine Bünsche Rücksicht; nun folgte bem Fürsten "ein unmundiges Rind," beffen "Vormunder das unter dem Heuchler einst glück-

- tanah

<sup>153)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 251. 154) Klinger's Fauft a. a. D. S. 252.

liche Wolf brudten und preßten 155)." Rann man folche Folgen Fauft anrechnen? Ift Fauft's That dieser Folgen wegen schlecht? War seine Absicht nicht eine gute? Ein Rauhgraf will einen armen ungludlichen Bauern, ber bas Wild erlegt hat, bas ihm feinen Acker vermüstet, auf einen Hirsch lebendig schmieben und in die Bufte jagen laffen. Er belagert und verwüstet ein Dorf, um ben Armen zu finden, der sich ihm durch Flucht entzogen hat. Faust im Unmuthe, befiehlt dem Mephistopheles, des Rauhgrafen Schloß zu zerstören. Der Teufel gehorcht, und im Schlosse verbrennen Unschuldige mit. Kann man deßhalb die Gesinnung Faust's bei bieser That eine schlechte nennen, wie Klinger ihn durch Satan berfelben megen verurtheilen läßt 156)? Der Teufel rettet auf Fauft's Gebeiß einen Unglücklichen, ber ertrinken will, und mit Angsigeschrei um Silfe ruft. Der von Faust Gerettete verführte Fauft's Weib; ber Bater Fauft's floh in bas Spital, und ftarb aus Rummer. Sohn widersetzte sich dem schändlichen Verführer, ward von ihm aus bem Hause gestoßen, floh brodlos ber= um, bis er aus hunger "einige Groschen von einem Opfertische stahl", und am Galgen bafür endete. Alle diese Folgen einer guten That rechnet ganz und gar unbegründet ber Satan seinem Zöglinge bei 157). Endlich raubt noch der gerettete, junge Diann der verführten Frau das Vermögen, und sie und ihre unmundi= gen Kinder betteln, und an allem dem foll nach Klinger Fauft Schuld sehn 158). Gelbst, wenn Fauft im

<sup>155)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 253. 156) Klinger's Fauft a. a. D. S. 254. 157) Klinz ger's Fauft a. a. D. S. 245. 158) A. a. D. S. 245.

Drange der Leidenschaft schwer sündiget, blicket gegen= über verächtlichen und schlechten Naturen ein Sinn und eine Achtung für das Gute, und eine Verachtung des Schlechten hervor, die ein Teufel eben so wenig haben kann, als ein Mensch, ber nach einer gesunden Ethik mit einer ewigen Höllenfahrt fein Leben schließen soll. Wenn Faust die Bürgermeisterin liebt, mit welcher Berachtung wird er gegen ihren Mann erfüllt, ber ihm die Frau für einen Adelsbrief verkauft? Und ist nicht die erste Forderung Faust's an den Teufel, den schänd= lichen, regierenden Herrn für seinen Heißhunger nach Abelsdiplomen exemplarisch zu strafen 159)? Faust müßte anders dargestellt werden, wenn er in psycholo= gisch=richtiger Auffassungsweise zur Befriedigung des Publikums zur Gölle fahren follte. Darum ift auch die Göthe'sche Weltanschauung in Faust eine viel richtigere, als die Klinger'sche. Aber befriedigt der Ausgang von Fauft's Leben, wie ihn Klinger bar= stellt, nicht, so befriedigt noch viel weniger die Art und Weise, wie die Strafe an ihm vollzogen wird, den ästhetischen und moralischen Sinn, so viele einzelne, originell=dichterische Gedanken auch selbst der Schluß bes Klinger'schen Buches enthält.

Unter den Galgen seines eigenen Sohnes muß Faust gestellt werden, seine Frau und seine kleinen Kinder in Lumpen vor Klöstern um thierische Nahrung betzteln sehen, ehe ihn Satan zur Hölle führt. Die einzige Vergünstigung, die ihm wird, ist die, daß er an dem Galgen seines Sohnes hinaufklimmen und ihm mit seinen Händen ein Grab graben darf, ehe der Hölzlenzug beginnt. Auf eine alles Schönheits= und Sitt=

<sup>159)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 73.

lichkeitsgefühl verletzende Weise werden die letzten Duaalen Faust's geschildert, und mit Hohn in dem Kataloge seiner Sünden die Ersindung der Buchdruckerei vom Satan oben hingestellt <sup>160</sup>). Einzelne Reslexionen, die an diesen ironischen Gedanken geknüpft sind, müssen gewiß vortrefflich genannt werden; aber nichts desto weniger ist die diesen Reslexionen, wie dem gauzen Leben Faust's, von Klinger zu Grunde gelegte Weltanschauung eine durchaus versehlte zu nennen.

An genialer Auffassung und Darstellung steht Les nau's Faust, so wenig manche, wirklich poetische Schönheiten in demselben zu verkennen sind, hinter dem Klinger's chen zurück 161). Auch ist die dem Lenau's chen Faust zu Grunde liegende Weltanschauung vielleicht eine noch weniger, als die von Klins

ger aufgefaßte, eine befriedigende zu nennen.

Wie bei Klinger, nur in gebundener Rede verseinigen sich bei Lenau das epische und das drasmatische Element; doch herrscht bei Klinger mehr das epische, bei Lenau mehr das dramatische Element vor.

Faust und sein Famulus Wagner, den Lenau aus der Volkssage nimmt, sind "im anatomischen Theater an einer Leiche" beschäftigt. Iener ist, während er den Leichnam, des Lebens Elemente zu ergründen, zersichneidet, von der Nichtigkeit und Erbärmlichkeit des menschlichen Wissens überzeugt, so daß auch hier das Faustgedicht im Sinne der altesten Sage, wie alle an-

and the second

<sup>160)</sup> Klinger's Fauft a. a. D. S. 246—272. 161). Rifolaus Lenau, Fauft, ein Fragment im Frühlingsalmanach von 1835. Bollständig, Stuttgart, Cotta's spe Buchhandlung, 1836.

dern Gedichte von Faust, beginnt <sup>162</sup>). Wagner spielt dieselbe Rolle, die er bei Göthe hat. Er ist zu= frieden mit der seinem Wissenstriebe gezogenen Schranke, und freut sich des großen Schatzes der Wissenschaft, den er gesammelt hat, während Faust, wie bei Göthe, den still vergnügten Pedanten verlacht, der sich da, wo er nichts sindet, der Herrlichkeit menschlichen Erstennens freut <sup>163</sup>). Man sindet in diesem Gegensaße

## 162) Lenau's Fauft, 1836, G. 11:

"Wenn diese Leiche lachen könnte, traun, Sie würde plöglich ein Gelächter schlagen, Daß wir sie so zerschneiden und beschau'n, Daß wir die Todten um das Leben stagen. Mein Freund, das plumpe Messer tappt vergebens Berlaß'nen Spuren nach des flücht'gen Lebens. Längst ist das scheue Wild auf und davon; Es septe stüchtig durch den Acheron, Drin sich dem Jäger seine Spur verloren; Ich will's nicht länger hier im Walde suchen. Mir dünkt das Loos des blödgeäften Thoren, Das Loos des Forschers, wahrlich zu verstuchen."

163) Bagner sagt bei Lenau (Fauft, S. 11 u. 12):

"Mir aber dünkt das stille Loos des Weisen Bor jedem andern glücklich und zu preisen. Und, schreiten wir auch ferne noch vom Ziel, So wissen wir des Wahren doch schon viel."

Er bat ein inniges Vergnügen an ber Wissenschaft a. a. D. S. 12:

"Ihr scherzet, Meister; welch ein Hochvergnügen, An dieser frischen Leiche zu erfahren, Wie all' die seingewebten, wunderbaren Gebilde sich so schön zusammenfügen; Wie sein Geschäft ein jegliches Organ Einträchtig übt, dem Ganzen unterthan.

Darauf erwiedert Kauft a. a. D. G. 12:

"Du weißt nicht mehr vom Leben, als das Bieh, Erop beiner fammtlichen Anatomie."

## und a. a. D. S. 12 und 13:

"Dich mag beglücken, Freund, das tiefe Wissen, Daß dieser Todte, als er war gesund, Das Futter hat gesteckt in seinen Mund, der Natur Faust's und Wagners Anklänge an die Gegenüberstellung dieser beiden Charaktere, wie sie Göthe gab, im Allgemeinen sowohl, als in der Auseschrung des Einzelnen; nur unterhalten sich Faust und Wagner bei Göthe über Redekunst und Gesichichte, während der Gegenstand der Unterhaltung bei Lenau die Anatomie ist 164). Auch bei Lenau ers

Und daß er mit den Zähnen es zerbissen . . . . . Doch ist die ganze Weisheit nicht genug, Auch nur den kleinsten Zweisel satt zu speisen."

Mit Entzücken gedenket Faust der Zeit, wo er des Wissens Tiesen ergründen wollte, und ergründen zu können glaubte. A. a. D. S. 14:

"Ich will, so rief ich, diese Frucht genießen, Und wenn die Götter ewig mich verstießen."

164) Wagner sagt bei Göthe (Faust, erster Thl. in Göthe's sämmtlichen Werken, kleine Ausg. letter Hand, Thl. 12, S. 38 und 39):

"Verzeiht, es ist ein groß Ergößen, Sich in den Geist der Zeiten zu verseten, Bu schauen, wie vor und ein weiser Mann gedacht, Und wie wir's dann zulett so herrlich weit gebracht."

und:

"Mit Eiser hab' ich mich der Studien beflissen, Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich Alles wissen." Faust erwiedert verächtlich:

Mein Freund, die Sterne weit!
Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit
Sind uns ein Buch mit steben Siegeln;
Was ihr den Geist der Zeiten heißt,
Das ist im Grund der Herren eigener Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Da ist's denn wahrlich oft ein Jammer!
Man läuft euch bei dem ersten Blick davon,
Ein Achrichtfaß und eine Rumpelkammer
Und höchstens eine Haupt: und Staatsaction
Mit trefflichen, pragmatischen Maximen,
Wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen."

und:

"Ja, was man so erkennen heißt! Wer darf bas Kind beim rechten Ramen nennen?"

scit, wenn Faust verzweifeln will, als "sahrender Scolast." Bei Lenau erinnert der Teufel den Faust beim Eintreten "an das Menschenloos," an dessen Ziel er verzweifelt <sup>166</sup>), wie er ein Gleiches bei Göthe thut <sup>167</sup>). Faust spricht auch bei Lenau sich über die Nichtigkeit und Erbärmlichkeir alles menschlichen Wissens, des Strebens und Lebens aus <sup>168</sup>), wie wir

Auch weiter unten im Gespräche mit Wagner a. a. D. S. 59:

"D gludlich! wer noch hoffen kann, Aus viesem Meer des Frrthums aufzutauchen. Was man nicht weiß, das eben brauchte man, Und was man weiß, kann man nicht brauchen."

Mit welcher Behaglichkeit ragegen erfrent sich Wagner ter Büchergelebrsamkeit a. a. D. S. 60:

"Wie anders tragen uns die Geistesfreuden Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt! Da werden Winternächte hold und schön, Ein selig Leben wärmet alle Glieder, Und ach! entrollst du gar ein würdig Pergamen, So steigt der ganze Himmel zu dir nieder!"

165) Göthe's Fauft, in dessen sämmtl. Werken, kl. Ausgabe letter Hand, Br. 12, S. 69. 166) Lenau's Kauft, S. 15:

Mephistopheles: "Berzeiht, daß ich so spät mich eingedrungen. Auch ich bin Urzt, deß Kuren oft gelungen. Es macht mir Spaß, des Nachts mit klugen Leuten Das Menschenloos zu prüfen und zu deuten."

167) Gothe a. a. D. S. 79 und 80:

Mephistopheles: "Und rathe nun dir, kurz und gut, Dergleichen gleichfalls anzulegen, Damit du losgebunden, frei, Erfahrest, was das Leben sen."

168) Lenau's Fauft a. a. D. S. 15 u. 16. Faust: "Welch unglückselig Wort: bas Menschenloos, Ich fühl's in seiner ganzen Bitterkeit. Vom Schoof her Mutter in ben Grabesschooß ähnliche Aeußerungen bei Göthe finden <sup>169</sup>). In der Ansicht über die Leerheit menschlichen Wissens stimmt ihm der Teufel, um ihn desto mehr kirre zu machen, bei Lenau <sup>170</sup>) und bei Göthe <sup>171</sup>) bei. Wer sich das bloße, dem Menschenstreben gewährte Maaß des Wissens halt, wird von Lenau <sup>172</sup>), wie von

Jagt mich die ernste, tiefvermummte Zeit, Die bunkle Sklavin unbekannter Mächte.

Ein Frembling ohne Ziel und Baterland, Indem ich schwindelnd, strauchelnd, fort mich quale Zwischen dem dunkeln Abgrund meiner Seele Und dieser Welt verschloßner Felsenwand, Auf des Bewußtseins schmalem, schwankem Stege, So lang dem Derz belieben seine Schläge."

169) Göthe a. a. D. S. 80 uno 81:

"Der Gott, ver mir im Busen wohnt, Kann tief mein Innerstes erregen, Der über allen meinen Kräften thront. Er kann nach Außen nichts bewegen; Und so ist mir das Dasenn eine Last, Der Tod erwünscht, das Leben mir verhaßt",

und S. 88:

"Der große Geift hat mich verschmäht, Vor mir verschließt sich die Natur. Des Denkens Faden ift zerriffen, Mir ekelt lange vor allem Wiffen."

170) Lenau's Fauft G. 17:

Mephistopheles: "Die Wissenschaft, die sich von Leichen nährt, Da habt ihr Recht, ist nicht der Mühe werth, Daß ihr damit behelligt eure Nase."

171) Göthe a. a. D. S. 89:

Mephistopheles: "D glaube mir, ber manche tausend Jahre An-dieser harten Speise kaut, Daß von der Wiege dis zur Bahre Kein Meusch den alten Sauerteig verdaut."

172) Lenau's Fauft G. 18:

Mephistopheles: "Wer glaubt, gehorcht, des Fragens sich bescheidet, Als frommes Kind sein Plätchen Wiese weidet, Bothe <sup>178</sup>), mit einem zur gewöhnlichen Abfütterung bestimmten, seinen höhern Beruf nicht ahnenden Thier, nach des Satans höhnischem Ausdrucke verglichen. Nur nennt der Teufel bei Göthe das, was Faust entschädigen soll für die Hohlheit nicht befriedigender, wissens
schaftlicher Phrasen, in verblümter, verlockender Sprache
das "Leben" <sup>174</sup>), was er bei Lenau in einer mehr
nackten, psychologisch weniger richtig aufgefaßten und motivierten Weise "Schuld" und "Verbrechen" nennt <sup>175</sup>).

Dem wird wohl nimmer mit bem Futtergrase Die Wahrheit freundlich wachsen vor der Nase."

173) Göthe a. a. D. S. 91:

Mephistopheles: "Ich sag' es dir: ein Kerl, der speculirt, Ist, wie ein Thier, auf dürrer Beide, Von einem bosen Geist im Kreis herumgefährt, Und ringsumher liegt schöne, grüne Weide."

174) Göthe a. a. D. S. 83:

Mephistopheles:
"Dieß sind die Kleinen
Bon den Meinen.
Höre, wie zu Lust und Thaten
Altklug sie rathen!
In die Welt weit
Aus der Einsamkeit.
Wo Sinnen und Saste stoden,
Wollen sie dich verloden."

"Hör auf, mit beinem Gram zu spielen, Der, wie ein Geier, dir am Leben frißt; Die schlechteste Gesellschaft läßt dich fühlen, Daß du ein Mensch mit Menschen bist."

S. 91

"Drum frisch, laß alles Sinnen senn, Und g'rab mit in bie Welt hinein!"

175) Lenau's Faust S. 18 u. 19: Mephisto:

"Und fahn gur Wahrheit bringen burch bie Schulb."

und:

"Den Menschen gab bet ewige Despot Für ihr Geschick ein rathselhaft Gebot; Nur dem Berbrech er, der es überschritten, Wird's tlar und lesbar in das Herz geschnitten." Wagner mißtraut in Lenau's Faust <sup>176</sup>), wie im Göthe'schen <sup>177</sup>), den trügerischen Stimmen der besen Geister. Die Teufelsverschreibung Kaust's wird nach der Sage episch durch eine Erzählung eingeleiztet. Mephistopheles erinnert ihn an den Ausgenblick, wo er ihn, den Berzweiselnden, den Untergependen, dem Leben wieder gab. Faust verwünscht bei Lenau den rettenden Augenblick, der ihn dem Leben wieder gab <sup>178</sup>). Ganz auf ähnliche Weise mahnt Mephisto seinen Zögling bei Göthe höhnisch an die Stunde, die seinem Leben ein Ziel setzen sollte, und weckt durch diese Mahnung neue Verachtung des Lesbens und Verzweislung in Faust's Seele <sup>179</sup>). Die Nichtigseit menschlicher Wissenschaft vergleicht Faust

## 176) Lenau's Fauft, G. 19:

Wagner:
"Gott sen mit uns? Wer war ver fremde Mann.
Wo ist er hin? Mir grant vor seinem Worte,
Daß ich das Messer nimmer halten kann.
Er kam und ging durch die verschloßne Pforte;
Welch' ein Gesicht so sahl und grimmig kalt.
Wie hat sein Blick so schrecklich mir gestrahlt,
Versuch' uns nicht, o Himmel, und erlöse
Vom lebel uns; ich mein', es war der Böse."

177) Göthe a. a. D. S. 61 und 62:

Wagner: "Sie hören gern, zum Schaden froh gewandt, Gehorden gern, weil sie uns gern betrügen, Sie stellen, wie vom himmel sich gesandt, Und lispeln englisch, wenn see lügen."

Das Aeußere bes Mephistopheles beschreibt Wagner bei Lenau S. 19 ganz so, wie es Gretchen bei Göthe a. a. D. S. 182 u. 183 darstellt.

178) Lenau's Fauft G. 17:

"Nun aber sen bie Stunde mir verflucht, Die je mich afft hier am verstodten Aase."

179) Göthe a. a. D. G. 81;

bei Lenau <sup>180</sup>), wie bei Göthe <sup>181</sup>), mit den dürzen Blättern des Waldes, mit welchen der Wind spielt, und deren mechanische Bewegung der Beschränkte mit dem Leben des grünen Baumes verwechselt. Wenn Faust den Mephistopheles im Walde herausbeschwört, so erinnert ihn dieser an den Augenblick, wo er in Verzweissung seinem Leben ein Ende wünschte <sup>182</sup>), wie er es auch bei Göthe in Ende wünschte Weise thut. Faust unterschreibt mit seinem Blute nach der

"So fluch' ich allem, was die Seele Mit Lock: und Gautelwerk umspannt, Und sie in diese Trauerhöhle Mit Blend: und Schmeichelkräften bannt."

180) Lenau's Fauft G. 21:

"Steht ihr im Blatterschmuck, ist euer Rauschen Ein dumm behaglich Durcheinanderplappern; Bu Winterszeit vernimmt mein gierig Lauschen Bon euren Aesten nur sinnloses Klappern."

. 181) Gothe a. a. D. S. 37 :

"Ja, eure Reden, die so blinkend find, In denen ihr der Menschheit Schnipel frauselt, Sind unerquicklich, wie der Nebelwind, Der herbstlich durch die durren Blätter sauselt."

182) Lengu's Fauft S. 21 und 22:

Mephifto: "Faust, kennst du mich den Jäger noch, Der dich auf ienem Berge hoch, Als du geglitscht vom steilen Rand, Ergriff, und hielt mit sester Hand, Und steben ließ verblüfft im Schrecke, Hind steben ließ verblüfft im Schrecke, Hinumschwand um die Felsenecke?"

Fauft: "Id kenne bich, boch ohne Dank; Mir ware beffer, wenn ich bort verfank."

183) Göthe a. a. D. S. 81:

Fauft:
"D wär' ich vor des hohen Geistes Kraft
Entzückt, entseelt dahin gesunken!"
Mephistopheles:
"Und doch hat Jemand einen braunen Saft
In jener Nacht nicht ausgetrunken."

alten Sage in der Auffassung von Lenau und Göst the den dem Teufel übergebenen Vertrag. Bei beis den entfernt sich der Teufel, nur in andern Scenen

ungefähr mit den nämlichen Worten 184).

Trop diesen unläugbaren Uebereinstimmungen, welche uns beutlich zeigen, wie vieles in ben Lenau'fchen Faust aus bem Göthe'schen überging, findet sich in der Auffassung von Fauft's Leben, und in der Darstellung deffelben, in ber bem Fauft zu Grunde liegenden Idee, zwischen beiben Dichtern ein wefentlicher Unterschied. Fauft hat außer bem pedantischen Famulus Wagner einen Jugendfreund, den Grafen Heinrich von Isenburg, bessen Schwester, Therese, Fauft liebte, und die ihm mit inniger Liebe zugethan ist. Nach bem zwischen Bauft und Lucifer abgeschloffenen Bundniffe erscheint der Graf, und erinnert ihn an die reine, beglückende Liebe zu Theresen, er will sie beibe verbinden, Fauft zuruck in die Arme ber liebenben Braut Therese ist für Faust, nur anders aufgefaßt, basselbe, was Gretchen ihm bei Gothe ift. Doch trennt sich Fauft von der reinen Therese, und zerstreut und betäubt sich im Genusse anderer, während & auft bei Gothe Gretchen verführt, und seine Zerstreuungen von der reinen, allein mahren Liebe zu feinem Gretchen in den Freuden der Walpurgisnacht geschildert werden. Diese, Fauft von der reinen Liebe zu feinem Mädchen ablockenden Zerstreuungen der Walpurgisnacht

<sup>184)</sup> Mephistopheles bei Lenau, Faust, S. 33: "Go recht, mein Faust, es ift gescheh'n; Leb' wohl auf frohes Wiederseh'n."

Bei Göthe a. a. D. S. 78 berselbe:

<sup>&</sup>quot;Noch einen Biß, fo ift's geschehn. Run, Faufte, traume fort, bis wir uns wiederseh'n."

in einzelnen Scenen aus Fauft's Leben zu schilbern,

hat sich Lenau zur Hauptaufgabe gemacht.

Faust verführt ein Mädchen oder eine Frau nach der andern, und ist nichts weiter, als ein wüster Don Juan, dessen Leben eine gewisse traurige Monotonie hat. Seine Liederlichkeit, da plötlich nach dem Verztrage mit dem Teufel alles dichterische Träumen und philosophische Streben aushört, ist die Grundsubstanz, und die Scenen sind nur von Satans Bunde an verschiedene Modisikationen eines und desselben Wesens.

Fauft kommt, wie Don Juan in ber aus Spanien nach Italien übergegangenen, burch Mozarts Oper unsterblich geworbenen Sage mit feinem lustigen Die ner Leporello, zu einer Hochzeit in einer Dorfschenke. Er raubt die Braut, zu der er in heißer Liebe ent= brennt, und verführt sie. hier zeigt sich am meiften Lenau's bichterische Kraft, wenn er die Wolluft schildert und die zum Genuffe einladende Schönheit. Bei ber Schilderung ber Lippen seiner Schönheit ist Fauft ungefähr so, wie Mephistopheles bei Gothe, begeistert 185). Den blogen, thierisch-sinnlichen Genuß stellt bei Göthe, bie eine Seite ber menschlichen Natur, der Ahriman ober Mephistopheles im Menschen dar; während Faust die höhere Seite auch noch nach bem Bunde mit Satan zeigt. Seine Liebe zu Gretchen ist geistig, wie sinnlich; sie durchbringt ben

<sup>185)</sup> Lenau's Fauft G. 47 :

<sup>&</sup>quot;An diese Lippen sich zu schließen, Die schmachtend schwellen, dem Bewußtsenn Zwei wollustreiche Sterbekissen."

Mephistopheles bei Göthe a. a. D. S. 175: "Gar wohl, mein Freund! Ich hab' euch oft beneidet ilm's Zwillingspaar, das unter Rosen weidet."

ganzen Menschen; sie ist mit seinem Leben zusammengewachsen. Wie ganz anders, wie psychologisch rich= tiger aufgefaßt, wie bichterisch größer steht & auft auch in der sinnlichen Liebe bei Gothe, als bei Lenau, Während Fauft bei Lenau bie reine, geliebte Therefe nicht einmal mehr sehen will, sondern zum Don-Juan-Divertiffement fogleich in Rauch und Debel verschwindet 186); ist es gerade die reine Liebe bei Göthe, die Faust's Besseres anzieht, und beren all= mählige Entwickelung bis zum tragischen Ausgange uns ber Dichter mit Meisterzügen schilbert. Rur Die Ausschweifung, die sinnliche Liederlichkeit, die auch nicht einen Gedanken an eine höhere, poetische Auffassung, felbst ber sinnlichen Liebe, wie sie Gothe hat, zuläßt, durchbringt und begeistert Lenau's Fauft, der vom Augenblicke ber Bekannschaft mit Mephistopheles jedes höhere Streben urplöglich in sich verschwinden sieht, ja nicht einmal mehr eine Ahnung vom Frühern hat. In Göthe ist Mephistopheles das, was der Teufel in jedem Menschen ift und bleiben wird, so lange es Menschen gibt, bas Bose, bas sich neben bem Guten unaufhaltsam regt. Das Gute verschwindet aber nicht urplöglich felbst, wenn ber Mensch einen Bund mit bem Bofen fcbließt, und auch bas Bofe hat in Kraft= naturen eine großartigere Auffassung, als in bem gemeinen, viehisch-finnlichen Geschlechte. Fauft verachtet ben Mephistopheles bei Göthe, und seine unaufhörliche Mahnung an bas Viehisch=Gemeine ber Menschennatur 187); er hält seine Liebe zu Gretchen in der Folie

<sup>186)</sup> Lenau's Fauft S. 43. 187) Göthe a. a. S. 158:

<sup>&</sup>quot;Du bift und bleibft ein Ligner, ein Sophift."

der Phantasie, in den Farben der höchsten und schönsten Poeste, welche, weil sie rein menschliches Gefühl ist, überall zum Herzen dringt, fest <sup>188</sup>). Selbst Gretchens kindlich=gemüthliche, religiöse Natur entzückt ihn <sup>189</sup>),

a. a. D. S. 171:

"Ich wollt", bu hättest mehr zu thun, Als mich am guten Tag zu plagen."

S. 172:

"Das ist so just der rechte Ton! Er will noch Dank, daß er mich ennunrte!"

S. 172:

"Berstehst du, was für neue Lebenskraft Mir dieser Wandel in der Dede schafft? Ja, würdest du es ahnen können, Du wärest Teusel g'nug, mein Glück mir nicht zu gönnen."

S. 173:

"Pfun über bich!"

S. 174 u. 175:

"Schlange, Schlange! Entfliehe, Auppler!"

S. 185:

"Du Spottgeburt von Dreck und Feuer!"

188) Göthe's Fauft a. a. D. S. 159:

"Wenn ich empfinde, Für das Gefühl, für das Gewühl Nach Namen suche, keinen finde, Dann durch die Welt mit allen Sinnen greife, Und diese Gluth, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig nenne, Ift das ein teuflisch Lügenspiel?"

und S. 140:

"Umgibt mich hier ein Zauberduft? Mich drang's, so g'rade zu genießen, Und fühle mich in Liebestraum zersließen, Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft?"

189) Göthe a. a. D. S. 185:

"Du Ungeheuer, siehst nicht ein, Wie diese treue, liebe Seele, Von ihrem Glauben voll, Der ganz allein Ihr selig machend ist, sich heilig quale, Daß sie den Liebsten Mann verloren halten soll." und nicht der thierische Genuß <sup>190</sup>), die Liebe ist's, die ihn beseligt und erquickt <sup>191</sup>), in welcher Mephisto allein blos das Thierische erblickt <sup>192</sup>), dem das Weib nichts, als ein Mittel zur Besriedigung thierischer Triebe ist <sup>193</sup>). Ganz anders erscheint Faust bei Lenau,

190) Göthe a. a. D. G. 174:

"Berruchter, hebe bich von hinnen, Und nenne nicht das schöne Weib, Bring' die Begier zu ihrem schönen Leib Nicht wieder vor die halbverruckten Sinnen!"

191) Göthe a. a. D. S. 139:

"Ergreif' mein Herz, du suße Liebespein! Die du vom Thun der Hoffnung schmachtend lebst. Wie athmet rings Gefühl der Stille, Der Ordnung, der Zufriedenheit.

Ich fühl', o Madchen, beinen Geist Der Füll' und Ordnung um mich säuseln, Der mutterlich dich täglich unterweist, Den Teppich auf den Tisch dich reinlich breiten heißt, Sogar den Sand zu deinen Füßen kräuseln. D liebe Hand! so göttergleich! Die Hütte wird durch dich ein Himmelreich!" u. s. w.

192) Göthe a. a. D. S. 173:

Me phisto: "Berschwunden ganz der Erdensohn, Und dann die hohe Intuition (mit einer Gebärde) Ich darf nicht sagen, wie, zu schließen."

**S.** 175:

"Der Gott, ber Bub' und Mabchen schuf, Erkannte gleich ben ebelften Beruf, Auch felbst Gelegenheit zu machen."

**S.** 185:

Mephistopheles: "Nun beute Nacht?

"Was geht bich's an?

Mephistopheles: "Sab' ich doch meine Freude d'ran!"

193) Göthe a. a. D. S. 184:

Mephistopheles: "Der Grasaff', ist er weg?" u. s. w.

ein liederlicher, wüster Don Juan, ohne jede hohere Begeisterung und Auffassung, kaum einer nabern Darstellung werth; benn er ist aus ber himmelanstrebenben Gigantennatur ohne psychologische Motivirung blos burch eine Zauberfigur, Mephistopheles, ein Wesen geworden, in dem sich auch nicht eine Spur des früheren Rin= gens und Kämpfens zeigt. Wenn er die Dorfschenka mit dem als Jäger verkleideten Mephisto besucht, sieht er nichts, als eine Dirne "mit schwarzen Augen," Die ihm "die ganze Geele" fortreißt; ein "Auge, aus bem ein Abgrund tiefer Wonne ftrahlt," "rothe, glühende Wangen," die "ein volles, frisches Leben" sprüh'n, er will "fein Bewußtsehn" verlieren an ihren Lippen, als "zwei wollustweichen Sterbekiffen." Er ist beim Unblicke des Mädchens für nichts begeistert, als "für bas selig fluthende Verlangen der Brüfte," will sich um ihren "uppig schlanken Leib" herumranken, und betrachtet die "langen, schwarzen Locken, die um ben Hals geschwungen fliegen," als "ber Wollust rasche Sturmesglocken." Er wird "rasend," er "verschmachtet," wenn er das Weib nicht erhalt 194). Doch gerade in ber Zeichnung dieses wollustig uppigen Elementes, fo sehr die Grundidee des Ganzen verfehlt ift, zeichnet sich Lenau aus, und die Scene, in welcher Mephisto ben Fibelbogen schwingt, bis sein Herr, ber verliebte Fauft, fich mit ber geliebten Braut in Walbesnacht entfernt, gehört zu ben schönsten in ber Lenau's che u Dichtung. Die rügenswerthe Monotonie in ber Durch= führung eines burch ben Teufelsbund liederlich gewor= benen Weiberfreundes zieht sich bis zur Höllenfahrt Fauft's in Lenau's Dichtung fort. Ein Seitenfluck

5.00g/c

<sup>194)</sup> Lenau's Fauft, G. 47 u. 48.

zu Fauft ift ein lieberlicher "Pfaffe," bem neben fel ner Schönen in der Schenke Mephisto als Hund Die Kappe vom Schädel reißt, indem er zur allgemeinen Belustigung den Zechenden die Tonsur des liebesfran= ken Klerikers zeigt 195). Auch in der "Schmiede" sieht Fauft nichts, als die schöne Frau bes Schmieds. Er hat keine- andere Besorgnif, als von ihr abgewiesen zu werben 196). In Fauft's Seele ift kein Kampf, so daß er auch des Mephistopheles nicht bedarf, mahrend jeder Dialog in Göthe, in welchem Faust und Mephistopheles auftreten, uns diesen Kampf in der Menschenseele veranschaulicht. Faust kann in seiner Lieberlichkeit nichts, wenn er unschuldige Rinder fieht, als "weinen" 197). Er ift eine Natur, Die frei= lich zu Grunde gehen muß, beren Ausgang, so wie ihn Lenau gibt, psychologisch nothwendig ist; aber bas Leben einer solchen Seele ift keiner nähern Betrachtung werth. Die Liederlichkeit ist alltäglich, und ber Uebergang aus bem höhern Streben in Die totale Berfunfenheit entbehrt jedes andern Bindegliedes, als ber alten Zauberlegende von Mephistopheles, der nur ein= mal bei ber Verschreibung nöthig ift, während er bei Göthe immer wieder nothwendig wird, weil das Große und Herrliche in Faust's Seele sich immer neu bewegt, und wieder eine neue Befampfung bes Mephistopheles erforbert. Im Kloster hat Fauft mit

<sup>195)</sup> Lenau's Fauft, S. 58. 196) Lenau's Fauft, S. 89:

<sup>&</sup>quot;So gern ich auch die frische Frucht genöße, Ich wag' es nicht, sie gab' mir keine Blöße. Die Sünd' ift Spaß, doch kann's mein Stolz nicht tragen, Von einem Weib' zu werden abgeschlagen."

<sup>197)</sup> Lenau's Fauft, G. 98.

einer Nonne Liebschaft <sup>198</sup>). Nur zu einem ist Mephistopheles bei Lenau nöthig, die Reue aufzustacheln
in der Seele seines Zöglings, der über dieses Wiederkäuen <sup>199</sup>) Unmuth zeigt, während Faust bei Göt he <sup>200</sup>) auch darüber ungehalten wird, daß ihn der
Teusel in seinen poetischen Träumen und philosophischen Gedanken stört, und mitten in seinem idealen
Leben die nackte Wirklichkeit thierischer Begierden ihm
vor das körperliche Auge stellt.

Ausgezeichnet ist die Beschreibung der schönen und tugendreinen Maria in Lenau's Gedicht <sup>201</sup>). Die Königstochter Maria will Faust besitzen; da erscheint, von Mephistopheles gewarnt, ihr Bräutigam, Herzog Hubert, die Schmach zu rächen, und wird von Faust getödtet. Dieser aber, dem Satan selbst das von Faust's Meisterhand gemalte Vildniß der Engelreinen entreist, muß als Mörder sliehen <sup>202</sup>). Zuletzt wird Faust wieder weinerlich bei Lenau, wenn er des Mordes und der reinen Liebe gedenkt <sup>203</sup>), während er bei Göthe auch im verzweiselnden Unmuthe dem Satan gegenüber ein Krastmensch bleibt, der ferne davon ist, wie "ein Kind zu weinen <sup>204</sup>)." Der Teusel hat für ihn keinen andern Trost, als den "Tokaier," den er ihm aus seinem Kruge fredenzt. Faust will mit

<sup>198)</sup> A. a. D. S. 100. 199) Lenau's Fauft, S. 101:

<sup>&</sup>quot;Wirft mir zuwider und verhaßt; Du wirft mir immer mehr zur Laft!"

<sup>200)</sup> Gothe a. a. D. S. 171, ff. 201) Lenau's Fauft, S. 103 u. 104. 202) A. a. D. S. 109—120. 203) A. a. D. S. 121, ff. 204) Göthe a. a. D. S. 234, Fauft: "Rette sie! over weh vir! Den gräßlichsten Fluch über vich auf Jahrtausende! . . . Roch vas von

Mephisto auf dem Meere fahren. Das Schiff hat eine "Rajüte, mit zauberischen Tapeten umhangen." Hinsein zaubert Mephisto der "Frühlingslandschaft" schönste Gestalten <sup>205</sup>). Zulett will Faust auch den Sturmsehen, in dem Viele zu Grunde gehen <sup>206</sup>). Die Mastrosen in der Schenke am Meeresstrande, nach überstandenem Sturme, jubeln vasend im Arme ihrer Mädchen; auch den Faust will eine der liederlichen Frauengestalten verlocken; er will urplötzlich nichts von ihr wissen verlocken; er will urplötzlich nichts von ihr wissen delbst "von der Trinität," und sener geht sort ohne sich weiter um das liederliche Treiben zu beküme

Lieschen, die schönste Dirne, zu Faust:
"Ihr send ein herrlicher Mann! o führt.
Zum Tanz mich, dem schönsten in meinem Leben!
Leicht werd' ich und flüchtig und ungespürt,
Wie die Stunde des Glücks, dahin euch schweben,
O freue dich, höre die lustigen Geigen.
Umschlinge mich, Schönster, zum seligen Reigen!"

Fauft:

"Laß ab von mir, ich tanze nicht. Mach' kein so lustiges Gesicht, In beinem Auge steht es klar, Daß beine ganze Lust nicht wahr."

\$100g/c

dir? Mord und Tod einer Welt über, dich, Ungeheuer! Führe mich hin, sag' ich, und befreie sie! Faust sie selbst nach Donnerkeilen am Himmel, um Mephistopheles zu "zerschmettern." 205). Mephisto stellt in der Kajüte auf den "Zaubertapeten" die Freuden und Genüsse der vier Jahreszeiten dar. Lenau's Faust, S. 141. Die älteste Faustsage von 1587, zeigt ähnliches als "Abentewr an des Fürsten von Anhalt Hose", und in dem Haupstück "von mancherlei Gewächs, so Faustus im Winter umb den Christag in seinem Garten hatt". Aelte stes Faust buch bei J. Scheible, Kloster Bo. 11, S. 1019- u. 1045. 206) Lenau's Faust, S. 160. 207). Lenau's Faust, S.

mern 208). Er sitt auf einer Klippe am Stranbe; der Sturm wüthet fort; das alte "unermeßliche Verlangen," bas "glühende Entbrennen," bie "Welt im Erkennen zu fassen," bemächtigt sich seiner. Der Welten "Rern" bleibt ihm "fremb." Rur im "Ginzel= wesen", "kalt zertrümmert", schaut er ihn. Das Allt wollte er erfassen und genießen, und konnte es nicht 209). Darum treibt es ihn hinaus über alle Schranke, menfchlichem Streben und Leben gezogen. Mit pantheistischen Phantasien schwatzt er sich seine eigenen Liederlichkeiten weg, und ersticht sich 210). Hohnlächelnd steht Mephistopheles über ben Trümmern bes Lebensglückes Fauft's 211), und die der Gothe'fchen entgegengesette, bufter melancholische Welt= und Lebensanschauung Lenau's endet auch auf die der Göthe'schen widersprechende Weise <sup>212</sup>), da sich jene als Höllen= fahrt an alle Redactionen ber Fauftsage anschließt.

Man hat varaus hervorgebracht. Den Mundertrank der Trinität, Der mit betäubend süßer Macht Dem Menschenvolk zu Kopfe geht. Thut einen herzhaft starken Zug Bom dreimal abgezog'nen Geist, Gebt Acht, wie euch im Taumel kreiskt. Das schwache Haupt, ihr habt genug. Das ist ein tiefer Rausch, den man Im Grabe kaum verschlasen kann."

209) Lenau's Fauft, S. 189 u. 190: 210) A. a. D. S. 196:

"Ich bin ein Traum mit Lust und Schuld und Schmerz,. Und traume mir das Messer in das Herz!"

211) A. a. D. S. 197:

Mephisto: "Da biste du in die Arme mir gesprungen, Nun hab' ich dich, und halte dich umschlungen!" 212). A. a. O. S. 196 u. 197.

<sup>208)</sup> Lenau's Fauft, S. 176 und 179:

Nach der Charakteristik Faust's ist selbst die Hölleus fahrt, oder ohne Allegorie der ewige Untergang, der ewige Fluch, die göttliche Strafe nach der Dogmatik, die auf den in die Sünde verirrenden Bestrebungen der Menschennatur liegt, durchaus nicht philosophisch richtig motivirt, und auch hier ist der Grundgedanke, den Göthe in dem zweiten Theile des Faust durch des letztern Himmelfahrt ausführt <sup>213</sup>), ein psychologisch richtigerer, als der bei Lenau durchgeführte.

Lenau's Faust ist kein absolut boses Wesen, so wenig, als der Göthe's che. Nur in einem Bunkte zeigt sich seine Liederlichkeit, in der Don-Juan-Natur, den Frauen gegenüber, und selbst die Ermordung Hubert's ist nur durch diese motiviert. Er fühlt tieseinsgreisende Rene über das Schlechte seiner Natur, und zuletzt erwacht wieder die frühere Sehnsucht nach Ergründung des Unermeßlichen in seinem Herzen. Er verachtet selbst zuletzt die ausschweisende Liederlichkeit lüsterner Sinnlichkeit, die ihm verlockend entgegenskommt 214), Momente, aus denen und durch welche die

t volc

<sup>213)</sup> Der Gedanke, welcher im zweiten Theile von Göthe's Fauft des lettern Rettung zu Grunde liegt, und auf den auch Göthe in seinen Gesprächen mit Eckermann ausmerksam macht, ist in den Versen ausgesprochen:

<sup>&</sup>quot;Gerettet ist das edle Glied Der Geisterwelt vom Bösen: Wer immer strebend sich bemüht, Den können mir erlösen; Und hat an ihm die Liebe gar Bon Oben Theil genommen, Begegnet ihm die selige Schaar Mit herzlichem Willkommen."

<sup>(</sup>Göthe's Fauft, zweiter Theil, Act V, in dessen sämmtl. Werken, fl. Ausgabe letter Hand, Bo. 41, S. 336 u. 337.) 214) Lenau's Fauft, S. 181 u. 189.

getrübte, reinere Menschennatur eine andere werden kann, und werden muß. Statt dieser psychologisch richtigen Auffassungsweise muß sich in der verkehrten Len ausschen Weltanschauung in aller Geschrindigkeit Faust "das Messer in das Herz träumen," und der Mensch, der poetisch ausstafsierten, dogmatischen Lebensbetrachtung gemäß, von Mephistopheles, nach vollbrachtem Selbst-

morde, zur Hölle abgeführt werden.

In genialer Productivität der Dichtungstraft, wie in psychologisch richtiger Auffassung und Durchsührung der Charaktere, steht darum die Lenau'sche Dichstung, welche selbst in der ihr zu Grunde liegenden Weltanschauung eine versehlte zu nennen ist, hinter der Göthe'schen weit zurück, während sie auch, so sehr sie sonst in der melancholisch und psychologisch unrichtig ausgefaßten Lebensidee des Menschengeschlechtes mit der Klinger'schen Dichtung übereinstimmet, selbst hinter dieser, was die Genialität, den frischen Humor, den lesbenskräftigen Wit und die Vielseitigkeit der Scenen betrifft, zurückbleibt.

Keine der dichterischen Bearbeitungen der Faustsage aber von allen Völkern und Zeiten läßt sich auch nur von Ferne mit dem aus der deutschen Sage von Io-hann Faust hervorgegangenen Meisterwerke, Göthe's Faust, vergleichen <sup>215</sup>). Göthe schildert uns in sei-

<sup>215)</sup> Zum richtigen Verständnisse von Göthe's Faust dienen als die vorzüglichsten Hilsemittel: 1) Johannes Falk, Göthe aus näherm, persönlichem Umgange vargesstellt, 1832; 2) F. Deycks, Göthe's Faust, Andeutungen über Sinn und Zusammenhang des ersten und zweiten Theiles, Koblenz, 1834; 3) C. Löwe, Commentar zum zweiten Theile des Göthe'schen Faust, mit 2 Karten und einer genealogisch=mythologischen Tabelle, Berlin, 1834;

nem Fauft sein eigenes Streben, Kämpfen und Irren, das Streben, Kämpfen und Irren der menschlichen Nastur. Einzelne Lebensbilder bilden für sich ein Ganzes, und sind zuletzt zu einem großen Mosaikgemälde versbunden, das uns einen Spiegel des menschlichen Lesbens darstellt.

Faust ist der Collectivbegriff für alle Zauberer und und Zaubersagenkreise des Mittelalters; er ist, wie Götz von Berlichingen der letzte Ritter, der letzte Masgier an der Gränze des Mittelalters und der Neuzeit.

Zu Anfange des ersten Aftes im ersten Theile ist er, nachdem uns der Dichter in der Zuzeignung eine Erinnerung an die Zeit der Jugend, der ersten Liebe und Freundschaft, an die Zeit der Dichtstunst <sup>216</sup>), in dem Vorspiele auf dem Theater

1,000

<sup>4)</sup> Deber, Gothe's Fauft, überfichtliche Beleuchtung beider Theile zu Erleichterung des Verständnisses, Halle, 1836; 5) Edermann's Gespräche mit Gothe, 1836; 6) Bothe's Briefwechsel mit Zelter, 1833; 7) Leut: becher, über den Fauft von Göthe, Nürnberg, 1838. Rötscher, Abhandlungen zur Philosophie der Kunft, Heft III: der zweite Theil des Gothe'schen Fauft, nach feinem Gebankengehalte entwickelt, Berlin, 1840; 9) Dittheis lungen über Göthe, vom Beimar'ichen Biblio: thefar, Riemer, Berlin, 1841; 10) Salomo Cramer: Bur flaffischen Balpurgionacht, Burich und Bin= terthur, 1843; 11) Eduard Meyer, Studien zu Gothe's Fauft, Altona, 1847. 216) Die Zueignung fieht vor der ersten Ausgabe bes Faustfragmentes von 1790 nicht. Sie ift erft vor der zweiten, vermehrten Ausgabe des Fauft von 1808 (Ster Theil von Göthe's Werken, bei Cotta 1808), nachdem der erste Theil des Faust zum Drucke schon 1806 abgeschlossen war. Göthe vollendete im Mannesalter ein Werk, beffen Conception in die frühe Jugendzeit fällt. Den Tagen der Jugend, unter beren

eine Apologie der Mischung des Humors und des Ernssies in der Fausttragödie <sup>217</sup>), und im Prologe eine Ouvertüre, welche in den Charakteren und Ideen die Grundidee des Ganzen wieder darstellt <sup>218</sup>), gegeben

Aegide er dichtete, ift das Buch geweiht. Der Entwurf der ersten Scenen des Fauft fällt in die Jahre von 1773 und 1774. Eduard Meper, Studien zu Göthe's Fauft, S. 46-50. 217) Auf der Bühne, hinter dem Borhange, ehe das Stud "Faust" beginnt, läßt der Dichter drei Personen ganten. Sie find ber Theater birector, der Theaterdichter und die lustige Person. er fte stellt die Forderung des spießbürgerlichen oder Phi= lifterlebens an die Bubne bar. Er hat keinen andern 3weck, als "eine gefüllte Kasse". Dazu führt das einzige Mittel, "ein gefülltes Haus", bas er schildert, baß einem hungrigen Director ber Mund barnach mäfferig werden muß. Um das Saus zu füllen, muß er auf das Publikum Rücksicht nehmen, beffen Laune für ihn bas einzige Machtgebot ift. Der Theaterbichter will zur Sonne fliegen, wirft einen verächtlichen Geitenblick auf Die Raffe= und kennt keine Anforderung, als die der Kunft, bes bo= hern, idealen Lebens an bas Gedicht. Die luftige Person ift der personificierte Sumor, der idealisierte, deutsche Hanswurft, und vermittelt und verföhnt beide extreme Forderungen, ba sie für eine Mischung des Ernstes und Sumore stimmt, und eine Apologie Diefer Dischung in Gothe's Fauft gibt.

"Laßt Phantasie, mit allen ihren Chören, Vernunft, Berstand, Empfindung, Leidenschaft, Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören."

und:

"In bunten Bildern wenig Alarheit, Viel Irrthum und ein Fünken Wahrheit, So wird der beste Trank gebraut, Der alle Welt erquickt und auferbaut."

Göthe's Faust, in bessen Werken, kleine Ausgabe letter Hand, Bo. 12, S. 9-17. 218) Faust wird im Prostoge im Himmel ganz so aufgefaßt und rargestellt, wie

hat, in einem hochgewölbten, engen, gothischen Bimmer, unruhig auf seinem Geffel am Pulte. Er ift von unendlichem Wiffenschaftsdurfte und unendlicher Benufigier gequalt; er bat es versucht, auf bem Wege der pedantisch = mechanischen Wissenschaft bes Mittelal= tere, auf dem Wege ber Magie, des Wiffens Tiefen zu ergrunden 219). Er ift von der Resultatlosigfeit alles menschlichen Strebens und Ringens überzeugt 220). Im Contraste gegen die Formeln der todten Wiffen= schaft sieht er die frische, freie, lebendige Matur. Seine Studierftube erscheint ihm als "Rerfer," als "verfluchtes, bumpfes Mauerloch." Nichts fieht er hier, als "den Bucherhauf, von Würmern benagt, von Staub bedeckt," "angeraucht Papier," "Gläser, Buchsen, Instrumente 221)." Es treibt ihn ein inneres Sehnen hinaus aus diesem Zwinger ber Wissenschaft, in melchem "Rauch und Moder," "Thiergeripp und Todten-

er in der Tragodie erscheint. Mephistopheles sagt von ihm:

"Fürwahr! Er dient euch auf befond're Weise. Nicht irdisch ift des Thoren Trank, noch Speise. Ihn treibt die Gährung in die Ferne, Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt, Bom Himmel fordert er die schönsten Sterne, Und von der Erde sede höchste Lust, Und alle Nah' und alle Ferne Befriedigt nicht die tiesbewegte Brust."

Mephistopheles, die ewige Liebe, Gott nach ber driftlichen Idee, und die Engel treten im Prologe ebenfalls nach ben im Stücke ausgeführten Ideen auf. Göthe a. a. Q. 219)

"Daß ich erkenne, was die Welt Im Innersten zusammenhalt, Schau' all' Wirkenskraft und Samen, Und thu' nicht mehr in Worten kramen."

Göthe a. a. D. S. 30. 220) "Und sehe, daß wir nichts wissen können." Göthe a. a. D. S. 29. 221) Göthe a. a. D. S. 30—31.

gebein" die Stelle des Lebens vertreten, zur Natur. Sehnsucht ergreift ihn, auf "die Bergeshöhen in des Mondes liebem Lichte zu gehen," um "Bergeshöhlen mit den Geistern zu schweben, mit ihnen auf Wiesen in des Mondes Dämmer zu weben." Darum will er, indem er mit dichterischem Entzücken den Wond anruft:

"Bon allem Wiffensqualm entladen, In seinem Thau gesund mich baden 222)."

Er ergreift des Nostradamus Buch <sup>223</sup>); er sieht das Zeichen des Mikrokosmos, des Universumsgeistes. Diesen schaut er nur im Symbole <sup>224</sup>). Die Quellen des Lebens,

"an benen himmel und Erbe hängt, dahin die welfe Bruft fich brangt,"

quellen, tränken, und Faust schmachtet vergebens. Der Mikrokosomos, der Menschheits= und Erdengeist, die personisizierte Zeugungskraft des Erdballes, die sich in den Thaten der Weltgeschichte, wie in den Revolutio= nen des Erdförpers offenbart <sup>225</sup>), steht Faust näher,

"In Lebensstuthen, im Thatensturm Wall' ich auf und ab, Wehe hin und her! Geburt und Grab Ein ewiges Meer, Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben,

Ein glühend Leben, So schaff' ich am sausenden Webstuhl ber Zeit, Und wirke der Gottheit lebendig Aleid."

Göthe's Faust in bessen sammtl. Werken, kl. Ausgabe letter Hand, Bd. 12, S. 35.

<sup>222)</sup> Göthe a. a. D. S. 30. 223) Ueber Roftras damus f. m. Boch. II, S. 28. 224) Ueber Mafros tosmus und Mifrofosmus Boch. II, S. 213 u. 214. 225) Der Erdgeist bezeichnet sich selbst mit den Worten;

da er aus ihm, wie alle Kräfte, alle Geister der Erde, hervorgehet, und in ihn zurückläuft <sup>226</sup>). Er beschwört den Geist; dieser erscheint, und verschwindet, da er ihn fassen will, in röthlicher Flamme, ihm mit Hohnlaschen entgegenrufend:

"Du gleichst dem Geift, ben du begreifft, Nicht mir 227)!"

Fau'st ist ein Theil, und ist, bas Ganze nur im Augenblicke ber Begeisterung zu schauen, nimmer es fürs Leben festzuhalten, im Stande. Und, wenn er benn nicht der Erdgeist ist, wenn er nicht einmal biesem gleicht, wem soll er fonst gleichen? Da klopft es an der Thure, und das Schikfal, das ihm den Pedanten Wagner in nächtlicher Stunde zuführt, gibt ihm die ironische Antwort auf die verzweifelnde Frage. Wagner, der Famulus Fauft's nach ber alten Sage, erscheint, gegen Nacht und Kälte durch die Lampe in der Hand, durch Schlafrock und Nachtmütze wohl geschütt 228). Faust hat dem inneren Seelenkampfe durch einen lauten Monolog Raum gegeben. Go etwas kann die lebendige Nachtmute, Wagner, nicht begreifen, und, da der Philister, wie Wagner einer ift, überall nur an den materiellen Ruten benft, fo will er die Runst des "Deklamirens" von Faust erlernen 229). Ja, ja, so machen sie es die Herren,

<sup>226)</sup> Fauft fagt zum Erdgeiste:

<sup>&</sup>quot;Der du die weite Welt umschweifft, Geschäftiger Geift, wie nah' fühl' ich mich bir!"

Göthe a. a. D. S. 35. 227) Göthe a. a. D. 228) a. a. D. 229):

<sup>&</sup>quot;Berzeiht, ich hört' euch beklamiren; Ihr last gewiß ein griechisch Trauerspiel? In dieser Runst möcht' ich was prositiren,

meint dieser, die das Reben lehren und lernen. Da "sigen sie," "leimen zusammen," "brauen" von ben Ueberresten bes Alterthums "ein Ragout." Längst "zu Aschenhäufen" zusammengebrannt sind die Flammenreden der Klassiker. Die Philologen und Rhetoren der Neuzeit sigen davor, und blasen mit ihrem philologisch= rhetorisch=philosophisch=äsihetischen Blasebalge. Und zeigt sich einmal ein Fünkchen, da rufen sie, sie hätten das Leben. "Schnitzel ber Menschheit" sind's, zusammen= gekünstelt, die sie als lebendige Rebe bezeichnen, durre Blätter, mit benen "ber Nebelwind herbstlich spielt." Das tobte Spiel ist ihnen bas Leben 230). hat keinen Sinn dafür, weil er ein anderer Mensch, der Affe des Menschen ist; er schätzt die Redekunst und die tiefe Gelehrsamkeit der Geschichte hoch. Was ist ben Herren Geschichte? meint Fauft. Ein "Buch mit steben Siegeln verschloffen," indem sie nichts, als ihre eigene Dummheit und Schlechtigkeit sich wiederspiegeln sehen. Ihr sprecht, sagt er, vom Erkennen.

"Die Wenigen, die was davon erkannt, Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, Hat man von je gekreuzigt und verbrannt 231)."

1 -1 /1 -1 /1 a

Denn heut zu Tage wirkt bas viel. Ich hab' es öfters rühmen hören, Ein Komödiant könnt' einen Pfarrer lehren."

<sup>&</sup>quot;Wie soll man fie burch lleberredung leiten?"

<sup>&</sup>quot;Allein ber Vortrag macht bes Redners Glück; Ich fühl's es wohl, noch bin ich weit zurück."

<sup>&</sup>quot;Ach Gott, die Kraft ift lang, Und turz ist unser Leben."

Göthe a. a. D. S. 36 und 37. 230) Göthe a. a. D. S. 37. 231) A. a. D. S. 39.

Doch, was kann ein Wagner von folchen Dingen verstehen? Faust bricht ab, und wünscht ihm gute Nacht. Wagner will das nicht fassen; er will mor-gen wieder kommen. Die Dummheit des Gelehrten ist so hochmüthig, als möglich. Und Faust und Wagner gehören zu bemfelben Geschlechte. Wag= ner hat Fauft verlaffen, ben biefer als einen Gelehrten bezeichnet, der immer "Schätze" sucht, "und froh ist, wenn er Regenwürmer findet." Und Fauft, ber mit Wagner zu bemfelben Geschlechte gehört, wollte "bem Spiegel ber ewigen Wahrheit nahe", ben Erden= sohn abstreifen, "mehr als Cherub, in ben Albern ber Natur fließen" und "Götterleben genießen "? Auf wen soll er sich, wenn es nichts ist mit dem ewigen Wissensbrange, verlassen? Wer lehret ihn, mas er "meiben" soll, kennen? Soll er sich auf seine "Thaten" flützen? Sind Thaten nicht Schranken, und hindern diese nicht unaufhörlich des Wissens gewaltigen Drang? Sollen die "Gefühle" helfen? Gibt es nicht, wenn wir ein "Gutes" haben, ein "Befferes," und ift nicht, wenn ein solches da ist, das Gute "Trug" und "Wahn"? Die "Phantasie"? Hüllt sich diese nicht in den "engen Raum" einer Maske, seh biese erquickend, wie "Haus und Hof," "Weib und Kind," niederschmetternd, wie "Feuer, Wasser, Dolch und Gift"? Mahnen ihn die "Bücher" nicht, daß überall die Menschen sich vergebens "abquälten"? Mahnet ihn ber "Schäbel," ber ihn angrinst, nicht baran, daß auch in ihm einst ein hirn lebte, "Dämmerung" ftatt bes Tages fand, ftatt der Wahrheit Irrthum? Sind die "Instrumente," "Raber, Walzen, Kämme, Bügel" "Schlüffel" zur Natur, "fraus" genug, die "Riegel" ber Natur zu fprengen? Wenn es benn nichts ift mit bem Leben, mit ber

Wissenschaft, soll er von dem Rechte nicht Gebrauch machen, den Leib, "wie eine schwere Last" abzuschützteln? Er sieht die "Phiole,"

"Den Inbegriff der holden Schlummerfäfte, Den Auszug aller tootlich feinen Krafte,"

sie foll ihn hinüberfluthen ins Jenseits, wenn anders ein solches nach dem Tode ist, auf die Gefahr hin,

"ins Michts bahin zu fliegen."

Er nimmt die "fristallne Schaale" aus ihrem "alzten Futterale;" er gedenket der "Bilder," deren Sprücke, auf dem Glase eingegraben, von den Uhnen bei Fessten sinnig erklärt wurden. Er bringt, indem er, an den Resultaten der Wissenschaft und des Lebens verzweiselnd, die Siftschaale an die Lippe sett, mit "ganzer Seele" den "letzten Trunk" als "sestlich hohen Gruß" dem "Worgen" zu.

Da tönet der Auferstehungssang des Osterfestes, der Glockenklang an das Ohr des Verzweifelnden. Die Engel verkünden die himmlische, die Jünger und Frauen die irdische Bedeutung des Auferstehungssestes. Jene sprechen dieses positiv, diese negativ aus <sup>232</sup>). Faust

<sup>232)</sup> Die Frauen besorgen das Grab des Erlösers, und rufen zulest schmerzvoll:

<sup>&</sup>quot;Ach und wir finden Chrift nicht mehr hier!"

Die Jünger fassen positiv die Auferstehung:

<sup>&</sup>quot;Hat der Begrabene Schon sich nach Oben, Lebend Erhabene Herrlich erhoben" u. s. w.

Die Engel verkünden die himmlische, oder höhere Bedeus tung der biblischen Auferstehungsgeschichte, im ersten Chore im Kampse mit den "schleichenden, erblichen Mänyeln" des Levens, im zweiten im Siege über die

gedenket der Zeit, wo er noch lieben, glauben, hoffen konnte. Da "stürzte der Himmelsliebe Kuß in ernster Sabbathstille" auf ihn herab, und er seierte im seligen Glauhen mit der Auferstehung der Natur im Frühlinge die Auferstehung des Christs. Kindliche Resminiscenzen tauchen in seiner Seele auf, und geben ihn dem Leben wieder.

"D tönet fort, ihr süßen Himmelslieder, Die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder 233)."

Damit ist das er st e Lebensbild geschlossen, indem wir den ganzen Faust mit Wissenschaftsdurst und Genußgier, mit den Seelenquellen seiner Größe und seines Falles, mit seinem Kanupse zwischen Glauben und Wissen, mit den genialen Bestrebungen, eben so vielen Gründen menschlicher Irrthümer und Sünden gegenüber der Nachtmüßennatur des gemeinen Menschen kennen lernen <sup>284</sup>). Im zweiten Lebensbilde gehen am Ostertage, dessen Vornacht Faust dem Leben wies dergegeben hat, dieser und Wagner vor den Thoren der freien Reichsstadt spazieren. Die Lust des Bolses kommt ihnen entgegen, und der Dichter gibt uns die Resterionen der Faust und Wagnern at ur über

"betrübende"; "heilfam und übende"

Lebensprüfung, im dritten Chore für alle Berhältnisse bes Lebens:

"Thatig ihn preisenben, Liebe beweisenden, Brüderlich speisenden, Predigend reisenden, Wonne verheißenden, Euch ift. ber Meister nah, Euch ist er da!"

Göthe a. a. D. S. 44-47. 233) Göthe a. a. D. S. 46. 234) A. a. D. S. 29-47.

ste. Der Menschen Lob über seine großen, ärztlichen Berdienste ruft in Fauft auf's Reue ben Unmuth über die Michtigkeit menschlicher Erkenntniß hervor; er betritt an Wagner's Seite eine Anhöhe, von mofie die Gegend überschauen. Wagner freut das Lob, Fauft will seinen Unmuth burch die Betrachtung ber herrlich glübenden Abendsonne ablenken; aber auch sie in ihrem Scheiden weckt in ihm ben alten, nur unterdrückten, nicht vernichteten Trieb, über alle Schranken hinaus dem schwindenden Feuerballe zu folgen. Die neue Versuchung nahet sich ahnungslos & auft's Seele, und biefes wird baburch anschaulich gemacht, bag sich Mephistopheles dem Betrachtenden in ber Geftalt nä= bert, welche er auch nach ber Widman'schen Redaction ber Faustsage annimmt, in Gestalt bes sehwarzen Bubels, in welchem Wagner, ber für folche Versuchun= gen unempfänglich ist, den gewöhnlichen Sund, Fauft den Versucher erblickt, bis er endlich, getäuscht und arg= los, ben hund für einen gewöhnlichen halt, und ihn mit sich auf das Studierzimmer nimmt.

Das bunte Treiben der Luft vor den Thoren der Stadt, in welcher wir nach manchen Localitäten des Dichters Geburtsstadt Frankfurt erkennen, wird von diesem meisterhaft geschildert. Handwerksbursche, Dienstmädchen, Schüler, Bürgermädchen, Bürger, Bettler, Rupplerinnen, alte Frauen und Soldaten bewegen sich unter einander. Jedem werden einige Verse in den Mund gelegt, die ihn in seinem eigenthümlichen Charafter zeichnen. Faust betrachtet dieses Treiben mit den idealisierenden Augen der Dichterfülle und Vernunststraft. Der Frühling mit dem "belebenden Blicke" hat "Stram und Bäche vom Eise befreit." Der "alte

a supposite

Winter" hat sich in "die rauhen Berge zurückgezogen", und sendet

"Ohnmächtige Schauer körnigen Eises Ueber Die grünende Flur."

Aber "die Sonne duldet" nichts "Weißes" mehr, und, wo es ihr an Blumen fehlet, nimmt die Erde statt der Blumen "geputte Menschen." Mit der Auferste-hung der Natur im Frühlinge verbinden die Menschen am Oftertage ihre Auferstehung.

"Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, Aus Handwerks: und Gewerbesbanden, Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, Aus der Straßen quetschenden Enge, Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht."

Durch die "Gärten und Felder," über dem Flusse auf "lustigem Nachen," auf "des Berges sernen Pfaden," in "farbigen Kleidern" glänzen die Menschen, wie bunte Blumen, an der Erde Brust. Laut "jauchzt" die Menge:

"Sier bin ich Mensch, hier barf ich's fenn 235)."

Von allem dem sieht Wagner nichts; er betracttet die Natur, in der er nur den gemeinen Schatten
ohne das Licht, die partie honteuse sieht, mit der
Brille gemeinen Philisterthums. Er kennt bei einem
folchen Spaziergange keine andere Freude, als den "Gewinn," an der Seite des berühmten Doctors Faust
zu gehen. Er sieht nichts, als Rohheit; er hört nichts,
als "Fiedeln, Schreien, Regelschieben." Das ist ihm
"ein gar verhaßter Klang."

"Sie toben, wie vom bosen Geift getrieben, Und nennen's Freude, nennen's Gesang!" 236)

<sup>, 235)</sup> Göthe a. a. D. S. 48-54. 236) Göthe a. a. D. S. 54.

Die Freuden des muntern Volkes kommen Fauft in Gefang und Tanz entgegen. Ein Volkslied gibt uns die weise Lehre im Genusse: Genieße die Freuden des Lebens mit der, menschlicher Begierde von der Ra= tur und Sitte gezogenen Schranke; benn wiffe, bas Jauchzen ber theilnahmlosen, nicht mitfühlenden Menge tonet fort an beiner Wiege, wie an ber Bahre, bei ben Genüffen der Unschuld, wie bei bem Jammer ber Verführung. Dieses schildert uns der Dichter, wie gewöhnlich, nicht in allgemeinen Sentenzen, sondern in einem einzelnen, concreten, lebendigen Falle. Der Schäfer schmuckt sich mit "bunter Jacke, Band und Krang" zum Tanze. Alles ist "um die Linde voll," Alles "tanzt, wie toll." Mancher erlaubt sich Frei= heiten gegen die tanzenden Mädchen. Die Dirne wehrt ihn ab. Aber die Röcke fliegen, man wird warm, man "ruht Arm in Arm," und bald ändert sich die Abwehr in Nachgiebigkeit und Duldung, die zulett mit ber Verführung bes Mädchens schließt.

"Er schmeichelte sie doch bei Seit, Und von der Linde scholl es weit: Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He! Geschrei und Fiedelbogen 237)."

Ein alter Bauer tritt vor, er bringt Faust den Wein mit frischem Trunk "im schönsten Kruge" dar. So viel Tropfen das Gefäß in sich schließt, so viele Tage soll des Allmächtigen Hand Faust's Leben "zu=legen." Er beschreibt Faust's und seines Vaters ärztliche Bestrebungen, die überall rettend eingriffen, als die Pest in ihrem Orte wüthete. Einmüthig ruft das Volk in Begeisterung:

<sup>237)</sup> Göthe a. a. D. S. 54 und 55.

"Gesundheit bem erprobien Mann, Daß er noch lange helsen kann!"

Faust fühlt seine Ohnmacht, und weiset, indem der Bauern Vergötterung den alten Stachel in ihm weckt, die Begeisterten an einen Höheru.

"Bor jenem droben steht gebuckt, Der helfen lehrt, und hilfe schickt 238).

Das ist Seligkeit für Wagner, ber nichts Höheres kennt, als Nahrung für den beschränkten Gelehrtenhochmuth. Wenn Faust kommt, "stockt die Fiedel, der Tänzer weilt," der "Vater zeigt ihn dem Knahen," die Leute "stehen in Reihen," ihre "Mützen fliegen in die Höhe", und die Verehrung, die der berühmte Faust bei dem Landvolke sindet, vergleicht sein Famulus mit der Kniebeugung vor dem "Venerabile."

Hinauf, zu jenem Steine, treibt es Fauft. Hier war's, wo er sich mit "Beten, Fasten, Händeringen" quälte während der Pest, hier war's, wo er vergebenst um Erkenntniß der Heilfunst slehte. Denn die Arznei wurde für die Armen Gift, und jetzt "loben sie die frechen Mörder." So qualte sich der Vater mit chemischen Mitteln ab, und wollte die Lebenss und Goldztinktur ersinden, indessen die Pest "noch schlimmer tobte." Wenn ihm Wag ner zuspricht, und die Bedeutung der Wissenschaft heraushebt, kann er sich des Mitleids nicht enthalten, das den Menschen auch in seiner Unswissenheit und seinen Träumen glücklich preist.

"D glücklich, wer noch hoffen kann, Aus diesem Meer- des Irrthums aufzutauchen!"

Er will sich zerstreuen, und von bem ihn neu ver-

<sup>238)</sup> Göthe a. a. D. S. 56 und 57.

fuchenden Gedanken des Strebens nach bem Unendki= den ablenken. Er betrachtet "der Abendsonne Gluth," die "grunumgeb'nen Sutten," "entzundet die Soben," das "Thal beruhigt," den "Silberbach in goldene Strome fliegend." D, wer seinem Geiste Flügel liebe, Flügel des Körpers, um dem leuchtenden Sonnenballe im Riefenfluge zu folgen. Wie der "Adler", möchte er schweben "über schroffen Vichtenhöhen," wie "die Lerche" im blauen Alether, wie der "Kranich," wenn er zur heimath zieht. Von allem bem fühlt Wag= ner, die an ben engen Rreis bes Wirkens und Be= nießens gebannte Philisterseele, nichts. "Von Buch zu Buch," "von Blatt zu Blatt" zu eilen, ist ihm wichtiger, als die Vogelnatur zu beneiden. Ein sol= cher Trieb nach Adlersflügeln 239) ist für ihn nicht vorhanden. Er hat eben, wie Faust, ihn beinahe be= neidend, fagt, nur eine Seele, die sich "in derber Lie= besluft an die Welt mit flammernden Organen" hält, mährend die andere sich in Faust regt, die sich "ge= waltsam vom Duft zu den Gefilden hoher Ahnen hebt." Fauft ist ein Magier; der Gedanke an den Zaubermantel bemächtigt fich seiner Seele, und mit ihm bie Bersuchung, über die, menschlicher Bestrebung gezogene Schranke zu springen 240). Wagner, für beffen Beschränktheit Faustversuchungen nicht existieren, warnt ihn vor ben Beistern. "Sie lispeln englisch, wenn sie uns betrügen." Fauft hört ihn nicht, er sieht hin= aus in "die Dämmerung;" "ein schwarzer Hund"241) "streift durch Saat und Stoppel." Im "Schnecken-

and the same

<sup>239)</sup> M. s. über den Zusammenbang mit der Faustsage Boch. 1, S. 125. 240) M. s. die Faustsage, Boch. 1, S. 165. 241) M. s. die Faustsage, Boch. 11, S. 42-45.

freise jagt er näher." Auf "seinem Pfade zieht ein Feuerstrudel." Er scheint ihm "magisch leise Schlinsgen zu fünftigem Band um seine Füße" zu legen. Davon sieht natürlich Wagner nichts, und balb stimmt auch Faust diesem bei, indem er den Versuschergeist in des schwarzen Pudels Gestalt mit sich nach Hause nimmt <sup>242</sup>).

"Du hast wohl Recht; ich finde nicht die Spur Von einem Geist, und alles ist Dressur 243)."

Im dritten Lebensbilde ift Fauft mit bem Pubel allein im Gemache. Draußen herrscht bie Nacht, der Mond scheint spärlich auf die Flur, und der Thau des Abends erquicket die Auen. Rur mühsam verscheuchet die Lampe des Studierpultes die sie umgebende Finsterniß bes Zimmers. So auch leuchtet in seinem Innern die Gottes= und Menschenliebe; so auch kampft in seinem Innern mubfam Die Leuchte ber Bernunft gegen das sie umgebende Dunkel ber Unwissenheit. Die Erinnerung an Die kindliche Zeit bes Glaubens, Die ihn kurz zuvor bem Leben aus ber Verzweiflung ber= aus wieder geschenkt hatte, taucht auf's Reue in sei= ner Seele empor, und mit ihr die Sehnsucht, "den Grundtext" der Bibel wieder einmal "aufzuschlagen," und in's "geliebte Deutsch zu übertragen." Er beginnt mit ber religios=philosophischen Einleitung zum Johanneischen Evangelium, die oft von Zauberern zu Zwe= den der Magie verwendet wurde 244). "Im Anfange war das Wort," damit beginnt diese, so verschieden ausgelegte Vorrebe. Was soll bas Wort? Ift es nicht bloßer Hauch? Bloßes Zeichen? Hat bas Wort

<sup>-242)</sup> Göthe a. a. D. S. 48-64. 243) Göthe a. a. D. S. 63. 244) A. a. D. S. 64-66.

eine Bedeutung, wenn kein Begriff damit rerbunden ist? "Vom Geiste erleuchtet", setzt er: "Im Anfang war der Sinn." Kann der Sinn schaffen, zeugen, Leben geben? Nur die Kraft schafft und gibt Leben. Ist die Kraft nicht ein Können, eine Möglichkeit? Die Kraft, die Wöglichkeit ist nicht das Leben. Nun denn, so rufet Faust, "so schreibe ich getrost: Im Anfang war die That <sup>245</sup>)."

Heißt bas Glauben? Ift bas findlich=gemüthliche Hingabe an die Offenbarung? Regt sich nicht auf's Neue mit diesem Uebertragen bas alte Begreifenwollen beffen, mas bem Berftande zum Glauben geboten wird? Beginnt damit nicht abermals ber alte Kampf zwischen Glauben und Wissen? Ist bas nicht eine neue Versuchung, eine neue Verlockung über bie, bem Menschen= geiste gezogenen Schranken hinaus? Dieses stellt uns der Pudel dar, der hinter dem Ofen liegt, in dessen Kern der Versuchergeist steckt <sup>246</sup>), und der bei den beiligen Namen bes neuen Testamentes unruhig wird, und zu "heulen" und zu "bellen" beginnt. Faust ist die Unruhe und die, nach bem Glauben ber Magie in allerlei Formen des Albenteuerlichen übergehende Gestalt bes Pubels bas sichere Zeichen, bag er kein gewöhnliches Thier vor sich hat. Er versucht die Be= schwörung, zuerst ber Elementargeister, nach ben vier Elementen, mit Salomo's Schlüffel 247), und bann die wirkliche Anrufung bes Teufels, ber aus den Rauch= wolfen zum fahrenben Schüler sich gestaltet, in bessen Gestalt auch Faust nach ben historischen Zeugnissen

- samb

<sup>245)</sup> A. a. D. S. 66. 246) Der Zusammenhang mit der Faustsage, Boch. II, S. 14 u. 15. 247) M. s. Boch. II, S. 153.

sich herumtrieb <sup>248</sup>). Mephistopheles, der als "fahrens der Scolast" den Faust begrüßt, bezeichnet sich als das personisszierte, bose Princip, als den Geist der Verzneinung, der Zerstörung, des Widerspruchs, auch unster dem orientalischen Bilde der Finsterniß, gegenüber dem Lichte, gedacht <sup>249</sup>). Mephisto will sich entsernen. Faust meint:

"Hier ist das Fenster, hier die Thure, Ein Rauchfang ist bir auch gewiß 250)."

Allein der Teufel erklärt ihm die Unmöglichkeit, ihn zu verlassen. Auf der Thürschwelle ist ein Pentagramm, ein Drudensuß. Es war das magische Enthexungszeichen gegen bose Geister <sup>251</sup>), ungeschickt so gezogen, daß der Teufel hereinkommen, aber nicht mehr zurückzehen konnte <sup>252</sup>). Denn die Teufel müssen auf demsselben Wege nach einem alten Gesetze der Magie wiesder hinaus, auf dem sie hereinkommen. Von dem Loslassen des gefangenen Satans will Faust nichts wissen.

- - -

<sup>248) §. 7</sup> bes 1. Bochns. 249):

<sup>&</sup>quot;Ein Theil von jener Araft, Die stets das Bose will, und stets das Gute schafft,

Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, In werth, daß es zu Grunde geht; Drum besser war's, daß nichts entstünde. So ist denn Alles, was ihr Sünde, Berstörung, kurz das Bose nennt, Mein eigentliches Element.

Ich bin ein Theil bes Theils, ber Anfangs Alles war, Ein Theil ber Finsterniß, die sich das Licht gebar" u. sw. Göthe a. a. D. S. 70 u. 71. 250) Göthe a. a. D. S. 72. 251) M. s. s. 1—4 des l. Bochns. 252) Göthe a. a. D. S. 73.

"Den Teufel balte, wer ihn hält! Er wird ihn nicht sobald zum zweitenmale fangen!"253)

Der Teufel will ihm wenigstens, wenn er bleiben foll, "die Zeit durch seine Künste mürdig vertreiben." Faust williget ein. Mephisto ruft den untergeord= neten Geistern ber Elemente, bie unter Satans herr= schaft stehen. Faust's "Sinne" sollen burch bas "Concert" dieser Geister "mehr gewinnen, als in des Jahres Einerlei;" Faust's "Gefühl" will er entzücken. Sie beginnen ihr Concert, und ber Form und bent Inhalte nach folgen zum ürpigen Ginnengenuffe einlabende Melodien der Geifter der Sinnlichkeit. Die "Wölbungen bes Himmels" sollen "schwinden;" ber "blaue Alether" schaue freundlich herein! Die "Wol= fen" follen "zerrinnen," die "Sternlein funkeln," "mil= bere Connen bareinscheinen." Die "geistige Schone himmlischer Söhne, schwankende Beugung, schwebet vor= über," die "sehnende Reigung" folgt ihr nach. "Flat= ternde Bänder" von Gewändern "beden die Länder," die Lauben, in benen "sich Liebende fürs Leben geben." Die Traube wird gepreßt; der "schäumende Wein" rieselt durch die Gesteine; läßt "die Sohen hinter sich liegen," behnt sich "zu Geen." Das "Geflügel" schlürft sich die Wonne in ihnen, "flieget den Inseln entgegen." Diefe "bewegen sich auf Wellen gautelnd." Sier hört man "in Choren Jauchzende," schaut man "auf Auen Tanzende," sieht man einige "auf Soben klimmen," andere über die Höhen schweben. Alle bringen bin "zum Leben."

"Alle zur Ferne Liebender Sterne Scliger Puld 254)."

<sup>253)</sup> A. a. D. S. 74. 254) A. a. D. S. 75-77.

Faust schläft, von "füßen Traumgestakten umgaukelt." Er ist nicht der Mann, den Teufel sestzuhalten. Mephisto beschwört unter komisch=ernsten Gebär=
den eine Ratte; die verhängnißvolle Kante des Pen=
tagramms, die ihm den Austritt wehrt, "betupst er
mit Del." Sie wird von dem "Rattenzahne" benagt.
Mit Hohn verläßt der Teusel den schlasenden Faust.
Seinen Unmuth und seine Täuschung spricht dieser
nach Satans Entsernung beim Erwachen aus:

"Bin ich denn abermals betrogen, Verschwindet so der geisterreiche Drang, Daß mir ein Traum den Teufel vorgelogen, Und daß ein Pudel mir entsprang?" 255)

Eine tiefe Lebensweisheit liegt ber symbolischen Darstellung bes Bentagramms zu Grunde. Wie Fauft nach dem Glauben der Magie sich durch das magische Schutzmittel gegen Behexung, bas Bentagramm, auf der Thürschwelle schützt, so waffnet sich der Mensch gegen die außern Bestimmungen ber Welt, Die seine moralische Selbstbestimmung zu vernichten streben, durch bas Bentagramm ber Gitte und Bucht. Alber gewöhn= lich ift dieser magische Kreis gegen äußere Verlockung fo gezogen, daß er noch immer dem Bösen, das bie Dogmatik ben Teufel nennt, ben Weg offen läßt, burch ben es frei in das Innere bringt. Ift es auch in uns, erkennen wir es aber als folches im flaren Bewußtsein, so behaupten wir über es die Herrschaft. Alber der Mensch macht es in der Regel mit bem Bofen, wie Fauft mit Mephistopheles. Er will es festhalten und beherrschen; läßt sich aber von seinen untergeordneten Beistern ber Sinnenwelt in ben Schlaf

- Cul

<sup>255)</sup> A. a. D. S. 78.

einwiegen, in welchem er die Herrschaft über das Bose verliert, das nun, wie Mephistopheles im nächsten Lesbensbilde, frei bei den Menschen ein = und auszieht, weil es die Herrschaft über ihn selbst gewinnt.

Mephistopheles ist jest schon so machtig über Fauft geworden, daß dieser dreimal "Gerein" rufen muß, bis ber Teufel nur kommt. Nicht als Monch nach ber ältesten Faustsage mit ihrer antiromischen Ten= beng, fondern, wie der Meister "Müsgen" ober "Jun= fer Woland", auch nach ben Hexenprocessen bes Mit= telalters, erscheint er, im Gewande bes frangofischen Ca= valiers <sup>255 a</sup>), "in rothem, goldverbrämtem Kleide," mit "bem Mantelchen von ftarrer Geibe," Die "Sahnenfeder auf dem Hute 256)," mit dem "langen, spipen Degen," und meint, es ift nichts mit ber Wij= fenschaft, man muß leben und leben laffen. Co frifcht er die alte, faum etwas vernarbte Wunde in Fauft's Geele auf. Diefer beneidet ben, bem ber Jod "bie blutigen Lorbeern" im "Siegesglanze" auf dem Schlacht= felde "um die Schläfe mindet," oder ber ihn nach "durchrastem Tange" in seines Mädchens "Urmen fin= bet." Er flucht, von Mephisto an ben Augenblick gemahnt, wo er von kindlicher Rückerinnerung an des Glaubens Jugendzeit ergriffen, sich dem Leben wie= bergab,

"Allem, was die Seele Mit Lock- und Gaukelwerk umspannt, Und sie in diese Trauerhöhle Mit Blend- und Schmeichelkrästen bannt 257)."

<sup>255</sup> a) Boch. I, S. 9, u. Boch. II, S. 1. 256) Bei Les nau präsentiert Satan von seinem Hute dem Faust selbst den Kiel einer Hahnenseder zur Unterschrift mit tem cigenen Blute. 257) Göthe's Faust a. a. D. S. 81.

Mit dem Fluche hat er, wie Mephistopheles verldschende Geister ihm zustüstern, die schöne Welt der Träume, der Hoffnungen, der Ideale, des Glaubens zerstört. Sie schmeicheln ihm, indem sie ihn "einen Halbgott, einen Mächtigen der Erdensöhne" nennen; sie fordern ihn auf, "prächtiger sie in seinem Busen wiederaufzusbauen." Nach Mephisto's Erklärung wollen diese kleinen, unter ihm stehenden Geister, dem Faust "zu Lust und Thaten rathen"

"in die Welt weit Aus der Einsamkeit, Wo Sinnen und Säfte stocken, Wollen sie dich locken 258)."

Auf die Gefahr hin, daß Fauft ihm "drüben" ge= bort, will Mephisto ihm hier dienen 259). Was kummert ihn bas "Drüben," wenn er selbst biefe Welt nicht erkennen und genießen kann? Das Drüben "kann ihn wenig fummern." Aber, was sind bas für Herrlichkeiten bes Sinnengenusses, die ein Satan ihm bieten kann? Fauft burchgeht ben Ratalog Dieser Schätze, und behandelt die verschiedenen Geschenke, die ihm die Geister ber Sinnlichkeit reichen können, mit Hohn und Verachtung. Dahin gehören die "Speise, die nicht sättigt," bas "rothe Gold", bas "dem Dueck= filber gleich" uns "in ber Hand zerrinnt," das "Mad= chen," bas an bes Einen "Bruft burch Aeugeln" sich dem Andern schon "verbindet," die "Ehre," die "wie ein Meteor", verpufft, die "Frucht, die fault, eh' man ste bricht," Die "Bäume, Die nur grunen, um zu ver= borren." Sohnisch meint ber Geift bes Widerspruchs, es komme boch noch trop biefer Verachtung bes Gin=

<sup>258)</sup> A. a. D. S. 83. 259) M. s. 9 des 1. Brc.

nengenusses für Faust die Zeit, wo er gerne "in Rube schmaufen" und sich bes Genuffest freuen möchte. Gollte ich je "zum Augenblicke sagen: Verweile, du bist so schön," laß bich ganz genießen, bann, erwiedert Fauft, dann follst bu, Mephisto, mich "in Fesseln schlagen," dann soll mir "die Tobtenglocke schallen," bann "ber Zeiger fallen." Man konnte ja barüber nach De e= phifto's Wunsch einen Vertrag aufstellen. Es ift nur um "Lebens und Sterbens willen." Fauft hat fein Leben eingesetzt, um Alles zu ergründen, und nichts gefunden. Den Universumsgeift hat er nur im Gym= bole geschaut; selbst ber Erdengeist hat ihn verschmäht. "Des Denkens Faben ift ihm zerriffen," ihn eckelt "vor bem Wiffen." Er will sich fturgen in die "Zauber= hüllen" ber Matur, in "bie Tiefen ber Sinnlichkeit," ins "Rauschen ber Zeit," ins "Rollen ber Begeben= heit;" er will "ben verliebten Saß," ben "erquickenden Verbruß" ber gangen Menschheit in sich aufnehmen, er will das "Wohl und Wehe des Menschen" in fei= nem Bufen häufen, sein Gelbst zum Gelbst "ber Mensch= heit" erweitern, auf die Gefahr hin, mit des Menschen Streben auch zu "scheitern." Der Geist, ben er er= kennen wollte, hat ihn zurückgewiesen. Nicht erfreuen, betäuben will er sich im Genusse. Auf Erz, Marmor ober Pergament, mit Meißel ober Griffel, will er ben Vertrag ausfertigen. Ein "Blättchen" ist nach Me-phisto's Wort und ein "Tröpschen Blut" genug; denn dieß ist "ein ganz besonderer Saft." Faust will fein Gelbst zum Gelbst ber Menschheit erweitern, auch hier im Genusse, im Leben Die Schranke überspringen, die zu überschreiten, ihn ber Trieb im Wifsen unaufhörlich stachelte. Satan ist die kalte Ironie des berechnenden, alle Gefühle ber Begeisterung durch

Widerspruch und Zerstörung ins Nichts auflösenden Berstandes. Das Unendliche will Faust durchleben und genießen, wie er es früher wissen wollte. Un "einem Sauerteige" verdaut der Mensch "von der Wiege bis zur Bahre" nach Satans richtiger Bemertung, über den er nie und nimmer hinauskommt. Für den Theil ist der Mensch gemacht, und nicht für "das Ganze." Das Licht taugt nichts für ihn; der "Tag und die Nacht" müssen wechseln.

Faust gibt nicht sobald das innere Selbstgefühl, den innern Drang nach der Unendlichkeit auf. Einem

eigensinnigen Rinde gleich ruft er:

"Allein ich will 260)."

Das Streben, zu verhöhnen, ist Aufgabe des Mephistophelischen Widerspruchsgeistes. So ein Wesen läßt sich leicht denken, glaubt der Teufel, man müßte ihm nur "alle Qualitäten" andichten, den "Muth des Löwen," die "Schnelligkeit des Hirsches," des "Italieners seurig Blut, des Nordens Daurbarkeit."

"Möchte selbst solch Herren kennen, Würd' ihn herrn Mikrofosmus nennen."

Wer bin ich benn, wenn ich so tief burch beine Einsfprache herabgesetzt werde? Häuse dir auf den Scheiztel "Millionen Locken," schnalle unter deinen Fuß, elzlenhohe Socken." Du bist nur, "was du bist," höhnt ihn Mephisto. Doch, um ihn wieder zu ermuthigen, und seine Seele um so sicherer zu kapern, fügt er bei: Es ist wahr, Hände, Füße und alle Glieder sind nur dein; aber kannst du nicht "sechs Hengste" beisnem Wagen vorspannen, und damit über vier und

<sup>260)</sup> Göthe a. a. D. S. 89.

manzig Beine gebieten, die dich durch die Welt tra= gen? Da sitt ber Gelehrte in feiner Welt, einer "burren Beibe," wie wenn ihn der "bofe Beift im Kreise führte," er ahnet nicht, daß die frische, schöne, grune Weibe bes Lebens bie Sandwüste seiner phantasterenden "Speculation" umgibt. So etwas kann ber "Nachbar Wanst." Das ist "dem Treschen des leeren Stro= hes" zu vergleichen. Das "Beste, das man wissen kann," darf man "den Buben doch nicht sagen." Aber da höre ich einen dieser "Jungen," ruft Mephistophe= les frohlockend, auf dem Gang; er will von deiner Weisheit profitieren. Indessen bu bich zur neuen Lebensfahrt an der Seite beines Mephistopheles bereitest, gib her beine "Mütze" und beinen "Rock." Während Faust sich zur Vorbereitung für bas neue Leben ent= fernt <sup>261</sup>), setzt sich der Teufel in Positur, dem ange= henden Studiosus seine ironischen Vorlesungen über die akademischen Wissenschaften zu halten. De phi= stopheles, der Dialog zwischen Faust und Ahri= man, ift im Grunde ein Monolog in ber Geele Fauft's oder des Menschen, in welchem sich der Kampf zwi= schen Ormuzd und Ahriman, dem guten und bösen Princip, darstellt <sup>262</sup>). In Faust stellt sich die Kraft

<sup>261)</sup> Göthe a. a. D. S. 79—92. 262) Unter den neuern Philosophen hat besonders Kant auf die "Einswohnung des bosen Princips neben dem guten", oder auf "das ravikale Bose in der menschlichen Natur" aufmerksam gemacht. Dieser "Einwohnung" hat er "den Kampf des guten Princips mit dem bosen um die Herrschaft im Menschen" gegenübergestellt. Bon diesem geht er zum "Siege des guten Princips über das Bose" über, welcher durch den "ethischen" Zustand des Gewissens und der Religion, und den "ethisch-bürgerlichen" in der relis

dar, die Atles erkennen, genießen und besitzen will, die geniale Kraft der Menschennatur, die idealisserende Vernunftkraft und Dichterfülle, in Mephistopheles der Widerspruchs=, Vernichtungs= und Verneinungsgeist des Lebens, die Schranke, die sich allen höhern Bestrebungen des Menschen entgegenstellt, im Reiche des Körpers, wie des Geistes, die kalte Ironie des, allen idealen Träumen und Hoffnungen Hohn bietenden Verstandes, das bose Princip, das dem Menschen von der Wiege bis zur Bahre unaufhörlich zuruft: Bis hieher und nicht weiter.

Während Faust sich entfernt, bezeichnet Satan richtig das Streben, das ihn zu Grunde richtet, da er jede Schranke überspringen will, und darum mit dem Schlusse endigt, der den Alles Ueberspringenden "zappeln, starren, kleben" läßt an des Lebens "Erbärmlichteit." Mephisto räuspert sich als Docent, und beginnt, den jungen, angehenden Studenten vor sich, die ironischen Vorlesungen über Hodegetif und Methodie ironischen Vorlesungen über Hodegetif und Methodie des akademischen Studiums. In Allem müssen wir das Gegentheil thun von dem, was Mephistopheles in dem in der Teuselsküche gebrauten, wissenschaftlichen Recepte anräth, wenn wir zum wahren Ziele der Wissenschaft gelangen wollen.

Der junge Schüler hat alle Eigenschaften, die man an einem angehenden Studiosus liebt: "guten Muth," "leidliches Geld," "frisches Blut." Dabei ist er ein Muttersöhnchen, eine Copie der Faustnatur im Klei-

---

gibsen Affociation der Kirche herbeigeführt wird. (3 memanuel Kant's Religion innerhalb der Gräuzen der bloßen Bernunft, Frankf. u. Leipz, 1793, S. 3, 61, 117—209.)

nen <sup>263</sup>). An dem pedantisch = mechanisch gezogenen Pferch, akademischer Fakultätswissenschaft hat der junge himmelanstrebende, an die freie Natur und ihre Freusden gewohnte Geist kein sonderliches Behagen <sup>264</sup>). Alles muß eingetheilt, klassissiert und eingepfercht wersden. Man kann nicht studieren, wenn man sich nicht zu einer Facultät bekennt.

"Erflärt euch, eh' ihr weiter geht, Was wählt ihr für eine Facultät?"

ruft Mephistopheles in Faust's Doctorkleide dem ansgebenden Candidaten zu. Jener, in den gelehrten Belz gehüllt <sup>265</sup>), personisiziert den akademischen Gelehrs

263):

"Meine Mutter wollte mich kaum entfernen; Möchte gern' was rechts hieraußen lernen"

HIPD:

"Ich wünschte recht gelehrt zu werben, Und möchte gern, was auf der Erden Und in dem Himmel ist, erfassen, Die Wissenschaft und die Natur."

Göthe a. a. D. S. 93 und 94. Er hat auch Genuß= begierde, wie Faust.

"Ein wenig Freiheit und Zeitvertreib. Un schönen Sommerfeiertagen."

S. 95. 264):

"Es ist ein gar beschränkter Raum, Man sieht nichts Grünes, keinen Baum, Und in ben Salen, auf ben Banken Vergeht mir Hören, Seh'n und Denken."

Göthe a. a. D. S. 94. 265) So sagt Mephistopheles von dem alten Doctorkleide Faust's, wenn er ce im zweiten Theile des Faust wieder am alten Plaze findet:

> "Auch hängt der alte Pelz am alten Haden, Erinnert mich an jene Schnaden, Wie ich den Knaben einst belehrt, Woran er noch vielkeicht als Jüngling zehrt."

Wenn ihm der Schüler, der eine hohe Meinung von seiner weltberühmten Gelehrsamkeit zeigt, große Complimente macht, da er, zum erstenmal die Universität beziehend <sup>266</sup>), wirklich eine äußerst große Vorstellung von solch einer Celebrität hat, so erwiedert der Pseudodoctor bescheiden:

"Ihr seht einen Mann, wie andre mehr, Habt ihr euch sonst schon umgethan?"

Dem Schüler aber, ber "gern was recht's hieraußen lernen" möchte, entgegnet die hochberühmte, akademi= sche Selbstgenügsamkeit:

"Da seyd ihr eben am rechten Ort."

Der Satan beginnt seine Vorlesungen. Welch Unsglück, wenn der Mensch sich mit den Wissenschaften beschäftigte, und würde nicht einmal denken können? Welch noch größeres Unglück, wenn er sich herausnehmen würde, auf eigene Faust, in "eigener Gedankenschn," die "Kreuz und die Queer" zu denken? Daß dieses Unglück nicht geschieht, veranstaltet das "collegium logicum." Da wird "der Geist dressirt,"

<sup>266)</sup> Faust tritt nach der Widman'schen Redaction der Faustgeschichte auch an der Universität Erfurt lehrend auf, indem er Borträge über Homer hält, und seinen Zuhörern theils zur Belustigung, theils zum Schrecken, die Helden des trojanischen Krieges aus der Unterwelt herausbeschwört. "Doctor Faustus war auch zu Erfurt namhaft und in einem großen Ansehn, pfleget auch oft, wenn er dahin kam, auf dieser hohen Schul zu lesen, wie er dann auch auf eine Zeit den Studenten den Griechischen surtrefflichen Poeten Homerus lase, welcher von vielen Griechischen Selden Meldung thut." (Fausthister von Widman, nach ter Ausgabe von 1599, Thl. 1, cap. 38.)

in "spanische Stiefeln eingeschnürt." Da wird bafür geforgt, bag man nicht nebenhinaus auf eigene Rech= nung, sondern nach Paragraphen denkt, wie ein or= dentlicher Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft nach den Paragraphen einer Anstandslehre die Füße bewegt. Mancher ift und trinkt; er versteht aber das Effen und Trinken nicht, das heißt, er kann die Momente nicht zählen, nach benen gegessen und getrunken wird. So wird auch, wie auf einmal gegeffen und getrunken wird, auf einmal gedacht, weil Effen und Trin= fen Leben ist, wie Denken, und biefes sich nicht gablen läßt. Ein Weben ift bas Denken, wo bie Faben zumal das Tuch geben, und nicht an den Fingern abgezählt werden können 267). Der Philosoph allein hat das Vorrecht, die Denkfäben zu zählen, die kein Mensch zählen kann. Er tritt in ben hirnkasten bin= ein, fieht, wie es ift, und beweist euch hintennach, daß es so ist. Er zählt die Fäden im Webermeister= flücke bes Denkens.

"Das Erft' war fo, bas Zweite fo, Und drum das Dritt' und Bierte so, Und, wenn das Erst' und Zweit' nicht war', Das Dritt' und Biert' war' nimmermebr."

Die Schüler zählen und gablen; aber, wenn man auch Tage lang bie Faben gahlt, wird man fein Weber.

<sup>267):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Zwar ift's mit ber Gebankenfabrik Wie mit einem Webermeisterftud, Wo ein Tritt tausend Faben regt, Die Schifflein hinüber, herüber schießen, Die Fäden ungesehen fließen, Ein Schlag tausend Berbindungen schlägt."

Gothe's Fauft, in deffen sämmtl. Werken, fl. Ausgabe letter Sand, Bd. 12, G. 95.

"Das preisen die Schüler aller Orten, Sind aber keine Weber geworden."

Mit der Logik verbindet man die Phychologie. Den Geist, der immer fluthet, dem Strome gleich, und keisnen Alugenblick derfelbe ist, können wir nicht halten. Halten wir darum, was wir halten können, um ihn zu gewinnen, das Hirn, in dem und mit dem er denkt. Freilich ist der Geist davon, wenn wir den Schädel geöffnet, und das Hirn in Händen haben; thut aber nichts, wir haben noch die Theile in der Hand.

"Encheiresin naturae nennt's die Chemie, Spottet ihrer selbst, und weiß nicht wie 268)."

Daß dieses einem angehenden Studiosus nicht klar ist, versteht sich von selbst. Aber gerade das ist's, was Satan will. Die Dummheit muß im Menschengesschlechte herrschen, wenn die Schlechtigkeit zur Herrschaft gelangen soll. Verwirren und dumm machen will Satan den Candidaten; darum spricht er jest in ächt philosophischem Jargon, durch den schon so mancher dumm gemacht wurde, und sein Scherslein zu Satans Reich der Verdummung und Verschlechterung beitrug, vom "Reduciren," "Klassissiciren," so daß der angehende Schüler, in dem sich noch ohne allen Unstrich der philosophischen Kunst der gesunde Menschens verstand regt, naiv ausrust:

"Mir wird von alle dem so dumm, Als ging mir ein Mühlrad im Kopf berum."

Jett muß Satan, um, was er so schön begonnen, glorreich zu vollenden, die totale Geistesverwirrung für sein Reich zu Stande zu bringen, mit der Det a-

<sup>268)</sup> Göthe a. a. D. S. 96.

physik kommen. In bieser Wissenschaft ift, fährt die klassische Ironie des Teufels fort, das Wichtigste von jeher bas, "was in bes Menschen hirn nicht paßt." Dazu bient am besten bas "Wort;" aber ein "prachtiges;" das hilft aus der Verlegenheit, wenn das Denfen aufhört. Während das Unbegreifliche ben gefunden Menschenverstand abtödtet, und dadurch Satans Herrschaft vermehrt (benn biefer ift in ber ganzen Vor= lesung ein Cicero pro domo!), verbindet sich mit diefer Geiftesverwirrung ber leberne, geiftlose Mechanismus bes Studiums der Jurisprudeng, ber Göthe schon in feinen ersten Lehrjahren in Leipzig so wenig zusagte, baß er sich mit Kupferstecherkunft beschäftigte 269). Nur "Ordnung," "fünf Stunden jeden Tag," immer vorher "wohl präparirt," meint Satan, wodurch man sich gewöhnlich überzeugt, daß ber Professor "nichts fagt, als was im Buche steht," und nachgeschrieben, was er auf ber Kangel fagt,

"als dictirt euch der heifig' Beift."

Den Mechanismus faßt der Schüler; denn er geht nicht über den menschlichen Horizont, und der ist's, an den der gewöhnliche Mensch sich hält, der die Allerweltalltagsarbeit vollendet.

"Was man schwarz auf weiß befißt, Kann man getroft nach Sause tragen 270)."

Ist man nun nach Satans Methode in die philoso-

<sup>269)</sup> Göthe, "aus meinem Leben, Dichtung und Wahrsbeit", in dessen sämmtl. Werken, fl. Ausg. letter Hand, Bo. 25, S. 177 u. 178. 270) Göthe's Faust, in dessen sämmtl. Werken, kl. Ausgabe letter Hand, Band 12, S. 97.

phische Facultät eingeweiht, oder gehörig verdummt; dann geht das Hineinsverren in die übrigen Facultäten an.

Es ist dem Studiosus bei dieser Zumuthung zu Muthe, wie Göthe, als er in Leipzig den Studien oblag. Er drückt sich, was die Liebe zu einer Faculztät betrifft, mehr negativ, als positiv aus, und sagt, was er nicht treiben will, lieber, als was er zu treisben gedenkt.

"Bur Rechtsgelehrsamfeit kann ich mich nicht bequemen !"

Wenn er bas Recht vom Unrecht unterschiede, ber neue Student, und bas ewige, in ber Menschenbruft gegrunbete Recht, von manbelbaren Menschenbestimmungen trennen lernte; bas mare eine Waffe zur Berftorung bes Satanischen Reiches. Des Teufels Aufgabe ift, ihn von der Rechtswissenschaft abzulenken, und ihm ihre partie honteuse zu zeigen, anstatt ihn in das freie, edle Angesicht ber Wissenschaft sehen zu lassen. Ihr beruft euch auf euer Vernunft= und Naturrecht, fagt Satan, aber die Natur und Vernunft sprachen sich in positiver Gesetzgebung vor einem Jahrtausend aus, wie sich Vernunft und Natur in ber neuen Gesetzgebung aussprechen; nur werben die Menschen an= bers; die Vernunft und Natur wird eine andere. In der positiven Rechtswissenschaft soll sie trot allem Unberswerben immer und ewig biefelbe bleiben, vernunf= tig, wenn sie unvernünftig, natürlich, wenn sie unna= türlich geworden ist, weil das Leben und die Bedürfnisse und Aufgaben desselben sich anderten. Go wird, was vor einem Jahrtausend "Bernunft" war, später "Unsinn," was den Ahnen "Wohlthat" war, bem Enfel "Plage."

Der Schüler kommt an eine andere Facultät. "Fast

mocht' er nun Theologie studiren," ein bedeutungsvolles "fast," ungefähr, wie das "leider auch," bei Faust, wenn er von der Gottesgelahrtheit spricht. Diese Wissenschaft scheint ihn eben nicht sehr anzuziehen. Wie leicht könnte der Teufel in dem Schüler sich durch die Theologie einen Feind ziehen, wenn er ihn von der Nechtsgelehrsamkeit abbrächte. Seine Hauptaufgabe ist, ihn in eine Satanische Theologie einzuweihen, in der nian entweder ohne oder jesuitisch mit Bewustsein dumm ist. Er muß ihm daher eine solche theologische Mesthodologie beibringen, die zum Dummmachen, und eben dadurch zur Verschlechterung am geeignetsten ist.

Theologie, meint Satan in dieser ironischen Vorle= jung, ist Gift und Arznei; es kommt nur barauf an, wie man sie treibt. Satan will, daß die Theologie seinem Schüler Arznei seh, während er die Arznei so zubereitet, daß sie in dieser Zubereitung schnell wirkendes Gift wird. Hört, ruft ihm der Teufel zu, in der Theologie vor Allem "nur einen," das ist bas große Geheimniß, zur Wahrheit zu kommen, und "schwört auf die Worte des Einen." Merkt euch vor allem das große Losungszeichen der Gottesgelehrsamkeit,, Wort." Mit "Worten" läßt sich "bereiten," was man will, "Streit" und "Sustem." "Ihr wendet uns ein, ein Begriff gehöre bazu." Darüber geht ber Teufel cavalièrement nach der schlauen Methode gewisser Herren unserer Tage hinmeg, weil sein Candidat noch nicht dumm ober schlecht genug ift, das tiefe Wortgeheim= niß zu würdigen. "Schon gut," redet er ihm zu. Wer wird "sich mit Begriffen quälen?" Das ist ja eben die schönste Einrichtung des Himmels, daß uns gerade die Worte schaarenweise kommen, wenn uns die Begriffe ausgehen. Wortmacherei, bei ber sich nichts

denken läßt, verdummt, und ist in Satans Arsenal die fräftigste Wasse sür Vermehrung des Reiches der allgemeinen Menschenverschlechterung. Philosophen und Theologen, nach des Teufels schönem Recepte präpazirt, sind die schönsten Vorläuser des Höllenreiches auf der Erde.

Der Schüler hat nur noch eine Facultät übrig, für die ihm Mephisto's Rath sehlt.

"Wollt ihr mir von der Medicin Richt auch ein fraftig Wörtchen fagen 271)?"

Die Medicin greift ins körperliche Leben; die Materie muß aufgestachelt werden, soll des Menschen Sinnlichteit über die Vernunft Meister werden, wodurch Mesphisto als ein Allzeitmehrer seines Reiches erscheint. Hier hat er die schönste Gelegenheit, nicht mehr verblümt, sondern klar und deutlich unter der Form scheinbar gut gemeinter Rathschläge zu zeigen, wie er's machen muß, der Wahrheit und Rechtschaffenheit in der Welt ein Bein zu stellen. Euer Glück zu machen, versichert Mephistopheles den lernbegierig Aushorchenden, merkt euch solgende Weisung für das Studium der Arzneiwissenschaft. Die Leute könnt ihr nicht gessund machen aus euch selber; die Natur macht sie gessund und krank. Darum ist eure Hauptaufgabe als medieus,

"es am Ende geh'n zu lassen, wie's Gott gefällt."

Mitten unter allen Bestrebungen eurer Kunst, wie ohne sie, werden die Kirchhöfe doch voll. Die Hauptsache ist, daß die Leute auf euch etwas halten; vor Allem

<sup>271)</sup> Göthe a. a. D. S. 97-99.

die Damen, die am meisten krank werden. Hier ist das Aeußere Alles, und der Titel und Vertrauen auf euch selbst. Dann "vertrauen euch die andern Seezlen." Wenn ihr auch nichts wist, müssen die Leute glauben, daß "eure Kunst viel' Künste übersteigt." Dann sehd ihr Meister und habt das privilegium, euch Freiheiten herauszunehmen, die einem Nichtmedicus als Frechheiten angerechnet werden <sup>272</sup>). Das ist die wahre ars saluberrima. Hier geht dem Schüler ein Licht auf; das sind keine Phrasen, das dringt ins Leben. Er ruft entzückt aus:

"Das sieht schon besser aus! Man sieht doch, wo und wie?

Das Ding gefällt ihm so, daß er ihm gerne "ein

andersmal auf den Grund hören" möchte.

Solche Vorlesungen zu halten, verweigert der Teusfel nie, denn sie können immer und überall nur dazu dienen, seine große Herrschaft über das Menschengesschlecht zu verstärken. Zugleich macht Göthe die Sitte, seinen Namen immer in's Stammbuch zu setzen, zur Erinnerung und als Freundschaftszeichen, lächerlich. Der Studiosus kann sich unmöglich entsernen, ohne dem Pseudodocenten "sein Stammbuch" zur Einzeichsnung zu überreichen. Schmunzelnd ergreift es Satan, und schreibt den Text der volgata:

Eritis, sieut deus, scientes bonum et malum hinein. Das ist ja der Spruch der Himmelstürmenden Titanen, der Spruch, der nach "dem Baume der Erkenntniß" über alle Schranke hinaustreibt, der auch seinen Zögling Faust dem Mephistopheles zuführte, der

<sup>272)</sup> Göthe a. a. D. S. 99 u. 100.

Spruch für die Unendlichkeit des Wissenschaftsdurstes und Genuftriebes des Menschen. Satan kennt die Frucht der schönen Aussaak, indem er, als der Schüler sich "ehrerbietig" entfernt, ausruft, die Copie eines zweiten Faust vor sich schauend:

"Folg' nur dem alten Spruch' und meiner Muhme, der Schlange,

Dir wird gewiß einmal bei veiner Gottähnlichkeit bange."

Faust tritt auf, um mit Mephistopheles verseint ein neues Leben anzusangen, und sich da zu bestäuben, wo er nicht ergründen konnte. Zwar macht ihn seine verschlossene "Lebensart," sein Mangel an "Pferd, Knecht und Wagen" verlegen. Aber der Teussel meint, das "Vertrauen" allein ist die Hauptsache, und auf dem Zaubermantel der Sage <sup>273</sup>) macht er die Fahrt, und beginnt an Mephisto's Seite "den neuen Lebenslauf <sup>274</sup>)."

Im fünften Lebensbilde will Mephistopheles seinem Zöglinge einen Vorgeschmack von dem Leben geben, das er fortan an seiner Seite führen soll, und bringt ihn in die Gesellschaft lustig zechender Brüder nach Auerbachs Keller in Leipzig <sup>275</sup>). Die Studenstenhierarchie wird uns von dem auf der untersten Stufe der Leiter stehenden Frosch, dem Embryo des akademischen Studenten, bis hinauf zu dem "bemoosten Haupte," dem Altmaier, geschildert. Bei dem Skansdals und Lärmmachen ist der Frosch immer der erste. Soll ein Lied gesungen werden, so stimmt der Frosch

5.0000

<sup>273)</sup> M. vergl. über den Zaubermantel den §. 9 des I. Bochns. und die §§. 1 und 3 des II. Bochns. 274) Go-the a. a. D. S. 101 u. 102. 275) M. vergl. die §§. 8 und 9 des I. Bochns. und §. 1 des II. Bochns.

zuerft "die Rehle", und singt ein politisch Liedlein : von dem Brander aber, ber als "gebrannter Fuchs" auf einer höhern Stufe sich gegen ben Frosch schon als Mentor gebärden fann, zurechtgewiesen, geht er zu ei= nem erotischen Liebe über, in welchem als einziges Hinderniß der treuen Flamme der Riegel beschrieben wird, den man zu gewiffen Zeiten, "des Morgens früh" immer wieder vorschieben fann. Siebel, "ber Schmeer= bauch mit der kahlen Platte," das Stichblatt des Stu= dentenwißes, ift burch die Liebe unglücklich geworden; er sucht sich durch die göttliche Cerevissa und eine laute Baßstimme zu entschädigen 276). Brander verspottet Die Leiden= und Liebesgeschichte Siebel's in einem Liede, welches das kurze. Leben einer von Gift geschwollenen Ratte enthält, beren lette Zuckungen die Köchin, "Die Wergifterin," verlacht. Sind boch bie Bewegungen bes unglückseligen Thieres fo,

"als hätt' ce Lieb' im Leibe",

und werden nach dem Grundsatze fiat applicatio auf Siebels traurige Liebesabenteuer übertragen. Kaum kann der verspottete Siebel seinen Aerger äußern, als Faust und Mephistopheles im Gasthause als Fremde eintreten. Nur zwei Dinge setzen, wie Mesphisten bist bistenkenkenner, glaubt, das "lusstige Völkchen" in Verlegenheit, das "Kopsweh" eines fröhlichen Tages, und, "wenn der Wirth nicht mehr borgt." Doch sehlt auch in ihrer Lustigkeit das dias

<sup>276)</sup> Siebel:

<sup>&</sup>quot;Wenn bas Gewölbe wiederschaft, Fühlt man erft recht bes Baffes Grundgewalt."

Gothe a. a. D. S. 104.

bolische Element nicht ganz 27%). Der Frosch ist bet erste, der das Incognito ber fremden Herren entbeden, ober, wie er renomistisch sagt, "wie einen Kinderzahn" ihnen "die Würmer aus ber Nase ziehen" will. Dephistopheles verhöhnt ihn, ohne daß er es merkt, und gibt den Studenten, da sie aus Angst politische Lieber vermieden, gerade ein politisches Lied zum beften, die Geschichte eines unbebeutenben, Blutsaugen= den Geschöpfes, eines Flohes, enthaltend, der feine Carriere durch die leidenschaftliche Vorliebe seines Besitzers macht. Der Floh wird Minister, weil ihn ber Fürst "nicht wenig," "wie seinen Sohn liebt," er erhält "Sammet und Seibe," "Bänder am Kleibe" und "ein Kreuz." Seine "Geschwister" werden "am Hofe große Herren." Das Schlimmfte ift, bag Niemand am Sofe, selbst nicht "die Königin," sich regen barf, wenn der Blutsauger sich zu bewegen beginnt. Genreinen Flöhen gegenüber hören die Berucksichtungen angstlicher Vorsicht auf <sup>278</sup>). Das punctum saliens in der politisch = humoristischen Parabel fassen die Zechbrüder. Mephistopheles schafft ihnen Weine nach Belieben burch den Bohrer "aus dem hölzernen Tische 279)."

<sup>277)</sup> Mephisto fagt:

<sup>&</sup>quot;Den Teufel fpurt bas Bolfchen nie, Und wenn er fie beim Rragen hatte."

Göthe a. a. D. S. 108. 278) Die Studenten rus fen im Chorus:

<sup>&</sup>quot;Wir kniden und erstiden, Doch gleich, wenn einer sticht."

Göthe a. a. D. S. 111. 279) Die Geschichte ist bis auf den kleinsten Umstand aus dem Faustbuche nach der Widman'schen Redaction genommen. (Widman's "Fausthistorie" nach der Ausgabe von 1599, Thl. l, cap. 39. M. s. S. 1 des 11. Bochns.

Frosch ist mit Rheinwein zufrieden, der Brander darf böhere Ansprücke machen, und will Champagner. Sie= bel will sich für die unglückliche, ehedem süße Liebe durch den süßen Wein entschädigen, indem er Tokaher verlangt <sup>280</sup>). Altmaier sieht weniger auf die Qua-lität, als auf die Quantität. Wenn er von dem Teufel nach dem Weine gefragt wird, mit dem er ihm dienen kann, erwiedert er naiv:

"Mit jedem; nur nicht lang gefragt!"

Die Worte, die Mephistopheles ausspricht, um den Weinzauber zu vollenden, lauten, wie manche Bannund Zauberformeln einer gewissen Art von Dogmatik und Philosophie; sie enthalten nämlich Phrasen, die sich von selbst verstehen, und solche, die Niemand verstehen kann. Oft ist eine weise Mischung solcher Resdensarten das Geheinnis des dogmatischen und phislosophischen Weisheitsschlüssels <sup>281</sup>). Die Studenten drücken ihre fröhliche Laune auf eine ziemlich derbe Weise aus <sup>282</sup>). Sie sollen nach Mephisto's Nath

"Uns ist ganz kannibalisch wohl, Als wie funfhundert Sauen."

<sup>280)</sup> Die bekannte, für eine Here gehaltene Ronne, Renata Sänger von Würzburg, eihielt nach den Herensacten bei Horst von dem Teufel "Tokaper". Die Lebenssgeister frischt der Teufel dem Faust in Lenau's Gedicht durch einen "Arug mit Tokaper" auf. 281) Diese Zausberformel, das Iveal für gewisse theologischsphilosophische Weisheitssprüche, lautet:

<sup>&</sup>quot;Trauben trägt ber Weinstock, Hörner der Ziegenbock, Der Wein ist saftig, Holz die Reben, Der hölzerne Tisch kann Wein euch geben! Ein tiefer Blick in die Natur! Hier ist ein Wunder, glaubet nur!"

Göthe a. a. D. S. 114 u. 115. 282):

"nichts vergießen." Siebel fündigt gegen bas Gebot, Teuerstammen schlagen auf. Die Studenten werden von Zorn ergriffen. Mephisto ist vogelfrei, wird "Besenstiel" genannt, und von den Schlägen ber Stubenten bebroht. Mit einigen Zauberworten tauscht er fie, durch bie "Sinn und Ort," "Gebild und Wort" verändert werden. Sie sehen sich erstaunt an; benn jedem erscheint bas Gesicht bes andern als ein "Wein= berg" mit "grüner Laube." Die Nase verwandelt sich in eine Traube, und jeder faßt die Rase des an= bern, um sich die köftliche Frucht mit bem Messer zu bolen. Aber auf Mephisto's beschwichtigende Rede läßt "ber Irrthum ber Augen Band los," und sie merken ben Trug, indeß ber Teufel mit Fauft ben bekannten Ritt auf bem Weinfasse aus Auerbachs Rel= ler macht. Alltmaier entwickelt zum Schluffe theolo= gische Unsichten, indem er in der ganzen Geschichte eine Bestätigung ber Wundertheorie sieht 283). Göthe schilbert uns in dieser Scene, bie aus Elementen ber alten Faustsage burchaus zujammengesett ist 284), Die

Göthe a. a. D. S. 115. Achnliche Berse finden sich in ter "Fausthistorie" von Widman, a. a. D. Thi. I, cap. 47, Erinnerung. M. s. S. 1 des II. Bochns. 283) Altmaier:

<sup>&</sup>quot;Nun sag' mir eins, man soll kein Wunder glauben." Göthe a. a. D. S. 118. 284) Die Geschichte von den sich in Trauben verwandelnden Nasen kommt schon in dem ältesten Faustbuche vor, nur, daß dort seder seine eigene Nase abschneiden will. Aelte ste Faustbuch v. 1587. "D. Fausti Gäst wöllen ihn selbs die Nasen abschneiden" (bei J. Scheible Kloster Bd. II, S. 1052). Die übrigen Details stammen aus der "Fausthister" von Widman Thl. 1, cap. 39 u. 47. Auch die Geschichte vom Nitt auf dem Weinsasse steht bei Widman "Faust-

begeisternden Folgen des Weingenusses. Nach dem reich= lichen Genusse des berauschenden Getränkes wird Die= phisto thätig, und ruft uns zu:

"Falsch Gebild und Wort Verändern Sinn und Ort, Seyd hier und dort!"

In diesem Zustande werden Gebild und Wort falsch, Sinn und Ort verändert, das Gesicht mit einer Laube, die Nase mit einer Traube verwechselt, bis das unangenehme Gefühl der Nüchternheit die traurigen Resultate der Wirklichkeit zeigt.

"Frrthum, laß los der Augen Band, Und merkt euch, wie der Teufel spaffe 285)."

Der Mensch ruft dann im Hinblicke auf den momen= tan begeisterten Zustand ber Seele, wie Siebel, aus:

"Betrug war Alles, Lug und Schein 286)."

Faust hat keinen Sinn für die ihm von Mephisto= pheles im fünften Lebensbilde gezeigten Freuden <sup>287</sup>). Er muß dafür erst empfänglich gemacht werden. Dieß geschieht im sech sten Lebensbilde durch den in der Hexenküche für Faust gebrauten Zaubertrank <sup>288</sup>).

historie", Thl. I, cap. 37: "Faustus war nicht saul, ging bald in den Reller, sast sich auf das Faß, als auf ein Pferd, und ritt es also schnell aus dem Keller, darüster sich Jedermann verwundert." Die Geschichte stellt auch eines der Bilder in Auerbach's Keller vom Jahre 1525 dar, auf das wir oben ausmertsam machten. Man vrgl. §. 9 des l. Bochns. und §. 1 des ll. Bochns. 285) Göthe a. a. D. S. 118. 287) Faust sagt bei Göthe a. a. D. S. 118.

<sup>&</sup>quot;Ich hatte Luft, nun abzufahren."

<sup>288)</sup> Entweder geht der Adept bei dem Teufel unmittele

Wir werden in die Hexenkuche eingeführt. Auf einem niedrigen Heerde steht ein großer Reffel; darunter ift Feuer. Dampf wallt aus ihm auf; in dem Rauche zeigen fich allerlei magische Gestalten. Die Meerkate sitt neben dem Ressel, und schäumt ihn ab, daß er nicht überlaufe. Der Kater und die Kätzchen wärmen sich die Pfoten. In dem Kessel wird der Hexenbrei gefocht, und hexenameublement ift ringsum aufgestellt. Eo besucht auch Macbeth die Höhle der hexen, um die Schicksalsschwestern wegen der Zukunft um Rath zu fragen. Der Brei, der in dem Reffel von ben Heren in Shakspeare's Macheth gekocht wird, besteht aus giftigen, ober nach der Volksmeinung der alten Zeit verfluchungswürdigen Dingen der Pflanzen=, Thier= und Menschenwelt, aus der Schierlingswurzel und bem Eibenlaub, aus Theilen von Kröten, Schlangen, Gibechsen, Frofchen, Fledermäusen, Nachteulen, Ottern. Dazu gehören auch bie "Leber eines Juden, ber Gott ge= lästert," "Türkennasen," "Tartarlippen," ber "Finger ei= nes Kindes, das seine Mutter, eine Hure, erwürgte und in ben Graben warf." Aus bem Dampfe wallen, wie bei Gothe, Zaubergestalten auf, "ein gerüftetes Saupt," ein "blutiges Kind" u. f. w. 289). Die Kagen, besonbers dunkelhaarige, graue und schwarze, spielen auch in Macbeth als Hexenembleme eine Rolle 290).

bar in die Schule (Heinreich Anselm Freiherr von Ziege ler und Klipphausen, historischer Schauplaß und Las byrinth der Zeit, Leivzig, 1718. fol. Bo. 1, S. 750), oder man wird durch den von Heren gebrauten Trank, wie hier, eingeweiht. 289) Shakespeare's Macbeth, act. IV, sc. 1. 290) So rusen die Hexen, die sich auf der Heide begegnen, den Rapengeistern in der Lust, die einen "Grie malkin", die andern: "Paddok, ich komme". Shakespeare's

Kanst hat keinen Sinn für die Jaubereien der Herenküche. Er nennt sie "ein tolles Zauberwesen," ei=
nen "Wust von Raserei," eine "Sudelkocherei," die
ihm "dreißig Jahre vom Leibe schaffen soll," da die
Hexentinctur nach altem Glauben das Leben verlängert.
Der Teufel weiß ein natürliches Mittel, sich das Le=
ben zu verlängern. Faust soll hinausgehen "aus's
Feld," "hacken, graben," als "Bieh mit dem Bieh
leben," "ernten, selbst düngen." Das kann "auf acht=
zig Jahre versüngen." So ist er auch hier wieder die
Fronie, der Widerspruchs= und Verneinungsgeist der
Bestrebungen Faust's, der eben durch die Schranke,
die er seinem Zöglinge entgegensett, sie zu übersprin=
gen anstachelt. Davon will Faust nichts wissen. "So
muß doch die Hexe bran," glaubt der Teufel. Warum
denn die? bemerket Faust. Mephistosagt:

"Der Teufel hat sie's zwar gelehrt, Allein der Teufel kann's nicht machen."

Dazu gehört außer der Wiffenschaft Geduld. Er stellt seinem Zöglinge die Kazen vor, und unterhält sich mit ihnen, indeß sein Zögling in dem Zauberspiegel das schöne Bild der Helena erblickt. Die Kazen sprechen scheinbar unsinnige Dinge. Doch legt der Dichter in ihre Worte immer eine Bedeutung. Der Kater spricht von dem Gelde, als dem Regenten der Welt, und von der Unbeständigkeit des Glückes. Er macht sich über Wephistopheles, der im Lehnsessel sitzt, lustig, und läßt die Käzin durch "das Sieb blicken," um ihr ihn, den

Macbeth act. 1, sc. 1. Grimalfin ift der Name einer alten grauen Kape, Padoof, nordenglisches Wort für Kröte. 3. Hoß Anmerkungen zu dieser Stelle.

"Dieb", zu zeigen <sup>291</sup>). Die Thiere spielen mit einer Krone, dem "Symbole der Macht und Unbeständigsteit, sie bitten ihren Herren, den Mephistopheles, sie zusammen zu leimen mit "Schweiß und Blut," dem häusigen Bindemittel der Kronen; sie haben schon vorher Mephisto einen Fliegenwedel als Scepter gegeben, den er als Mückengott (Beelzebub) zu führen hat. Die Krone paßt zu dem Scepter, und zerbricht unter ihren Händen. Und, nachdem sie in Stücke gegangen ist, fangen die Kahen, an sich in dem widersinnigsten Jargon anszulassen. Als die Krone zerbrochen ist, rusen sie auß:

"Nun ift es geschehen, Wir reden und sehen, Wir hören und reimen,"

"Und, wenn es uns glückt, Und, wenn es sich schickt, So sind es Gedanken 292)."

Wirklich will der Dichter hier die Kapen Unstinn fagen lassen. Faust, der ihre Rede hört, ruft aus:

"Weh mir, ich werde schier verrückt"

"Mein Busen fängt mir an zu brennen."

Gelbst Mephistopheles sagt:

"Nun fängt mir an, sast selbst der Kopf zu schwanken." Daß der Unsinn ein poetischer senn soll, eine Sathre auf eine gewisse, unsterbliche Art von romantischer Dicht= kunst, liegt nicht nur in den Worten der Katzen, son= dern in der ausdrücklichen Behauptung Mephisto's:

<sup>291)</sup> M. f. über die Kostinomantie §. 6 des II. Brons. 292) Göthe a. a. D. S. 125.

"Nun, wenigstens muß man bekennen, Daß es aufrichtige Poeten find."

Es gibt keine schlechtere Art von Poesie, die noch jetzt von manchen Phantasten vertheidiget wird, als die hier von den Raten in Schutz genommene. Mur ihre niebern Sinne sind thatig, wenn sie Verse ma= Sie "hören, sehen, reden, reimen." Vom Den= ken ist gar keine Rebe. Es kommt von selbst; man fühlt auf Gerathewohl, und, wenn es das Glück will, wenn es sich schickt, kommt auch ein Gedanke heraus. Leute, die ihre eigenen Sünden in der Dichtkunst be= kennen, nennt ber Teufel "aufrichtige Poeten." Auch die Beschwörung des Hexentrankes durch die Hexe be= wegt sich in absichtlich widersinnig gestellten Phrasen, die, so fehr sich die Commentatoren zu Göthe's Faust abmühten, tiefe Gedanken barin zu finden, keinen an= bern Sinn haben, als ben, keinen Sinn zu haben. Das Hexeneinmaleins ift baarer Unstinn 293). Die es hören, drücken dieses beutlich aus. Fauft fagt:

"Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber."

und

"Was fagt ste uns für Unsinn vor? Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen. Mich dünkt, ich hör ein ganzes Chor Bon hunderttausend Narren sprechen 294)."

Auf gleiche Weise schäpen die Here und der Teufel die Zauberformel. Sie geben uns zugleich den Schlüssel zu diesem, in Zauberformeln enthaltenen Unsinne. Das Hexeneinmaleins ist das Geheimniß philosophischer und theologischer Extravaganzen, welche ins Nebelges biet blinder Gefühle eingreifen, und den Boden des

<sup>293)</sup> Göthe a. a. D. S. 130. 294) A. a. D. S. 31.

Begriffes verlassen, hinter denen der Dumme eine tiefere Bedeutung sucht, während der Schlauere sich darin gefällt, so zu sprechen, daß er von Keinem verstanden wird. Darum sagt die Hexe, hier bedürfe es
des Denkens nicht:

Die hohe Kraft der Wissenschaft, Der ganzen Welt verborgen, Und, wer nicht denkt, Dem wird sie geschenkt, Er hat sie ohne Sorgen.

## Und Mephistopheles versichert:

"Ein vollkommener Widerspruch Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge, wie für Thoren. Mein Freund, die Kunst ist alt und neu, Es war die Art zu allen Zeiten, Durch Orei und Eins und Eins und Orei Irrthum statt Wahrheit zu verbreiten. So schwatzt und lehrt man ungestört: Wer will sich mit den Narr'n befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,

Es muffe sich dabei doch auch was denken lassen 295)."

Wie oft hat man sich in unserer Zeit in der Aufstellung neuer philosophischer Spsteme an das große Mephistophelische Geheimniß der Wortmacherei gehalten, und gerade darin die größte Tiefe der Philosophie gestunden, daß sie sich zur rechten Zeit "hinter ein prächtiges Wort" vor den Kraftstreichen des gesunden Menschenverstandes verbarg, eine schlaue Manier, in welscher auch die sacrosancta keineswegs zurücklieb.

Faust hat unterdessen im Zauberspiegel Helena gese= hen. "Hingestreckten Leibes" schaut er sie, das schönste

<sup>295)</sup> A. a. D. S. 130 und 131.

Bild von einem Weibe "auf paradiesischen Gefilben." Der Zauberspiegel hat Alehnlichkeit mit dem Hohlspie= gel der menschlichen Phantasie. Wenn Fauft dem Bilbe näher tritt, und es fassen will, wird es trüber, und verschwindet vor seinem körperlichen Auge. auch fällt von ben Gebilben in dem Hohlspiegel unserer Phantaste ber schöne Bluthenstaub, wie beim Schmetterlinge, ben man betaftet, wenn man ihnen naber tritt, und fie in Wirflichkeiten verwandeln will. Fauft schlürft im Zauberfreise ben hexentrant; eine bläuliche, aufflackernde Flamme verkundet seinen zau= berischen Ursprung. Die Aufgabe bes Hexentrankes, Fauft empfänglich für die Genuffe bes sinnlichen Le= bens an der Seite des Mephistopheles zu machen, bezeichnet der Teufel selbst. Die Bedeutung des Mu= ßigganges und bes Genusses ber sinnlichen Liebe soll Faust erst durch ben Hexentrank flar werden 296). Er will zwar, ehe er sich mit Mephisto aus der Rüche entfernt, noch einmal das "schone Frauenbild" schauen, allein Mephistopheles meint: Das ist nicht mehr no= thig; benn

"Du siehst mit diesem Trant im Leibe Bald helenen in jedem Beibe 297)."

Faust ist ein Anderer geworden, seit er den Herenbrei "im Leibe" hat; denn dieser ist für ihn eine Mischung von Sinnlichkeit und lüstern begierlicher Gemeinheit mit der alten idealisirenden Vernunftkraft und Dichterfülle der Faustnatur. Faust hat das Mephisto-

<sup>296):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Den ebeln Müßiggang lern' ich hernach dich schätzen, Und bald empfindest du mit innigem Ergößen, Wie sich Cupido regt und hin und wieder springt."

Göthe a. a. D. S. 132. 297) A. a. D.

phelische Princip in sich aufgenommen; er spricht "wie Hans Lieberlich," "schon fast, wie ein Franzos." Er begegnet Gretchen 298). Und ber Dichter schilbert uns nun in einer Menge von kleinen Lebensbilbern bie Liebe, als ben höchsten finnlichen Genuß, ber aber auch, durch Gemüth und Phantaste des Menschen ganze Per= fonlichkeit ergreifend, bas geistige Element burchbringt. Gretchen ist kein Ideal, wie es Schiller gibt; sie ist ein der Wirklichkeit angehörendes, unschuldiges, naturlich gutes Mädchen, ber Liebe und Verführung mit warmem, weichem Gefühle offenstehend. Nicht viel über "vierzehn Jahre" wohnt ste vor ber Stadt "in einem Häuschen," was ihrer noch lebenden Mutter gehört; ihr Vater ist gestorben; ein Schwesterchen wurde noch nach des Vaters Tode geboren von der franken Mut= ter, das sie pflegte. Das Kind starb. Ihr Bruder Valentin ist Golbat; sie beforgt bie Haushaltung al= lein. Sie war eben in der Kirche, und, vom Beicht= stuhle kommend, geht sie über die Strafe 299). Fauft

<sup>298)</sup> In der "Fausthistorie" von Widman will jener außer seinen Ausschweifungen auch ein Band reiner Liebe mit einem "Bürgermädchen" knüpfen, das er zu ehzlichen gedenkt, während Satan seine schönen Plane hinterstreibt, und die Ehe verhindert. Widman's Faust bisstorie nach der Ausgabe von 1599 Thl. II, cap. 25, vergl. S. 1 des II. Bochns. Göthe's Liebe in Frankfurt, seiner Geburtsstadt, war "Gretchen". Göthe's "Leben, Dicht ung und Wahrheit", in dessen sämmtl. Werzten, kl. Ausg. lester Sand, Bd. XXIV, S. 266—286; 295—298; 311—313; 328—342; XXV, 5—10, 15, 39, 87, 109, 112, 275; XXVI, 118; XLVI, 115. 299) Göthe's Faust, in dessen sämmtl. Werken, kleine Ausg. lester Sand, Bd. XII, S. 133 u. 134; vergl. S. 162 u. 163.

begegnet ihr. Die Liebe beginnt, und wird von dem Dichter in psychologisch-poetischen Musterzügen von iheren ersten Anfängen bis zur Hinrichtung der durch Liebe zur Kindsmörderin gewordenen Unglücklichen gezeichnet. Jede Scene in der ein Ganzes für sich bile denden Schilderung von Faust's und Gretchens Liebe hebt ein besonderes, eigenthümliches Moment der Liebe hervor. Während in allen andern Scenen der Dichter mit vieler Geschicklichseit und genauer Kenntznis die Magie des Mittelalters, die mit der Faustsage zusammenhängt, benutzt, bedarf er ihrer in der Entrickelung der Liebe Gretchens und Faust's nicht. Die Liebe selbst ist hier die Magie; sie selbst ist das Wunder.

Die Charafteristif dieses Verhältnisses zwischen Faust und Gretchen beginnt mit dem ersten Begegnen der Liebe. Faust lobt den "Stand und die Schönsheit Gretchens, und ist, indem er ihr in eigenthümlischer Weise "sein Geleit" anbietet, bescheiden und frech zugleich. Das Mädchen weist ihn ab; doch keint schon bei dem ersten Anblicke, während sie ihn zurücksweist, die Liebe 300). Die Gefühle beim ersten Besegegnen, die Empsindungen der Liebe, werden in Faust's kurzem Monologe gegeben. Er ist entzückt über das

und:

1

<sup>300)</sup> Dieses sieht man aus ihren Reflexionen, wenn sie allein ift, und, wenn sie ihn später wieder findet.

<sup>&</sup>quot;Ich gab' was brum, wenn ich nur wüßt, Wer heut' ber Herr gewesen ift."

<sup>&</sup>quot;Gesteh" ich"s boch! ich wußte nicht, mas sich Zu eurem Bortbeil hier zu regen gleich begonnte; Allein gewiß, ich war recht bos auf mich, Daß ich auf euch nicht boser werden konnte."

Göthe a. a. D. S. 138 u. 165.

Aleußere; er lobt das, was er nicht loben und auch nicht nach bem ersten Abweisen schäten kann, wie Sitte und Tugend, und betrachtet bie lettere gleichsam nur als ein accessorium zur Substanz der Schönheit, als eine Würze beim Genuffe der Sinnlichkeit 301). Hierauf folgt ber erfte Entschluß, herbeigeführt durch ein Gespräch zwischen Faust und Dephisto= pheles. Fauft ist nur Gefühl, Begierde, Leiden= schaft, Affect, Sinnlichkeit; Mephisto bie ruhig überlegende, kalt widersprechende, zu frechen Entschlüssen mahnende, höhere Gefühle ins Nichts auflösende Re= flexionsfraft bes Verstandes. Mephisto macht Faust auf die Hindernisse aufmerksam, um ihn mehr zum Entschlusse des Genusses zu stacheln. Zu einem herr= lichen Geschenke für sein Mädchen ist Faust entschlos= fen 302). Der Dichter schildert uns nun ben erft en Versuch.

Es ist Abend. Gretchen ist allein im "kleinen, rein= lichen" Zimmer. Indem ste sich die "Zöpfe flicht und aufbindet," ist ihre Seele von Neugierde beherrscht, und sie beurtheilt nach ächtjugendlicher Frauenzimmer= logif den interessanten, jungen Mann, der ihr auf der Straße begegnet, allein nach dem Aeußern. Wenn ste sich entsernt hat, und Faust und Wephisto in ihr Zimmer treten, hat jener ganz die Rolle idealisserendsschinsten Gesühles, dieser die des kalten, Versführungskünste schlau berechnenden Verstandes. Das Kästchen mit Kleinodien und Putssachen wird von Wes

<sup>301):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Sie ist so sitt: und tugendreich, Und etwas schnippisch doch zugleich."

Göthe a. a. D. S. 133. 302) Göthe a. a. D. S. 134-137.

phisto getragen, und nach einem psychologisch trefflichen Dialoge in ben Schrein bes Mädchens gestellt, dieser in das Schloß geworfen, so daß Mephisto, ber für ben sich leibend verhaltenden Fauft handelt, wie ein Cafar, über den Rubikon seten, und fein "alea jacta" est ausrufen muß. Faust ist zu gut, um gerade zu wollen, und zu schwach, um nicht zu wol= Ien. Wie ein strauchelndes, unschlüssiges Kind, ruft er aus: "Ich weiß nicht, soll ich?" Da bas Mädchen kommt, wird er vom Teufel, ber für ihn handelt, fort= geschleppt, und Gretchen bruckt uns ihren Seelenzustand in einem sinnig=melancholischen Liede aus, das die Ge= schichte eines Königs in dem fabelhaften, nordischen Thule enthält, ber alles "feinen Erben gönnt," nur den "goldnen Becher" nicht, das Geschenk "der treuen Buhlen," bas er in die Wellen des Meeres wirft, wenn seine Augen zum Sterben sinken. Der Grund= gebanke des Liedes ift: Die Liebe nimmt die Erinne= rung an ben geliebten Gegenstand mit fich ins Grab. So bleibt auch Gretchen bem heiß Geliebten bis zum letten Lebenshauche treu. Sie öffnet, "ihre Kleider einzuräumen," den Schrank, sie sieht den von De e= phisto für Faust hineingelegten Schmuck. Zuerst regt sich die Neugierde 303); bann kommt die Beschönis gung der Neugierde 304); zulett folgt bie Eitelkeit 305),

<sup>303):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Was mag wohl brinne fenn?"

Göthe a. a. D. S. 143. 304):

<sup>&</sup>quot;Bielleicht bracht's Jemand als ein Pfand, Und meine Mutter lieh barauf. Da hängt ein Schlüsselchen am Band, Ich benke wohl, ich mach' es auf."

Böthe a. a. D. 305):

<sup>&</sup>quot;Wie sollte mir die Rette fieh'n!

ein Unfraut, bas später in ber Geele Gretchens zu ihrem Verderben wuchert. Das Miglingen bes ersten Versuches und ber Entschluß zum zweiten werben entwickelt in einem Dialoge zwischen bem kalten Verstande bes Mephisto und ber beißen Begierbe Fauft's, einem Monologe, ber sich zwischen beiden Elementen in der Seele des Menschen entwis delt. Neben bem biabolischen ift auch ein humoristi= sches Element in bem Teufel. Er schildert auf fomi= sche Weise ben Verlust bes Schmuckes. Die Andacht kann bei dem alten Weibe, Gretchens Mutter, nach bes Satans Meinung nur durch die Thätigkeit niederer Sinne, bes Geruchs und Geschmacks, sich außern. Die Frau hat "einen feinen Geruch," sie "riecht's je= bem Möbel an," ob es "heilig, ob profan;" ba ließ fie, als ihr Gretchen bas Rasichen zeigte, "ben Pfaf= fen" kommen; ber verftand es, bas Gefundene in ben Sack ber Kirche zu bemonstrieren. Er verglich die Rirche mit einem Magen, ber "ganze Länder" und felbst "ungerechtes Gut" ohne Nachtheil für Die Verdauungsfraft "auffressen" kann. Mur ber Magen "ber Könige und Juden" kommt bem Rirchenmagen nach Fauft's Bei= fate gleich. Um muthenbsten macht ben Teufel ber Gebanke, daß ber Schmud, für das Madchen bestimmt, in honorem ecclesiae verwendet wird. Ein neuer Schmuck soll für Gretchen angeschafft werden 306).

Die Gelegenheitsmacherei im Hause der Frau Martha Schwerdtlein folgt. Sie ist

1 3

Wem mag die Herrlichkeit gehören? Wenn nur die Ohrring' meine waren! Man sieht boch gleich ganz anders brein."

Göthe a. a. D. 306) Göthe a. a. D. S. 144—147.

"auf dem Stroh allein;" ihr Mann ist "stracks in die Welt hinein;" sie hat nur einen Kummer, es sehlt ihr "der Todtenschein" ihres Mannes 307).

"Sie ist ein Weib, wie auserlesen Zum Kuppler= und Zigeunerwesen 308)."

Die unschuldsvolle Margarethe nimmt zu ihr ihre Zustucht; sie erzählt ihr, daß sie ein neues, noch schöneres Kästchen erhalten, sie läßt sie an ihrer Freude Untheil nehmen, sie breitet ihre Herrlichkeiten vor ihr auß; sie macht auf die Hindernisse aufmerksam, die der Befriedigung ihrer Wünsche im Wege stehen. An daß, woran sie zuerst denken sollte, denkt sie zulett 308 a). Frau Martha Schwerdtlein stellt uns daß vollendete Bild einer Aupplerin dar. Sie zeigt Theilnahme, sie weiß die Hindernisse zu beseitigen und zu rathen 309). Man hört ein Geräusch; daß böse Gewissen rührt sich, sie glaubt, die Mutter komme, vor der sie den zweiten Schmuck verdirgt. Mephistopheles übertrisst, was die Kunst des Kuppelns betrisst, selbst daß alte Weib. Ehrerbietig benimmt er sich gegen Gretchen,

307):

"Bielleicht ift er gar tobt? — D Pein! Batt' ich nur einen Tobtenschein."

und weiter unten :

"Ich bin von je der Ordnung Freund gewesen, Möcht' ihn auch todt im Wochenblattchen lesen."

Göthe a. a. D. S. 148 u. 156. 308) Göthe a. a. D. S. 157. 308 a)

Wer konnte nur die beiben Rastchen bringen? Es geht nicht zu mit rechten Dingen!"

Göthe a. a. D. G. 149. 309):

"Das muß fie ber Mutter nicht wieber fagen, That's fonst gleich jur Beichte tragen."

Göthe a. a. D. S. 149.

und macht in stets respectvoller Entfernung ber Schon= heit des Mädchens die schmeichelhaftesten Complimente, der Frau Martha Schwerdtlein will er durch die hu= moristisch-tragisch erzählte Geschichte ihres angeblich verftorbenen Mannes die schöne, perspektivische Aussicht auf einen Tobtenschein, und indem er mit ihr zu co= quettieren anfängt, felbst auf ben Besit feiner Sand eröffnen. Die alte Pseudowittme halt ber Teufel zwi= schen zwei Extremen gefangen. Auf ber einen Seite fucht er ihr ben Mund wässerig, auf der andern die Galle rege zu machen. Jenes wird bewerkstelligt, indem er ihr den sichern Tod ihres Mannes in einer halb komisch, halb tragisch gehaltenen Lügengeschichte vorspiegelt, und in weiterer Ferne die schöne Aussicht auf eine fette Erbschaft zeigt, dieses, indem er diese wieder vernichtet, und dabei ein humoristisches von den Ausschweifungen ihres Cheherren gibt. Alls Frau Martha Schwerdtlein dem Teufel als einem lebigen Beirathecandidaten näher rückt, macht sich dieser zur rechten Zeit aus bem Staube. Dabei unterläßt er nicht, propadeutische Vorlefungen zur spätern Liebe des Doctor Fauft bem Gretchen zu halten, indem er den mehrmals belobten, "braven Knaben" und "feinen Gesellen" mitbringen will, um als Beuge für ben ge= richtlich zu konstatierenden Tod Schwerdtleins zu die= nen, wobei natürlich hier im Hause auch die "Jung= fer," bie anfangs unter Protestationen Fraulein ge= nannt worden ift, ba feyn muß. Das Bebenken bes Mädchens hebt die Rupplerin, die sich rasch entschei= bet 310). Der Dichter schildert uns nun die Refles

<sup>310):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Da hinter'm Haus in meinem Garten Wollen wir ber Herrn heut' Abend warten." Göthe a. a. D. S. 156.

xionen des nüchtern berechnenden, nur die Befriedisgung des thierischen Triebes im Auge habenden Berstandes in Mephistopheles und des idealisierens den, mit Sinnlichkeit gepaarten Gefühlest in Faust; nach einem kurzen Zwiegespräche entschließt sich Faust, zum Ziele der Liebe zu kommen, die falsche Zeugenschaft für des Herrn Schwerdtleins Sterbestunde abzulegen 311).

Die ersten Fortschritte ber Liebe werben uns von Gothe gezeichnet. Der Grundgedanke der Scene ift: Gelegenheit macht Diebe. Wir find im Garten ber Frau Martha Schwerdtlein. Die fehnsüchtig erwarte= ten Zeugen, ber junge Fauft und ber alte Dephi= stopheles, sind angekommen. Gleiches gefellt sich zu Gleichem. 3 wei Paare, gehen im Garten an uns vorüber, das erste Faust und Gretchen, bas zweite Martha und Mephistopheles. Dreimal erscheinen ste. Im ersten Momente zeigt sich eine annabernbe Bertraulichkeit, im zweiten Freundschaft, im britten Liebe. Gin findisches Spiel mit einer Stern= blume, die beffer, als bas ominofe Ganseblumchen, zum Damenorakel im ledigen Stande bient, gibt Gretchen Weranlaffung zum ersten, unschuldsvollen Liebesbekennt= nisse, nach bessen Ablegung ste von bem entzückten Fauft sich entfernt. Dephistopheles, ber nicht wegen ber Frau Martha, sondern aus ganz andern Gründen anwesend ift, coquettiert mit bieser nur ex officio, und, da sie, ber angreifende Theil, von Zeit zu Zeit ihm näher rückt, ist ber Teufel so gescheibt,

<sup>311):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Du haft Recht, vorzüglich, weil ich muß." Göthe a. a. D. S. 159.

zur rechten Zeit sich dumm zu stellen <sup>312</sup>). Der Frau Martha ist es nur um die dehors zu thun. Man mag "sich stellen, wie man will, man kommt bei den Leuten in's Gerede." Erst hintennach, en passant, erkundigt ste sich nach den jungen, ihrer Aussicht ans vertrauten Liebesleuten <sup>318</sup>).

In einer kleinen Scene werden uns die weitern Fortschritte der Liebe veranschaulicht. Die Liesbenden kommen "im Gartenhäuschen" zusammen, dusten und necken sich; doch sieht man in wenigen Worsten, Mephisto gegenüber, daß das Verhältniß hinter dem Rücken der Mutter sortgesetzt wird. Die Unschuld ist ganz Hingabe für den geliebten Mann, und hat, von allem Hochmuthe frei, keine Uhnung von ihrem innern, eigenen Werthe. 814).

Gin neues Lebensbild enthält die Reflexionen der Faust natur über das bisherige Leben, und nach einem Gespräche mit Mephisto den Entschluß zur Versührung. Faust ist "in der Waldshöhle;" er zieht sich aus der Gesellschaft zurück. Seit er die Liebe in ihrer höhern Bedeutung erfaßt, weiß er, was das Leben ist. Seit er die Liebe kennt, vers

312)

Martha: "Ach, ihr versteht mich nicht!

Mephistopheles:

Das thut mir herzlich leid! Doch ich versteh' — daß ihr sehr gütig send!"

Göthe a. a. D. S. 164. 313):

"Und unfer Parchen ?"

Göthe a. a. D. S. 167. 314)

"Bin boch ein arm, unwiffend Rind, Begreife nicht, was er an mir find't,"

Göthe a. a. D. S. 169,

steht er die Bedeutung des Erdgeistes, der ihm das "Angesicht im Feuer zugewendet." Die Natur ist "sein Königreich." Er hat "Kraft, sie zu fühlen und zu genießen." Er schaut in ihren Bufen, wie "in ben eines Freundes." Die Bewohner "bes Busches, ber Luft und des Waffers" find "feine Brüder" gewor= Wenn ihn ein Unglück trifft, zieht er sich in sich selbst zurück, und Phantasiegebilde ber eigenen Un= schauung tauchen beseligend in seinem Innern auf; oder, wie dieses der Dichter im Bilde schon bezeichnet, wenn "die Riesenfichte fturzt" und "quetschend Nach= barafte und Nachbarstämme niederreißt," ber "Hügel" aber "ben Fall dumpf wiederdonnert," zieht er sich in feine "Waldhöhle" zuruck, und "ber eigenen Bruft ge= heime Wunder" öffnen sich, wenn er den "Mond vor feinem Blicke" auftauchen läßt, und "Silbergestalten" ber Vergangenheit vom "feuchten Busche," von ber "Felsenwand." Rur eines ist's, mas ihn im Sochge= nuffe seines aufwarts ftrebenben Beiftes ftort, bag ihm Die Natur "ben Gefährten" Mephistopheles gab, ber "kalt und frech" ihn vor sich felbst erniedrigt, mit "ei= nem Worthauch" die höchsten Wonnegaben bes Beistes "zu Nichts wandelt," und ihn "von ber Begierbe zum Genuffe," und "vom Genuffe zur Begierde" im "wilden Feuer zu jenem schönen Bilde" taumeln läßt. Mephisto erscheint, und macht ihn in launiger Iro= nie, die zulett ins Obscone übergeht, auf bas Langweilige eines solchen Lebens in ber Waldhöhle für ihn und für sich, als seinen Diener, aufmerksam; boshaft erinnert er den Faust an die Verdienste, die er sich um ihn gesammelt hat 315), er sucht zu zeigen, baß

and the second

<sup>315:</sup> 

<sup>&</sup>quot;Wie hattft bu, armer Erbenfohn,

sich in ihm die Extreme, die höchsten Ibeale und die gemein sinnlichen Triebe, berühren 316); er schildert ihm Gretchens Liebe 317); er macht ihn auf die Gelegen= heit aufmerksam, die sich ihm barbietet, und auf bas Angenehme eines folchen Berufes 318). Fauft, ber wohl fühlt, wenn ihn der Teufel an die sinnlichen Begierben mahnt, daß er Recht hat, will bavon nichts hören, macht sich burch Schimpfen bem Satan gegen= über Luft, "beneidet felbst ben Leib bes Berren," ben im Nachtmahle "ihre Lippen berühren," vergleicht sich mit einem Wassersturz, ber, "von Fels zu Felsen braufend", nach bem "Abgrund wüthet," das Stillleben feines Gretchens mit "bem huttden auf dem Alpenfeld." Er ift als Waffersturz bestimmt, Alles "nies berzureißen." Wenn er bann "auch biesen Frieden un= tergraben foll," fo foll es, meint die Leidenschaft, lie= ber gleich, als nach langer Vorbereitung, geschehen 319).

> Dein Leben-ohne mich geführt? Vom Kribstrabs ber Imagination Hab' ich dich doch auf Zeiten lang eurirt; Und, war' ich nicht, so warst du schon Von diesem Erdball abspaziert."

Göthe a. a. D. S. 172. 316):

"Man barf bas nicht vor keuschen Ohren nennen, Was feusche Herzen nicht entbehren können."

Göthe a. a. D. G. 173. 317):

"Einmal ist sie munter, meist betrübt, Einmal recht ausgeweint, Dann wieder ruhig, wie's scheint, Und immer verliebt."

Göthe a. a. D. S. 174. 318):

"Nur fort, es ist ein großer Jammer! Ihr sollt in eures Liebchens Kammer, Nicht etwa in den Tod."

Göthe a. a. D. S. 175. 319):
"Hilf, Teufel, mir die Zeit ber Angst verkurzen!

So ist die Leidenschaft blind, die, was sie einmal will, für die Nothwendigkeit des Schicksals hält. Der Teusel, der die Gefühle anatomiert, ohne welche zu haben, sindet nichts "Abgeschmackteres," als die Inkonsequenz des leidenschaftlichen Schwankens, selbst schlechter, als die planmäßig durchgeführte Teuselei. Er ist darum mit dem Verführungsentschlusse zufrieden <sup>320</sup>). Der Dialog ist ein Monolog in Faust zwischen den oft bezeichneten beiden Principien des idealisserenden Gefühls und des schlau verführenden, zum Sinnengenusse mahenenden Verstandes.

Nun wird uns die Empfindung der Liebe nach der Trennung vom geliebten Gegenstand bei Gernung vom geliebten Gegenstande ihreiben. Gretchen ist in der Stube allein. Die Phantasie sindet die meiste Nahrung, den selbstzgeschaffenen Gedanken der Freude und der Quaal nachzuhängen, wenn der Mensch einer, von außen die Reihe der Vorstellungen nicht störenden, monotonen, mechanischen Beschäftigung lebt. So sitzt hier Gretchen am Spinnrade, und haucht ihre Gesühle in einem Liede aus. Sie hat nach diesem Liede "ihre Ruh" verloren," "ihr Herz ist schwer." Nach Außen hin ist ihr die Welt mit dem Flor der Trauer behängt, nach Innen hin sind die Organe der Empsindung und des Erkenznens ihr verstört, "Kopf und Sinn." Der Grund

Was muß gescheh'n, mag's gleich gescheh'n! Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen, Und sie mit mir zu Grunde geh'n!"

Göthe a. a. D. S. 176. 320):

<sup>&</sup>quot;Es lebe, wer sich tapfer hält! Du bist doch sonst so ziemlich eingeteufelt. Richts Abgeschmackters find' ich auf ver Welt, Als einen Teufel, der verzweifelt."

Götbe a. a. D. G. 176.

dieser Verstörung ist die Liebe, die sie in einfach-wahrer Sprache schildert. Sie sieht "nur nach ihm "
geht nur "nach ihm aus." Bei ihm verweilt sie am liebsten, und schildert mit Entzücken seinen "Bang," seine "Gestalt," des "Mundes Lächeln," der "Augen Gewalt," den "Zaubersluß der Rcde," den "Händedruck," und, wie sie bedeutungsvoll beifügt, "ach seinen Kuß." Die Folge dieser Liebe ist Sehnsucht nach ihm, die sich in kindlich-feuriger Weise eines rein weiblichen Gemüthes äußert <sup>321</sup>).

Die Scene ber Berführung in Marthens Bar= ten beginnt, ein psychologisch= bichterisches Meisterwerf. Wie nahe fich Fleisch und Geift stehen, wie sie eine ungetrennte Personlichkeit bilben, zeigt unter allen Ge= fühlen die Liebe ant meisten, die im Höchsten, bessen das menschliche Gemüth fähig ist, entzückt schwärmt, während bewußtlos jebe Faser ber Sinnlichkeit sich in ber Sehnsucht ber treuen Liebe reget. Fauft ift Thatfraft, Leidenschaft, idealisierende Vernunft und Sinnlichkeit, Gretch en findlich=gemuthliche Hingabe und Empfindung. Getrennt maren fie; jest find fie nach ber Abwesenheit vereinigt. Die Vereinigung ift in folchen Momenten des Wiederfindens am meiften der Unschuld Gefahr bringend. Die treue Liebe will Gelig= feit für ben geliebten Gegenstand, nicht nur bier, fon= bern auch bort. Die wahre Liebe tobtet ben Egoismus.

<sup>321):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Ach dürft' ich fassen Und halten ihn! Und kussen ihn, So wie ich wollt', An seinen Kussen Bergehen sollt'."

Göthe a. a. D. G. 178.

Alles für ihn, nichts für sich. Was ist ihr himmlische Seligkeit ohne ihn? Er muß mit selig senn, mit genießen dort, wie hier. Die Katechese beginnt, und Gretchen fragt ihren Faust nach ber "Religion." Die= fer sucht sie von der Idee abzulenken. Seine Ansich= ten sind objectiv, er betrachtet die Religionen als For= men einer Substanz, die den, der sie hat, beruhigen, trösten können. Er läßt Jedem bas Seine. Die Liebe, die allumfaffende, und der Gedanke an die eine ewige, allumfassende Liebe ift ihm die Religion. Nicht so der Frau; sie hat ihren subjectiven Glauben, ihr bei= gebracht von der Kirche, nur daß sie ihn mit dem reinen Auge der Unschuld in der Goldfolie achten, tie= fen Gemüthes ohne das die Religion, einem Cadaver gleich, auflösende Meffer ber Scholastik betrachtet. Sie glaubt das, was sie in sich felig macht, und ihr die Räthsel der Menschenbrust löst, und, da ein Meer von Seligkeit aus ihrem reinen Herzen für sie durch diesen Glauben quillt, fo zittert fie bei bem Gedanken, baß Fauft dieser Glaube fehlen konnte. Sie kostet bas Glauben feine Mühe, weil sie zum Glauben geschaffen ist. Ohne Glauben ist ihr das Ehren der Kirche, womit sich Faust vertheidigen will, nichts 322). Für diesen ist die Zeit der Kindheit vorbei. Was für ihn aufgehört hat, dazu kann er sich nicht zwingen; benn mit der Kindheit horte der Glaube auf. Die treue Liebe nicht mißkennend, aber auch die Unmöglichkeit einer Erfüllung ihrer Forderung einsehend, ruft er in

<sup>322):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Das ist nicht recht, man muß b'ran glauben." Göthe a. a. D. S. 179.

gutmüthiger Ironie dazwischen: "Muß man?" Sie gilt nicht Gretchen, sie gilt der Kirche, die einen alleinse- ligmachenden Glauben lehrt. Gretchen läßt sich durch diesen Zwischenruf nicht stören; sie geht zu dem über, was nach ihrer Logik ein Beweis für die Irreligiosität Faust's ist. Er "ehrt nicht die Sacramente;" denn er geht nicht "zur Messe, nicht zur Beichte;" bei ihr scheint das beinahe gleichbedeutend mit Atheismus. Da-rum fragt sie, sich kindlich ängstlich an ihn anschmiesgend:

"Glaubst du an Gott?"

Wenn Faust sich bie Pfaffen benkt, die ihren Gott schaffen, wie sie ihn gerade brauchen können, die an ben Zügeln ber Vorsehung stehen, und nach Belieben die Welt als einen Inbegriff von gläubigen Schaafen bamit lenken, die ben Begriff Gottes einem Leichname gleich zerschneiben, und meinen, ste haben ihn, wenn sie ihn in schaale Nebelmorte scholastischer Dogmatik auflösten; fo klingt ihm "bas Priesterwort" bes Glaubens "wie Spott." Wenn er sich die winzigen Zwerge von Menschen denkt, die, selbst in der Unendlichkeit lebend, an ihr hinaufsehen, und ohne zu ahnen, was und mo und wie sie find, bas unendliche Gottesleben, in dem fte allein nur Wirklichkeiten find, hinwegwispern wollen, wie man Spreu verweht, so erscheint ihm bies Phymäenstreben bes Atheismus nur lacherlich. Gott ist ihm "im himmel," auf "der Erde, "oben" und "unten," in "den Sternen," im "Auge der Liebe," in "Haupt" und "Herzen," in der "Seligkeit" des Gefühles, in den Menschen und aus den Menschen strömend. Gott ift Alles in Allem; nur verlierend, wenn man ihn an "Namen" klebt; nie, wenn man

ibn "fühlt" in seinem Wesen, in und außer uns 323). Wenn Gretchen sich auch bei ber philosophisch=dichteri= schen Beschreibung bes Gotteslebens in ber Natur, bas ihr Faust gibt, etwas beruhigt, weil ja ber "Pfarrer auch ungefähr" fo, nur ein "bischen" anders, spricht; jo hat sie boch noch immer ihren Zweifel. Die allgemeine Rebe, wie sie Fauft führt, ift es nicht; bas Christenthum ist es, das sie will 324). Sie kommt nun endlich auf das Thema, das sie vorzüglich mit ihrem Lieben abhandeln will, an den Umgang mit Mephistopheles. Nie schreibt die Liebe dem ge= liebten Gegenstande selbst und allein die Schuld beffen bei, was sie an ihm nicht billigen kann; sie fucht sie in verderbendem Umgange, wie hier. Es ift ihr, als lagerte sich Mephisto zwischen sie und Faust, wenn fie diesen lieben will. Wie mahr; benn ber verführende, falte, berechnende Verstand, ber nur Genug will, und weiter nichts, ist es, von dem die treue Liebe, da, wo fie ihn im geliebten Gegenstande erblickt, fühlt, daß er die Liebe zerstören muß. Fauft empfindet, daß sie Recht hat, und sucht sie abzulenken 325). Margarethe

323):

"Nenn's Gluck, Herz, Liebe, Gott! Ich habe keinen Namen Dafür! Gefühl ist alles; Name ist Schall und Rauch, Umnebelnd himmelsglut!"

Göthe a. a. D. S. 181. 324):

"Steht aber boch schief barum; Denn bu haft tein Christenthum."

A. a. D. S. 181. 325):

"Lieb's Rind!"
..., Liebe Puppe, fürcht' ihn nicht!"
..., Es muß auch folde Rauze geben!

will sich jetzt trennen. Faust kam, zu genießen, und soll sich nun entsernen. Daher die Bitte um ein verstrautes Stündchen <sup>326</sup>), in welchem die zur gänzlichen Hingabe gewordene Liebe nichts Arges sieht. Was sie einwendet, weiß Faust zu beseitigen. Die Sprache der reinsten, aufopfernden Liebe spricht sich in Gret= ch en <sup>327</sup>) aus. Mephistophe feht in der Handlungs= weise und in den Motiven nur das Gemeine, weil er selbst das Gemeine ist <sup>328</sup>).

Die ersten Gewissensbisse nach der That werden in einer neuen Scene entwickelt. Am Brun=
nen, wo so oft die Ehre des Nächsten von Mädchen gewissen Kalibers bearbeitet wird, kommen im weib=
lichen Berufsgeschäfte Lieschen und Gretchen mit "Krügen" zusammen. Lieschen erzählt und verdammt, Gretchen beschwichtigt und vertheidigt. Die erste erzählt auf eine gemeine Art, in welcher sich der Neid als Schadenfreude und Mißgunst äußert, die Schicksale "Bärbelchens," ihre Liebe und ihren Fall, in welchen Gretchen, wie in einem Spiegel, ihre eigene Geschichte erblickt. Sie tadelte früher "Anderer Sünden", und ist nun "selbst der Sünde bloß;" doch fühlt sie auch

<sup>...,</sup> Du ahnungsvoller Engel du!
... Du hast nun vie Antipathie!"

A. a. D. S. 182 und 183. 326) A. a. D. 327):

"Seh' ich bich, bester Mann, nur an,
Weiß nicht, was mich nach beinem Willen treibt;
Ich habe schon so viel für dich gethan,
Daß mir zu thun sast nichts mehr übrig bleibt."

A. a. D. S. 184. 328):
"Du übersinnlicher, sinnlicher Freier, Ein Mägbelein nasführet bich!"

A. a. D. S. 185.

mitten in dem Jammer ihres Vergehens die reine Quelle desselben in ihrer treu sich hingebenden, weiblichen Liebe, in welcher Faust, alle ihre höheren Gefühle beschäftigend, der Mittelpunkt aller ihrer Gedanken, der theure Gegenstand ihrer Seele ist <sup>329</sup>).

Das erfte Gebet in ber Roth folgt. Gretden ist Katholikin, darum sprach sie von der "Messe", und berührte die Idee des alleinseligmachenden Glaubens, darum schmückt sie nun bas "Marienbild in ber Nische mit frischen Blumen." Sie wendet sich in Schmerz und Leiden nicht zur "glorreichen," sondern zur "schmerzensreichen" Mutter. Maria ist bem gläubigen Katholiken zugleich das Ideal der Jungfräulich= keit und Mütterlichkeit. Alls mater dolorosa wird sie abgebildet, am Fuße des Kreuzes sitzend, an welchem ihr geliebter Cohn ftirbt, von diesem mit brechendem Blicke des Todes dem treuen Johannes empfohlen. Sie sitt, von einem siebenfachen Schwerdte, als bem Symbole des mütterlichen Schmerzens, im Her= zen durchhohrt, am Stamme des Kreuzes. Die Kluft zwischen dem Vollkommenen und Unendlichen, und dem Unvollkommenen und Endlichen füllt ber Glaube ber Kirche mit Heiligen aus, an beren Spite Maria, Die Mutter des Herren, steht. Maria fühlte Schmerzen beim Tode ihres Sohnes, sie wandte sich "in der Noth" zum Water; sie fühlet auch die Schmerzen ber Menschen und ihre Liebe. Sie kann und will helfen. Der Grundton von Gretchens Seele ift ihre Liebe. Bei

<sup>329):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Doch Alles, was bazu mich trieb, Gott! war so gut! ach war so lieb!"

A. a. D. S. 188,

ihrem Schmerzen verweilt sie am längsten, und schils dert ihn in ergreisender Weise <sup>330</sup>). Sie bedarf nicht des Thaues, die Blumen in ihren Scherben zu beseuchten. Ihre Thränen vertreten die Stelle. Sie bedarf nicht der Sonne, um vom Lager verscheucht zu wers den. Der Jammer jagt sie von ihrer Stätte auf. Darum vereinigen sich alle ihre Gedanken in der Bitte um Hilse bei der gnadenreichen Mutter Bittenden <sup>331</sup>).

Die hereinbrechenden äußern Folgen der That werden in dem folgenden Lebensbilde dargestellt. Gretchen fühlt sich Mutter; ihre alte Mutter ist in Berzweislung gestorben; Gretchens Bruder, der Soldat Valentin, kommt, und ist in der "Nacht" allein vor "Gretchens Thüre." Soldatisches Ehrgefühl ist sein Grundcharakter. Er stellt das Chemals und Jeyt in Beziehung auf seine Schwester in traurigem Contraste neben einander hin. Shemals rühmte er sich seiner Schwester, und Alles stimmte anerkennend in sein Lob ein; und nun haben sich die Zeiten auf eine furchts dare Weise geändert 332). Die Folge seines verletzen

330):

"Wohin ich immer gehe, Wie weh', wie weh', wie wehe, Wird mir im Busen bier! Ich bin, ach! kaum alleine, Ich wein', ich wein', ich weine, Das Herz zerbricht in mir!"

M. a. D. S. 190. 331):

"Hilf! Rette mich von Schmach und Tod! Ach neige, Die Schmerzenreiche, Dein Antlig gnädig meiner Noth!"

a. D. 332):

"Und nun! um's Haar sich auszuraufen Und an den Wänden hinauf zu taufen!"

A. a. D. S. 192.

Ehrgefühls ist ber Trieb nach Rache, Rache wegen ber beleidigten Ehre seiner Schwester 333). Fauft und Mephistopheles, ba Walentin bei bem Geräusche ber Erscheinenden sich in den Hintergrund zurückzieht, treten auf, und ber Dichter zeichnet uns in beiben bie Liebe auf ber Lauer, in Fauft die idealisirend-sinnliche, in Mephiftopheles bie sinnlich=lusterne, gemein= reflectierende. Sie sind in der Nähe von Gretchens Häuschen und von einer Rapelle, in "beren Sakristei" das "ewige Lämpchen flammert." Faust vergleicht mit diesem schwach flackernben Flammchen, bas "rings= um" von "Finsterniß" umgeben ift, feinen Gemuthe= zustand. Mephisto, da er als Parodie der Liebe sei= nes Herren, als sein ironischer Doppelgänger, auch ber Dichterischen Bilder sich bedienen will, vergleicht feinen Gemüthszustand mit bem einer Kate, die auch nicht ohne Liebe ist; er gibt als zweiter Leporello im Na= men seines herren, eines zweiten Don Juan, bem armen Gretchen ein Ständchen, und singt ihr jett, wo es zu spät ist, ein "moralisch Liedchen" vor, um "sie gewiffer zu bethoren." Balentin tritt auf, er schimpft, er zerschlägt die Cither bes Mephistopheles, er bringt auf Fauft ein, ber von jenem, als bem kalten Berftanbe, geschütt, feinen Gegner niederstreckt. Fauft und Mephistopheles fliehen. Das Bolf versam= melt sich um die Leiche Valentins; auch Gretchen und Die Kupplerin Martha erscheinen. Mit Schrecken erfennen fie ben ermordeten Valentin. Die Ironie

<sup>333):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Ift er's, gleich pad' ich ihn beim Felle, Soll nicht lebendig von der Stelle!"

A. a. D. S. 192.

der Verzweiflung im Tode spricht aus dem sterbenden Valentin. Durch die einfachsten Mittel wers den wahrhaft tragische Zwecke erreicht. Das letzte Wort Valentins, der seiner Schwester und der Aupplerin flucht, spricht noch das soldatische Ehrgefühl aus <sup>334</sup>),

beffen Verletzung ihn am meiften schmerzte.

Die bochsten Gewissensbisse bei ben ber= einbrechenden Folgen bes Bergehens schil= bert uns nun ber Dichter. Dom, Amt, Orgel und Besang. Gretchen ift "unter bem Bolfe" betend; ber bose Beift steht hinter ihr, und flustert ihr, mahrend sie aus bem "bergriffenen Buchelchen Gebet lallt," ins Dhr. Der bose Geist ift die Personifikation ber im emigen Wiederkäuen das Herz und ben Kopf bes Men= schen verstörenden Gemissensvorwurfe, mahrend Gret= then ben sich ihnen gegenüber regenden Gelbsterhaltungs= trieb barftellt. Der bofe Geift zeigt ihr bas ichone Gemälbe ber Vergangenheit — neben bem schrecklichen ber Gegenwart. Das Allerfeelenamt, zur Erinnerung ber im Reinigungsorte lebenben Verstorbenen, wird am 2ten November jedes Jahres nach dem Allerheiligen= feste gefeiert. Die Tobtengebeine und Tobtenschädel im Bilbe bedecken auf schwarzem Tuche ben Altar, vor bem die Tumba mit den Lichtern steht. Reine Freubengebete werben von bem Priester gesprochen. ber Stelle bes Gloria, bes Credo, bes Ite, missa est, welche ausgelassen werden, ertont ein dumpfes requiescant in pace, und auf ber Spistelseite spricht der Geiftliche die Sequenz, ein altes Rirchenlied, wels

and the same

<sup>334):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Ich gehe burch ben Todesschlaf Zu Gott ein als Soldat und brav."

A. a. D. S. 198.

ches in Erinnerung an die Verftorbenen vom jungsten Gerichte, bem allgemeinen Ausgleichungstage ber Iugend und des Glückes vor dem Throne des göttlichen Richters handelt. Der Chor fingt zugleich dieses Lied, und Gretchen hat nach Sitte ber Katholiken ihr Ce= remonienbuch, in welchem eine treue Uebersetzung des Kirchenliedes ist. Jede Strophe des schauerlichen Lie= des spricht, wie die Posaune des jüngsten Gerichtes nach ber Ueberzeugung bes gläubigen Katholiken, zu ihrem Herzen. Da sie innerlich verstöret ift, erschei= nen ihr alle Umgebungen in dieser Farbe ber innern Bernichtung; benn jest gebenket fie im Allerfeelenge= bete der durch sie ermordeten Mutter, des durch sie ermordeten Bruders, und bessen, was sich "unter ihrem Herzen quillend regt," und "sich und sie mit ah= nungsvoller Gegenwart ängstigt." Die Orgel "ver= sett ihr ben Althem;" ber Gefang "löst ihr bas Berg im Tiefsten" auf. Sie will Luft und Licht, ba sich ber Selbsterhaltungstrieb ihrer Persönlichkeit den Selbstvernichtungen bes Gemiffens entgegen regt; aber auch hier verläßt sie ber bofe Geift nicht. Die "Berklärten," Die im Lichte herrschen, "wenden ihr Antlit von ihr ab;" die "Reinen," welche die Luft genießen, "schau= bert's, ihr die hand zu reichen." Was will sie mit "Luft und Licht?" Ihre letten Worte im hinsinken ber Ohnmacht verkünden die Quaal ihres Gewissens 335).

<sup>335):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Nachbarin, euer Flaschchen!"

A. a. D. S. 201. Damit schließt das erste Faust-Fragment von 1790. Das Nachfolgende bis zum Abschlusse bes ersten Theiles (Kerkerscene) war 1806 vollendet, und erschien als neue Ausgabe, vollständiger erster Theil von Göthe's Faust, 1808 (Göthe's Werke, Bd. 31,

Mephisto's Aufgabe ist, Faust von der Liebe zu Gretchen abzulenken <sup>336</sup>). Dazu dient ihm der Weg der sinnlich=gemeinen Zerstreuungen lüsterner Phantasie in den Freuden der Walpurgisnacht <sup>337</sup>). Faust besucht in seiner Gesellschaft den hohen Brocken oder Blocksberg, einen der Hauptzusammenkunftsorte des norddeutschen Hexenthumes, den er von der Seite des Bodethales in der Gegend von Schirke und Elend an

S. 249, und Göthe's Brief an Zelter vom 7. Mai 1807). Zweite vermehrte Ausgabe des Fauft im Sten Theile von Gothe's Werken, Cotta 1808, auch besonders abgedruckt. Zelter's Brief vom 13: Juli 1808. Fauft nennt bei Gothe, Bo. 12, G. 232, die Balpur: gisnachtsfreuden "abgeschmadte Zerftreuungen." 337) Die Nacht hat ihren Namen von der beiligen Walburga, Walpurga, Walpurgis, einer Schwester des Wilibald, bes erften Bischofs von Eichstädt, einer Schwestertochter bes Bonifacius, des Apostels der Deutschen, die, wie diese Mönche, aus England herüberkam, und ums Jahr 750 Aebtissin ju Beidenheim in Franken war. Gie ftarb um 776 ober 778. 3m Benediftinerflofter gu Gichftabt follen ibre Gebeine liegen, die nach dem Bolfsaberglauben eine Feuchtigkeit ausschwißen, unter dem Ramen Walpurgisol befannt, ein Zaubermittel gegen die Kranfheiten ber Saus-Das Balpurgisfest wird im Beiligenfalender mit Philipp und Jacob auf den ersten Mai gestellt, wo megen der mit dem Frühlinge beginnenden Feldarbeiten Die Berberungen durch Wetter, Baffer und Erde wichtiger Die Walpurgisnacht ift die Nacht vom 1. Mai. Auf ben Soben ber Berge hielten bie Beren nach ber Bolksmeinung ihre Busammenkunfte; baber fuchte man fie burch brennende Strohwische auf Stangen, burch Schuffe u. f. w. ju verscheuchen. Aehnlich ber Bufammentunft auf bem Blocksberge ift die ber schwedischen heren von Mora 1670 auf Blocula (Sorft's Zauberbibliothet, Br. 1, G. 212 und 227).

ber Seite seines teuflischen Dieners besteigt. Alles ift nach ber Vorstellung von folchen Zusammenkunften in der Folie der magischen Phantasie bes Mittelalters aufgefaßt. De phifto wünscht fich "einen Besenstiel," einen "berben Bock," um zum "Ziele" zu kommen. Bas nicht in ber Ordnung ift, steht unter seiner Herr= schaft. Das aus bem Sumpfe entsprungene, ben Wan= derer vom rechten Wege abführende Irrlicht muß ihnen auf dem Pfabe leuchten. Es ift bie Leuchte ber Phantaste, die sie vom rechten Wege abführt 338). Die Phantasie ist bei ber Betrachtung bes Harzgebirges thätig, und mit ihrem Dichterauge wird die leblose und lebendige Natur, in welcher sich Alles reget, was bem Harzgebirge angehört, aufgefaßt. Bäume "rucken," wie lebendig, an den Wanderern vorüber, die "Klippen" der Felsen scheinen "Nasen zu haben" und "zu schnar= then 339)," und die Wanderer "anzublasen." Durch die "Steine" und "Rafen" riefeln "Bäche" und "Bäch= Ihre Wellen tonen, wie "Echo alter Zeiten," lein." wie "Liebestlagen. "Uhu, Kaut, Kibit, Säher, Molche" und "tausendfarbige Mäuse" schwirren burch bie Beide. "Funkenwürmer" fliegen in ber Luft, Wurzeln, wie "Schlangen", winden sich aus "Fels und Sande;" ihre "Masern" strecken sich, wie "Polypenkasern" ihnen entgegen. Indem sich Faust auf Mephisto's Rath an bessen Mantel hält, schwingt er sich auf "einen Mittelgipfel," in beffen "glühender Felsenwand" & auft

100

<sup>338)</sup> Darum sagen bei Göthe a. a. D. S. 204 "Faust, Mephistopheles und das Irrlicht" "im Wechselgesange":

<sup>&</sup>quot;In die Traum: und Zaubersphäre Sind wir jego eingegangen" u. f. w.

<sup>339)</sup> Die sogenannten "Schnarcher" auf bem Barzgebirge.

bie Mumination des "Mammon," bes Gottes ber unterirdischen Schätze 340), ober den Metallreichthum des Harzgebirges erblickt. Die Schrecken der Walpurgis= nacht beginnen, und werden von dem Dichter meister= haft gezeichnet. Eine "Windsbraut rast burch die Luft;" sie schlägt auf "ben Racken" Fauft's. Die= fer hält sich an den "alten Rippen" der Felsen, um nicht in den Abgrund zu stürzen. Der "Nebel verbichtet die Nacht;" die Walber "frachen." Die Eulen fliegen auf. Die "Säulen ber ewig grünen Paläste" (so werden die Nadelhölzer des Harzes genannt) "splittern," die "Aleste girren und brechen," die "Stämme dröhnen," die "Wurzeln knarren und gahnen." Ueber ben "Klüften," ben zertrümmerten, "beulen bie Lüfte." Aus ber "Mähe" und "Ferne" hört man bie Stim= men der zum Brocken ziehenden Beren, Herenmeister und Halbheren. Eine wurde auf bem Wege über ben "Ilfenstein" 341) am Eulenneste verwundet. "Frau Banbo" auf einem "tüchtigen Schwein" führt ben Berenhauf. Die Halbheren "trippeln" unten am Berge, und erreichen die Sohe nicht. Alle Sinne, wie dies Mephisto schildert, werden burch "das Hexenelement beschäftigt 342). Der Teufel will sich, als "bem Jun= fer Woland," 343) durch die Hexen, die er ben "füßen

<sup>340)</sup> Mammon ist nach dem Wagnerbuche, S. 6 des II. Bochns., einer der unter Lucisers Herrschaft stehenden Teufel. 341) Der Ilsenstein ein Granitselsen mit eisfernem Kreuze in der Nähe der Stadt Ilsenburg auf dem Harzgebirge. 342): Mephistopheles:

<sup>&</sup>quot;Das drängt und ftößt, das rutscht und klappert; Das zischt und quirlt, das zicht und plappert! Das leuchtet, spruht und ftinkt und brennt! Ein wahres Hexenelement!"

<sup>343)</sup> Ober Müsgen, als Cavalier oder Junker gekleidet

Pobel" nennt, "Plat machen." Junge Hexen sieht man und alte auf einer Geite bes Brocken um fla= dernbe Feuer sigen, zu benen sich bie Wanderer binbegeben, ohne die Sohe des Berges zu besteigen, um in der kleinen Welt die große kennen zu lernen 344). Da find junge Hexen "nackt und bloß" und "alte," die sich "klug verhüllen." Faust ist der Bräutigam, Me phisto der Werber. Mit Begeisterung schildert der Teufel "die Hexenfreuden," die hier herrschen 345). An Galatagen zeigt man, wie ber Teufel meint, ben Orden, ein "Knieband hat er nicht zu zeigen, wohl aber ben Pferbefuß." Die Schnecke, bas Symbol ber Lascivität, wittert ihn schon von Ferne. Um einige verglimmende Feuer, da bei ihnen "das Weltfäßchen auf ber Reige ist," sigen Personen, die man als ver= wünscht und vertrakt nach dem beutschen Sprichworte: "Ich wollte, er ware auf bem Blocksberg," bem Zauberberge übergibt, der General, der auf die "Ju= gend" schimpft, weil man ihn nicht mehr haben will, der Minister des ancien regime, ber das die "goldene Zeit" nennt, wo er noch "galt," der Par= venu, ber nach jesuitisch-liberalem Grundsate Alles versuchte, um hinaufzukommen, der Autor, der das "liebe junge Bolt" burchhechelt, weil es seine Schriften nicht lesen mag. Die "Trobelhere" verkauft Waaren des Mordes und Lasters, wobei Mephisto, da er einen angehenden Candidaten in Fauft neben sich hat, der Alten den Rath gibt, nicht viel von solchen

nach den Hexenacten. 344) Göthe a. a. D. S. 211. 345):

<sup>&</sup>quot;Man tanzt, man schwatt, man kocht, man trinkt, man liebt; Nun sage mir, wo es was Bessers gibt." A. a. D. S. 212.

Dingen zu reben, die nichts nüten können 346). Fauft fieht mitten im Gebrange eine Frau mit schönen, schwar= zen Haaren, nach bes Tenfels Erklärung Lilith, bas Rinderwürgende Gespenst nach bem rabbinischen Mähr= chen 347) — eine bewußtlose Ahnung von dem Schick= fale feines als Kindesmörderin verurtheilten Mädchens. Mephisto sucht Faust abzulenken; sie tangen mit Heren, & auft mit ber jungen, sein Teufel, Die Pa= rodie feiner Genuffe, mit der alten. Sie sprechen in dichterischen Bilbern mährend bes Tanzes ihre Gefühle aus, Faust in höher sinnlicher, Mephistopheles in gemeiner, seiner Natur burchaus angemeffener Weise, die der Dichter nur durch Gedankenstriche anzudeuten wagt, indem auf dieselbe Weise die Schonen antworten 348). Während Fauft und die junge Here und Mephisto und die alte tangen, ift Friedrich Di=

"Frau Muhme! Sie versteht mir schlecht die Zeiten, Gethan, gescheh'n! Gescheh'n, gethan! Berleg' sie sich auf Neuigkeiten! Nur Neuigkeiten zieh'n uns an.

<sup>346)</sup> Mephistopheles zur Trobelhere:

<sup>247)</sup> Das rabbinische Mährchen von Abams erster Frau Litth, welche von ihrem Manne zum rothen Meere ging, und, von den Engeln des Jehovah aufgefordert, sich nicht versöhnte, darum als Gespenst die neugebornen Kinder würgen muß, über die Knaben bis zum Sten, über die Mächen bis zum 20sten Tage Gewalt hat, und täglich 100 ihrer Kinder tödtet, gegen deren Nachstellungen man sich durch die Kamea oder den Denkzettel mit den Zausbernamen der Engel schützt, steht bei Eisen men ger, entdecktes Judenthum, Thl. II, S. 417. Vergl. Weber, Göthe's Faust, S. 104—106. 348) Göthe's Faust in dessen stehen, kleine Ausgabe letzter Hand, Bo. 12, S. 215 und 216.

kolai <sup>849</sup>) anwesend, den der Dichter Proktophantas= misten <sup>350</sup>) nennt. Er hat längst in seiner allgemei= nen deutschen Bibliothek und in seiner Reise durch Deutschland bewiesen, daß es "keine Geister" gibt, er hat "aufgeklärt;" er hat die Hexen und Zauberer re=

<sup>349)</sup> Der Buchhändler und Schriftsteller, Friedrich Nifolai in Berlin, geb. 1733, geft. 1811, ber Repräsentant einer gewiffen ungründlichen und einseitigen Aufklärung, hatte sich besonders durch Anmaßung gegen die bedeutenoften Schriftsteller Deutschlands ausgezeichnet. Er ftellte Richte im eilften Bande feiner Reife burch Deutschland, ebe noch bie Wiffenschaftslehre erschienen mar, unter die Rubrik philosophischer Querköpfe, zu Göthe's Werthers Leiden schrieb er 1775 Werther's Freuden als Parodie, in welchen Albert die Pistolen mit Sühnerblut ladet, und die Lotte bem Werther abtritt; Rant, Schil-Ier, Göthe behandelte er theilweise als Berirrte. für griffen ibn Gothe und Schiller in ben Xenien, die Brüder Schlegel im Athenaum, Tief in seinem Zerbino, und Fichte in einer Schrift "Nikolai's Leben," 1801 an, worin dieser ihn als das Jdeal der Unwissen= schaftlichkeit und Vornehmthuerei hinstellt. Weber, Gothe's Faust, S. 107 ff. 350) Nikolai heißt Proktos phantasmist, d. h. einer, der Phantasmen oder Erscheis nungen im After hat, von einer von ihm in der Akades mie ber Wiffenschaften zu Berlin vorgelesenen Geschichte. In Folge von Gemüthsbewegungen und Samorrhoitals Zuständen hatte plötzlich Nikolai in Berlin im Februar 1791 Erscheinungen verstorbener oder noch lebender, abs wesender Personen im Zimmer und auf der Straße, und heilte sich im April desselben Jahres durch Anseten von Blutegeln an den After von diesem Uebel. Die Geschichte las er in der Akademie der Wissenschaften im Jahre 1799 Berlinische Monatschrift von Biefter, Jahrgang 1799, Monat Mai. Die Abhandlung lautet: Beifpiel einer Erfcheinung mehrer Phantas: men mit erläuternden Bemerfungen.

giert, und bennoch stehen sie hier "auf ordentlichen Füßen," und tanzen noch dazu; das ist "unerhört." Die Teusel fragen nach "keiner Regel." So klug wir sind, rust er zornig aus, spukt es bennoch "im Tezgel <sup>350</sup> a). Den "Geisterdespotismus duldet er nicht," weil er ihn "selbst nicht exerciren kann." Geht's nicht anders, so macht er noch "eine Reise mit," und hosst dann, "die Dichter und die Teusel zu bezwingen <sup>351</sup>). Faust und die Dame machen sich über den Geisterseher lustig, und Mephisto weiß ein Mittel, auf die bekannte, von Nikolai selbst erzählte <sup>352</sup>) Blutegelgeschichte anspielend, dem Patienten zu helsen. Nur rushig, meint er, er wird sich bald "in eine Pfüße serzen," und

"Wenn Blutegel sich an seinem Steiß ergößen, Ist er von Geistern und von Geist curirt 353).

Mitten in diesen Zerstreuungen verliert Faust die Erinnerung an sein Gretchen nicht; er sieht "ein blasses, schönes Kind" mit "geschlossenen Füßen gehen," die Augen durch gewaltsamen Tod gebrochen; er erstennt in der Gestalt sein Gretchen <sup>354</sup>). Mephistosphele 8 sucht ihn von dem Gedanken abzubringen.

<sup>350</sup>a) Auf dem Landsite des verstorbenen Staatsminissters Wilhelm von Humboldt zu Berlin, "Tegel," spukte es nach der Bolksmeinung 1797. Berlinische Blätter von 1797, November, Nro. 6. 351) Göthe's Faust in dessen sämmtl. Werken, a. a. O. Bd. 12, S. 217. 352) Biester's Berliner Monatschrift, 1799, Mai. 353) Göthe's Faust a. a. O. Bd. 12, S. 217. 354):

<sup>&</sup>quot;Das ift die Bruft, die Gretchen mir geboten, Das ift der füße Leib, ben ich genoß."

Göthe a. a. D. S. 219.

Das ist ein Zauberbild, leblos, ein Idol, ein "Me= bufenhaupt", bas Menschenblut in Stein vermandelt, und jedem als sein Liebchen erscheint. Der schöne Hals des Liebchens scheint Fauft, "mit rothem Schnur= chen geschmückt, nicht breiter, als ein Messerrücken." Die Erscheinung kündet Faust in angstvoller Ahnung Gretchens, ber Kindesmörderin, spätere hinrichtung an. Mephisto erklärt die Erscheinung für bas von Perfeus abgeschlagene Haupt 355). Er weist seinen Bogling auf eine Anhohe, wo es luftig, wie "im Prater", zugeht. Servibilis, burch ben Ramen schon die Rolle eines bienfibaren Geistes verfündigend, erscheint. Gie= ben Stude werden in einem Abende nach feiner Uns fündigung gegeben. Nun ift eben in der Darstellung "das siebente" begriffen. "Dilettanten" haben es geschrieben, "Dikettanten" spielen mit, und felbst Servibilis ift ein Dilettant, weil es ihn "bilettirt," ben "Borhang aufzuziehen." Das Berpflücken eines Stuckes und die Liebhabertheater, wie sie damals Mode maren, werden lächerlich gemacht. Das Verwünschte wünscht man auf ben Blocksberg. Darum ruft De e= phisto aus:

"Wenn ich euch auf bem Blocksberg finde, Das find ich gut; benn da gehört ihr hin 356)."

Ein "Intermezzo," "Walpurgisnachtstraum," wird zur Zerstreuung Faust's aufgeführt. Wie man nach dem Sprichworte von einer totalen Verwirrung sagt: Es geht zu, wie auf dem Blocksberge, so ist dieses Intermezzo ein treuer Spiegel der Walpurgis-

11

<sup>355)</sup> Medusa, eine der schlangenhaarigen Gorgonen, Tochter des Phorty's, deren Haupt Perseus abschlug. 356) Göthe a. a. D. S. 220.

nacht. Das Thema ist Oberons und Titanias goldene Hochzeit. Die Versöhnung des seit mehr als einem Jahrhunderte schmollenden Ehepaares wird geseiert <sup>357</sup>), und mit ihr, welche der Dichter "goldene Hochzeit" nennt, wird die Ehe, die einsache und nastürliche Lösung des durch die Liebe geschürzten, räth=

felhaften Knotens, an ben Pranger gestellt.

Die einleitenden Personen sind die Theatermeister, die sich "Miedings wackre Söhne" uennen <sup>358</sup>) und auf das Alter und die Thränen und das Doppelgesschlecht, wie solches auch in der indischen Mythologie aufgefaßt wird, in "ihrem alten Berg" und "feuchten Thal" anspielen <sup>359</sup>). Der herold, der wie ein Jahrmarktsschreier auf das auszusührende Stück hindeutet, sindet als das "Beste" an der goldenen Hochzeit das "Gold" <sup>360</sup>). Oberon und Titania meinen naiv, das Vortrefslichste, Eheleute zu versöhnen, seh, wenn man sie auseinanderbringt. Puck, in Shakespeare's Sommernachtstraum Droll, der Oberausseher der dienenden

<sup>357)</sup> Das Schmollen Oberons und Titanias wird in Shakespeare's Sommernachtstraum beshandelt. Den Grund zu demselben erzählt Wieland in seinem Oberon, Gesang VI, Strophe 36—104. 358). Mieding starb im Jahre 1782 als Theater-Decorateur in seinem Beruse in Weimar, und Göthe setze ihm in einem schönen Gedichte, in welchem er auch Corona Schröder verherrlicht, ein Denkmal der Freundschaft. Göthe's sämmtl. Werke, a. a. D. Bd. XIII, S. 135, bis 143. 359) Theatermeister:

<sup>&</sup>quot;Beute ruhen wir einmal, Miedings wackre Söhne, Alter Berg und feuchtes Thal, Oas ist die ganze Scene."

Gothe's Fauft a. a. D. Bo. XII, S. 223. 360) A. a. D.

Elfengeifter, verspottet ben Glauben an bie atherischen Formen der Elfen 361). Berkehrte Zeittenbengen werden in Kunst, Wissenschaft, Sprache und Leben von dem Dichter in buntem Gemische nach Xenienart ver= Fortissimo und Solo beuten auf die mu= sikalische Dilettantenwuth, welche in jeder Gesellschaft auf ben Tischen und Stühlen die Marterwerkzeuge bes menschlichen Gehörorganes in Bereitschaft hält, ber sich erst bilbende Geist auf die erbarmlichen Auswüchse ber Poesie, das verliebte Barchen auf die Romanensenti= mentalität, der neugierige Reisende auf die aufgeklärte Richtung Nikolais, ber Orthodoxe auf die Extremrich= tung der Theologie, ber nordische Künstler auf Leute, die sich für ben mangelnden Geist burch ben Mecha= nismus des Handwerks entschädigen wollen 362), der Purist auf die abenteuerlichen Ausmerzungen der Fremd= worter in Campes Manier 363), die jüngere Here, "nackt und berb auf dem Bocke" auf die Pruderie und Frech=

- Tarak

<sup>361)</sup> Droll verwandelt sich, die alten Jungsern zu necken, in einen Schemel, über den sie fallen, oder in eisnen Bratapfel, der ihnen den glühenden Saft des Würzsweines in das Gesicht sprütt. 362) Mit Rücksicht auf solche verkehrte Malerkunst sagt Schiller in den Xenien (Rusenalmanach, 1797, S. 232):

<sup>&</sup>quot;Raum und Zeit hat man wirklich gemalt; es fieht zu ers warten, Daß man mit ähnlichem Gluck nächstens die Tugen d uns tanzt!"

<sup>363)</sup> Campe's Verbeutschungs. Wörterbuch, Braunschweig, 1813: 3. B. Elektricität "Blitsfeurigkeit," Magnetiseur "Behändler," Magnetismus "Behändlungs-tunft," Magnet "Nordweiserstein," Billardfugel "Spieltasfeltugel," Allee "Wandelbahn," Concert "Tonspielverein," Barbier "Bartpfleger," Clistier "Darmbad, Darmbähe, Sprüßmittel" u. s. w.

heit des Lebens, die alte "mit ihr maulend" auf die Verketerungssucht, die Windfahne von ber einen und von der andern Seite auf die Veranderlichkeit im Leben. Daneben stehen bie Xenien, wie "Insecten mit scharfen Scheeren," Die "in Satan ihren Herren Papa verehren," die fo oft in diefer Weise mit dem Wite Gothes und Schillers verkehrte und krankhafte Richtun= gen der Zeit, die nie ganz aussterben, züchtigten 3,64). Daneben steht ein mahrer Martyrer, Hennings, ber einzige, ber auf bem Blocksberge mit namen genannt wird 365), und beklagt sich über seine Feinde, Die Ze= nien. Das von Hennings herausgegebene Blatt "Mu= faget" erscheint hier als Perfon, und glaubt eber auf den Namen "Hexen,= als Musenführer" Unspruch ma= chen zu können, mährend ihm ein anderes, von hennings herausgegebenes, fruhe untergegangenes Blatt, deghalb .. ci devant Benius ber Beit" genannt, guruft, fich an ihn zu halten, weil man "mit rechten Leuten et= was wird," und "ber Blocksberg, wie der deutsche Parnaß, gar einen breiten Gipfel hat 366)." Alls neugieriger Reisender figurirt Nikolai und als Kranich Lavater. Das Weltkind bezeichnet das Lächerliche der nipstischen Conventikel, so wie in Verbindung mit dem Kranich überhaupt die verkehrte, praktische Richtung in der Religion, der Tanzmeister, Tänzer und der Fidele

<sup>364)</sup> M. vergl. Schiller's und Göthe's Xenien. 365) Hennings war zu Ende des vorigen Jahrhunderts königlich dänischer Kammerherr und Schleswig'scher Obershandels: Intendant, auch Herausgeber eines politischen und ästhetischen Blattes. 366) Hennings gab 1798 und 1799 ein Journal unter dem Titel "Genius der Zeit" beraus, dessen Beiblatt "der Musaget" hieß (Altona, 6 Hefte).

bas Einseitige ber Runft, wobei ber Dichter die Tangkunst wählt, weil er schon die Dicht= und Malerkunft behandelt hat; Dogmatiker, Idealist, Realist, Guper= naturalist und Skeptiker bas Lächerliche in ben unhalt= baren Unsichten theologischer und philosophischer Wiffenschaft, bie Gewandten, Unbehülflichen, Irrlichter, Stern= schnuppen und Massiven bie verkehrte, praktische Richtung im Leben. Ariel, ber Genius bes Gefanges, schwingt feinen Zauberstab, und bas Gemalbe biefes Intermez= 308 entsteht; er schwingt ihn wieder, und es verschwinbet, von bem Pianissimo bes Orchesters begleitet 367). Früher ober später wird bie Rückerinnerung an Gret= chen sich ber Seele Fauft's bemächtigen. Ginen folchen Tag ber Rückerinnerung, ber fommen muß, weil Fauft, nicht wie Mephistopheles, blos kalt berechnender und verführender Verftand ift, schilbert uns ber Dichter in ber einzigen, von ihm in Prosa vorhande= nen Scene bes Fauft 368). Die außere Atmosphare ist mit bem innern Seelenzustande im Einklange. Ein "trüber Tag" herrscht. Faust verwünscht "die abge= schmackten Zerstreuungen" ber Walpurgisnacht; er hat bas Schickfal ber im Gefängnisse zur hinrichtung bestimmten Verführten erfahren; er will um jeden Preis Gretchen retten, und wünscht ben "Fluch von Jahrtau= fenden," "Mord und Tod einer Welt" auf Dephi= stopheles, wenn er seinen Wunsch nicht erfüllt.

<sup>367):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Wolkenzug und Nebelstor Erhellen sich von oben. Luft im Laub und Wind im Rohr, Und alles ist zerstoben."

Göthe's Fauft a. a. D. Bb. XII, S. 231. 368) Sastomo Cramer: "Zur flassischen Walpurgissnacht," Zürich und Winterthur, 1843, S. 9.

Dieser läßt ihn zappeln, bis er endlich ihm verspricht, "Zauberpferbe bereit zu halten, bes Thurmers Ginne zu umnebeln, und ihm die Schlüssel zu Greichens Gesfängnisse zu verschaffen <sup>369</sup>)." In der folgenden Scene gibt uns ber Dichter eine möglichst furze Un= beutung auf das spätere Loos ber burch Liebe unglück= selig Verstörten. Fauft und Mephisto rasen "in der Nacht" auf "schwarzen Pferden" am Hochgerichte vorbei. Gestalten weihen bas Grab bes unglücklichen Schlachtopfers ber Liebe ein, bas auch im Kerker noch lieber ben Tod der Kindesmörderin mählt, als ben Uebertritt zu bem verhaßten Mephistopheles. Dies fer sucht Fauft abzuziehen, wenn er nach ben Erfchei= nungen fragt, die "an bem Rabenstein auf und abschweben, sich neigen, beugen, streuen und weihen." Seine kurze Erwiederung ist: "Weiß nicht, was sie kochen und schaffen!" "Eine Hexenzunft!" "Vorbei, Borbei 370)."

In der Schlußscen e erscheint Faust vor dem Kerker, mit "einem Bund Schlüssel und einer Lampe;" er steht vor der "eisernen Thüre." Er fordert sich selbst auf, nicht zu zögern und seine Liebe zu befreien. Gretchen ist aus Verzweislung Kindsmörderin geworsten; sie ist wahnsinnig. Während er das Schloß össenen will, singt sie ein altes deutsches Lied 371), wels

<sup>369)</sup> Göthe's Faust, a. a. D. B. XII, S. 232 bis 235. 370) Göthe a. a. D. S. 236. 371) In der Mährchensammlung der Gebrüder Grimm (dritte Auf-lage, Göttingen 1837, Bd. I, S. 275—280, "von dem Machandelboom") lautet dieses Lied im Rieverdeutschen, was Göthe beinahe wörtlich ins Hochdeutsche übersetze:

<sup>&</sup>quot;Miin Moder, de mi flacht't, Miin Bader, de mi att,

thes das Mährchen von dem von der Mutter ermor= beten Brüderchen enthält. Der Grundton, ihrem Gee= lenzustande entsprechend, ift bas Schickfal eines wieder lebendig gewordenen, von der Mutter getödteten Rin= bes. Da Fauft ben Kerker öffnet, und Gretchen ihn nicht erkennt, sprechen Liebe, Wahnsinn, Wahrheit, Tu= gend und ein zeriffenes Herz aus ihren Worten, bis der alte Ton seiner Stimme von ihr erkannt wird, und sich die Allmacht der Liebe zeigt, welche die Binde von den Augen bes geblenbeten Berftanbes hebt. Gie schwelgt in feliger Erinnerung an die Tage ihrer herr= lichen Liebe, bis ihr die Ungeduld Fauft's die Noth= wendigkeit der Flucht darstellt, und daburch die alte Wahrheit ihres Jammers und mit ihm ben alten Wahnfinn heraufbeschwört, in welchem sie zulett auf eine ergreifende Weise den Tod der Kindesmörderin beschreibt. "Der Morgen bammert," die "Pferbe schaubern," Me= phisto erscheint und mahnt zur Flucht. Nun ist es der Ungläcklichen flar, durch diesen sollte sie gerettet werben, burch biesen kann sie nicht befreit werden. Sie ergibt sich der göttlichen Liebe, die sie einst auch an Die Bruft bes geliebten & auft führte; an ber Seite Mephisto's "graut es ihr vor ihrem Heinrich." Höhnisch erklärt sie Mephistopheles, da sie lieber zur hinrichtung geht, als ihrem Fauft folgt, für "ge= richtet." Die gottliche Liebe aber, die höher steht, als bas Machtgebot einer Recht sprechenden Behörde, spricht über ste von oben her "ste ift gerettet" aus, und De ephistopheles muß seinen Zögling, der uns die

Miin Schwester, de Marlenisen, Socht alle miine Beenisen Und bindt se in een siden Doot, Legt's unner den Machantelboom; Aiwitt, kiwitt, ach watt en schön Vogel bin ick."

menschliche Natur in ihrer Schwäche veranschaulicht, Die zu gut ift, um Gretchen zu verlaffen, aber auch zu schwach, um sich für immer von Mephistopheles zu trennen, mit Gewalt mit ben Worten "Ber zu mir" an sich ziehen. Vergebens verhallen an ben Wänden des Kerkers die Worte des bis zum letten Hauche der reinen Liebe treu bleibenden Gretchens, Die ihren Seinrich retten will, "Seinrich, Heinrich" 372). Co schien es, als wollte Göthe nach bem Schluffe bes erften Theiles im Sinne ber Faustfabel mit Fauft's Sollenfahrt ichließen; allein, ba uns Bothe in Fauft ben Menschen schilbert, Irren menschlich, aber mensch= liches Streben göttlich ift, bas Göttliche nicht untergeben fann, fo mar ber Gebanke an eine Läuterung ber Natur Fauft's von bem Dichter schon frühe gefaßt und ben Schluffel zu feiner Rettung mußte ein zweiter Theil enthalten 378). Außer ber Rettung Faust's sett sich Gothe im zweiten Theile noch eine andere Aufgabe. Er will nämlich, da der erfte Theil Faust oder den Menschen in seinem Privatleben schilbert, im zweiten Theile uns biefen in feinem öffentlichen Streben, Irren und Rämpfen vor die Augen stellen. Diese beiben Aufgaben schweben bem Dichter bei ber Abfassung bes zweiten Theiles vor Alugen.

Der zweite Theil von Göthe's Faust steht, was den innern Gehalt betrifft, weit hinter dem ersten zurück, und es gehört wohl mehr, als Göthemanie, dazu, ihn über den ersten zu stellen. Die Form ist im Ganzen im zweiten Theile reiner und correcter; das

---

<sup>372)</sup> Göthe's Kauft, a. a. D. Br. XII, S. 247. 373) Weber, Göthe's Fauft, S. 120 ff.

Stud ift foulgerecht in funf Acte abgetheilt, und zeigt überall die Spuren von vieljähriger Reflexion; auch finden sich in einzelnen Stellen Merkmale sowohl von bent erhabenen Schwunge ber Phantasie, als von bem frischen humor und ber Menschenkenntniß, die wir im ersten Theile in fo hohem Maake finden. Nichts besto weniger läßt sich ber zweite Theil auch nicht von Ferne mit bem ersten vergleichen. Er ift viel zu gebehnt, was wohl baraus erklärbar ist, daß der Verfasser ein halbes Jahrhundert baran arbeitete, und die meisten Stellen im höhern, zum Theile im hochsten Greifenalter ausarbeitete, wo auch ben größten Genius Die beilige Duse ber frischen, lebenbigen Dichtkunft ver= läßt 374). Schon im ersten Theile spricht ber Dich= ter bisweilen, doch nicht sehr oft, allegorisch; doch herrscht das Einfache und Natürliche vor, während das Magische und Allegorische mehr zur Einrahmung des schönen, herrlichen Lebensgemäldes bient. Im zwei=

<sup>374)</sup> Nach seiner eigenen Aeußerung bei Ectermann, Gespräche, Thl. II, S. 152, hat Göthe 50 Jahre lang von der Conception und Eründung bis zum Abschlusse am Faust gearbeitet. Im Briese an Zelter vom 29. März 1827 nennt er die Helena ein "fünfzigiähriges Gespenst." Nach Riemer's Mittheilungen über Göthe, Br. II, S. 581, ist der erste Entwurf der Helena vom Jahre 1780 (Göthe las der Herzogin Mutter in Weimar nach seinem Tagebuche am 23. und 24. März 1780 aus diesem Entwurse vor) und im August 1831 (nicht lange vor seinem Tode, 22. März 1832 im 83sten Jahre) war der zweite Theil des Faust vollendet. Ueber die so oft unterbrochene Arbeit des Faust vollendet. Ueber die so oft unterbrochene Arbeit des Faust vollendet. Pearbeitung desselben bei Eduard Meyer, Studien zu Göthe's Faust, Altona, 1847, S. 46—50.

ten Theile spielt die Allegorie die Hauptrolle, und "das Sineingeheimnissen," was Gothe nach eigenem Geständnisse in seinem Faust liebt, nimmt in ihm so fehr zu, bag beinahe zu feber Seite beffelben auch nut für ein oberflächliches Verständniß ein Commentar nos thig ift. Mur selten ift ber Wit bes Mephistopheles der alte, und meist matter und weniger natürlich, als im ersten Theile. Auch ist die Idee der Läuterung und Verklärung ber Faustnatur ober ber Himmelfahrt allerdings eine philosophisch=richtigere, als die der Höl= lenfahrt; aber bie ethische Weltanschauung verlangt durchaus, daß der Mensch wirke, um sich zu läutern, während wir beinahe immer nur Mephisto thatig fa= ben, und zulett ber Helb in ben himmel hineingelie belt wird, anstatt sich burch eigene Kraft zu läutern und zu verklären. Auch in Meister sehen wir dieses, wie in Faust, daß Gothe in ben Unfängen größer, als im Schlusse ist. Trot seinen Mängeln, die ihren Grund hauptsächlich in dem Umstande finden, daß das Gedicht nicht, wie ber größte Theil des ersten Theiles, aus einem Guffe vollendet worden ift, hat dieses Werk eines großen poetischen Genies so viele wirkliche Schonbeiten, daß es einer nähern Betrachtung würdig ift, und die, wenn auch tabelnswerthe, gehäufte Allegorie, hat jedenfalls so viele mahrhaft philosophische Lebensanschauungen verwirklicht, daß wir auch den zweiten Theil nicht ohne Bewunderung seines Urhebers lesen.

Zwei Ideen leiten den Verfasser bei Abfassung des zweiten Theiles. Faust soll gerettet werden 375),

<sup>375)</sup> Nach Schiller's und Göthe's Brief wechfel, Bd. III, S. 140, hatte der lettere schon frühe diesen Gedanken gefaßt.

und der Dichter will ihn gegenüber dem ersten Theile in öffentlicher Wirksamkeit an der Seite des Mephistos pheles darstellen.

Das Ganze ist mehr schulgerecht, in 5 Acte abgetheilt. Soll Faust ein Anderer werden, so muß er
das frühere Leben hinter sich lassen, und ein neues
beginnen. Zwischen das alte und neue Leben stellt
darum der Dichter zu Anfange des zweiten Theiles
den Schlaf Faust's, in welchem er von Elsen ge=
reinigt wird, und aus Lethes Alles vergessen machen=
dem Strome trinkt.

Faust ist zu Anfange des ersten Actes im zweiten Theile in "anmuthiger Gegend, auf blusmigen Rasen gebettet, ermüdet, unruhig, Schlafsuchend." Ariel, der Genius des Gesanges und der Hissendensden Liebe, der an der Spize der reinen Lusts und Lichtelsen steht, ist mit ihnen an Faust's Seite. Er singt von der ewigen Liebe, die Alles zur Entwickelung und Läuterung bringt, dem Bösen, wie dem Guten, zu helsen bemüht ist <sup>376</sup>). Die Elsen füllen die 4 Paussen der Nacht "freundlich, ohne Säumen auß <sup>377</sup>);" sie "besänstigen das Herz," sie "ziehen des Vorwurfs bitt're Pseile auß; sie reinigen es "vom erlebten Grauß," und baden es gesund im Thau auß "Lethes Fluth."

<sup>376)</sup> Göthe's Fauft, zweiter Theil, in dessen sämmtl. Werken, kl. Ausg. letzter Hand, Bd. 41, S. 3:

<sup>&</sup>quot;Aleiner Elfen Geistergröße Eilet, wo sie helfen kann, Ob er heilig, ob er bose? Jammert sie ber Unglucksmann."

<sup>377)</sup> Die vier Pausen der Nacht sind die vier Sectionen, in welche sie nach der römischen Eintheilung von 6 Uhr Abends dis 6 Uhr Morgens zerfällt.

Die Chore ber Elfen singen in vier Strophen, von benen jebe einen Abschnitt ber Racht in feiner Bebeutung darstellt. Die erste Strophe spricht von der Abend= bammerung, die zweite von ber Racht, die britte von bem Uebergange zur Morgenbammerung, die vierte von bem heraufziehenden Tage. Fauft erwacht vor bem Donnergange ber Sonne, die Elfen verbergen fich vor ben Strahlen der Sonne in die "Blumenkronen, in Die Felsen unter's Laub." Er fieht von ber Anbobe hinab ins Thal; ber Nebel theilt sich, ber Wald mit "seinem tausenbstimmigen Leben" liegt vor bem trun= kenen Auge, die Perle bes Thaues zittert, von ber Sonne erleuchtet, am Blatte und in ber Blume. Aufwärts wendet er seinen Blick, von wo die Beleuchtung kommt, zur Sonne; boch schnell senkt er ihn, von bem Meere ber Strahlen erdrickt, nieber. Go ift's auch, meint Fauft in biefem Gefühle eines bunkeln Unklanges an fein früheres Streben, mit unserem "fehnenben Soffen," bas aufwärts strebt, bis es bie "Erfüllungs= pforte" offen findet, und "vom Flammenübermaaß über= wältigt", in sich felbst zusammensinkt. Nicht mehr bas All will er, er begnügt sich mit bem Einzelnen. Der Conne ben Rücken fehrend, betrachtet er ben Waffer= sturg, in bessen, unter ben Sonnenstrahlen zitternden Wassertropfen, er ben "farbigen Regenbogen erblickt." In seinen entstehenden und verschwindenden, bald rein gezeichneten, bald "in Luft zerfließenden Farben" fieht er das Spiegelbild des Lebens 378). Wir sehen, mas Fauft geworden ift. Nun kann er öffentlich auftreten am Hofe des Raisers, wobei Göthe die Faustsage vor Augen hat 379).

<sup>378)</sup> Göthe's Fauft, II. Theil, a. a. D. S. 3—8. 379) Rach bem ältesten Fauftbuche kommt Fauft

Der Raiser erscheint im Thronsaale. Die Umges bungen find, wie sie zur Zeit ber Sage am Hofe Max des Iten ober Karls bes V. im 16ten Jahrhunderte waren 380). Neben dem Kaiser sind der Kanzler, der zugleich als Erzbischof figurirt, der Heermeister, Schat= meister und Marschalf. Hofherren und Hofjunker um= geben ihn. Man vermißt ben Hofnarren, der "ein Fettgewicht," man weiß nicht, "tobt ober trunken" hin= ter kaiserlicher "Mantelschleppe," auf der Treppe hin= unterfturzte. Mitten burch die Sellebarben bahnt fich Mephistopheles den Weg, und fündet die Bedeutung bes Hofnarren in einem Rathfel an 381). Er wird als Hofnarr angenommen, und die Menge meint: Ehes mals war es "ein Faß," jest ist's "ein Span;" das ift im Grunde gleich. Der Raifer wollte sich auf bent Karneval "im Mumenschanz" vergnügen, aber noth= gedrungen gibt er nach, und halt noch vorher einen Staatsrath. Jeber feiner Großen flagt über bie ber= beigekommene Noth. Der Kanzler, als geiftlicher Herr,

an den Hof Kaiser Karls des V., wo er ihm Schatten aus der Unterwelt herausbeschwört (Faustsage nach der Ausgabe von 1588, S. 132—137). 380) Nach der älzte sten Faustsage war Faust an Karls des V. Hose (Ausgabe von 1588 a. a. D.), nach der Wid mansschen Redaction von 1599 am Hose des Kaisers Marimilian des I. (Widman's Fausthistorie, nach der Ausg. von 1599, Th. II, Cap. 11, S. 70—72). 381) Göthe's Faust, II. Theil, in dem sämmtl. Werken, fl. Ausg. letter Hand, Bd. 41, S. 15:

<sup>&</sup>quot;Raisers alten kanden Sind zwei Geschlechter nur entstanden, Sie stützen würdig seinen Thron: Die Heiligen sind es und die Ritter; Sie siehen jedem Ungewitter, Und nehmen Kirch' und Staat zum kohn."

flagt über die Sitten, der Heermeister über bas ver= wilderte heer, ber Schapmeister über die herunterge= kommenen Finanzen, ber Marschalk, ber für die Tafel zu sorgen hat, verzweifelt, da Alles auf kaiserlicher Tafel burch "die Anticipationen der Juden" vorausgegessen und getrunken ist. Der Kaiser wendet sich an Mephistopheles, seinen neuen Hofnarren, mit ber Frage, ob er nicht auch eine Noth miffe. Diefer meint, alle eure Noth liegt im Mangel an Gelbe; bas liegt tief begraben, und "begabten Mannes Ratur= und Geisteskraft" fann es verschaffen. Wie? Natur? Wie? Beift? ruft ber geistliche Herr, ber in beiben als Cancellar bes heiligen Römischen Reiches bie größten Feinde der Kirche erblickt. "Natur" ist "Sünde," "Geist" ist "Teufel." Aus beiden entsteht "ein Zwitterkind," der "Bweifel." Un solche Abscheulichkeiten, fährt er fort, burfen wir uns nicht halten. Die Stüten bes Thrones sind die Heiligen, ober ber Stand, ber sie macht, die Geiftlichen und die Ritter, ober ber Stand, aus dem sie hervorgehen, der Albel. Mephistophe-Ies versichert, von dem Kaiser, dem das Geld wich= tiger, als die Predigt bes Kanzlers ift, aufgefordert, daß man das Geld in den Gliedern spure 382). Adel glaubt, wenn es auf das Zucken in ben Glie= bern ankommt, mußte bei Hofe überall Gelb senn 383).

<sup>382)</sup> Anspielung auf Joseph Campetti, mit dem Ritter im Jahre 1810 in München Versuche anstellte, durch körperliches Gefühl in der Erde vergrabenes Metalk aufzusinden. Weber, Göthe's Faust, S. 160. 383) Wenn man das Geld in den Gliedern spüren soll, so muß am Hose, meint Göthe, viel Gold vorhanden seyn. Darzum läßt er die Posherren sagen:

Der Astrolog muß, da ber Kaiser bas Gelb haben wilt, die rechte Stunde dazu bestimmen. Zuerst follen, bas ist sein Ausspruch, die Freuden des Karnevals beginnen; am Aschermittwoch, wenn auf die Fluth die Ebbe folgt, ist die beste Zeit zum Gelbausgraben 384). Ebemals wollte man bieses mit bem Steine ber Weisen versuchen; aber Mephisto versichert: Den Stein haben sie wohl hier am Hofe, aber der Weise fehlt 385). Der Mumenschanz, der bem Kaifer lieber, als ber Staatsrath, ift, zieht in einer neuen Scene "im weitläufigen, verzierten Saale" auf. Der "Herold" verkündet die Bedeutung des Aufzuges und der einzelnen Personen. Der Dichter will uns das Leben in allen Phafen sei= ner Entwickelung, in feinen Freuden, Genuffen und Verbitterungen, und in den Mächten, die es beherrschen, in bunter Allegorie vor die Augen stellen 386).

> "Mir liegt's im Fuß, wie Bleigewicht, Mir krampft's im Arme — das ist Gicht — Mir krabbelt's an der großen Zeh', Mir thut der ganze Rücken weh — Nach solchen Zeichen ware hier Das allerreichste Schaprevier."

Göthe's Faust, 11. Thl., a. a. D. S. 19. 384). Kaiser:

> "Go sen die Zeit in Fröhlichkeit verthan! Und ganz erwünscht kommt Aschermittwoch an. Indeffen seiern wir auf jeden Fall Rur lustiger das wilde Carneval."

Göthe a. a. D. S. 22. 385) Mephistopheles:

"Wie sich Berdienst und Glück verketten, Das fallt den Thoren niemals ein; Wenn sie den Stein der Weisen hätten, Der Weise mangelte dem Stein."

Göthe a. a. D. S. 22. 386) Herold:

"Es bleibt boch enblich nach, wie vor, Mit ihren hunderttausend Possen Die Welt ein einz'ger großer Thor."

Göthe a. a. D. S. 23.

Da er zulett mit ber höchsten Macht des Geldes, vor der sich felbst die kaiferl. Maj. beugen muß, schließt, fo ift ihm diese Geldmacht ein Uebergangsmoment zur humoristisch=ironischen Erfindung des Papiergeldes durch Fauft, als den maskirten Plutus, den Gott bes Reich= thums, und Mephistopheles als ben maskirten "Beiz," den Pickelhäring oder die lebendige Ironie und Parodie beffelben. Die "jungen, florentinischen Gart= nerinnen, welche durch Runft verfertigte Blumen ver= kaufen 387), und den Jug eröffnen, so wie der "golbene" Aehrenkranz, ber "Phantasiekranz" und "Phan= tasiestrauß" stellen bas burch bie Runft Schone bar. Ihnen gegenüber stehen "die Rofenknofpen," der Oli= venzweig mit Früchten, und bie Gartner, welche na= türliche Früchte 388) ausbieten, und uns das durch die Natur Schöne und Nüpliche bedeuten. Beide wetteis fern um die Oberherrschaft, wie dieses die Ausforde= rung verfündet 389). Da, wo das Natur= und Kunftschöne um die Herrschaft streiten, gehören die Mädchen hin, beren natürliche Schönheit durch die Kunst erhöht Eine Mutter erscheint; wie fie in einem nais ven, überaus netten Liedchen verkundet, hatte fle sich schon alle mögliche Mühe geben, ihre Tochter loszuschlagen, es ist nicht gegangen 390). Ihre einzige Hoff=

<sup>387):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Unsere Blumen, glänzend künftlich, Bluben fort bas ganze Jahr."

Göthe a. a. D. S. 24. 388):

<sup>&</sup>quot;Neber Rofen laßt fich dichten, In die Aepfel muß man beißen."

Göthe a. a. D. S. 27. 389) Göthe a. a. D. S. 26. 390):

<sup>&</sup>quot;Welches Fest man auch erfann, Ward umfonst begangen;

nung in Betreff ber Tochter hat die schlaue Mutter auf diesen Karneval gesett 391). "Fischer" und "Bogelsteller" mit "Neten, Angeln und Leimruthen" na= hen sich, um die Herzen ber schönen Kinder zu ka= Das Schöne, das durch die Kunft, wie burch die Natur schön ist, stellt uns die ideale Seite des Lebens vor die Augen; das Reale der berben Wirk= lichkeit veranschaulichen uns "die Holzhacker," beren Wirtsamkeit die "leichtfüßigen, pantoffelschnellen Bul= cinellen" nicht zu schäten wiffen, mahrend ihr Verdienft die "Parasiten" oder "Tellerlecker" in vollem Maaße würdigen 392). Der Trunkene zeigt uns bie Bebenk= lichkeit einer zu großen Anhänglichkeit an das Reale. Sein einziger Troft in bem Trinkliebe, beffen Strophen mit einem lallenden "tinke, tinke" schließen, ift: Wenn ber "Wirth nicht mehr borgt," borgt "die Wirthin,"

Pfänderspiel und britter Mann Wollten nicht verfangen."

Göthe a. g. D. S. 28. 391):

"Scute find die Narren los, Liebden, öffne beinen Schoos, Bleibt wohl einer hangen!"

Göthe a. a. D. S. 28. 392):

"Was fonnt' es frommen;

Gab' es nicht Scheite, Und Rohlentrachten, Die Heerdesbreite Bur Gluth entfachten?

Der wahre Schmeder, Der Tellerleder. Er riecht den Braten, Er ahnet Fische; Das regt zu Thaten An Gönner's Tische."

Göthe a. a. D. S. 31.

und wenn diese aufhört, "die Magd." Die Bedenklichkeit einer übertriebenen Anhänglichkeit an das Ideale
stellen die Dichter dar. "Das ist der größte Trost
dieser Herren Dichter, unter denen "Naturdichter," "Hos=
und Rittersänger" glänzen, wie der "Saturiker" meldet, wenn ste "singen und reden dürsen, was Niemand
hören will <sup>393</sup>)." "Die Nacht= und Grabdichter" las=
sen sich entschuldigen, daß sie auf dem Karneval nicht,
wie die andern, erscheinen; sie sind im Gespräche mit
einem "frischerstandenen Vamphren" <sup>394</sup>) begriffen, und

393):

"Wißt ihr, was mich Poeten Erft recht erfreuen sollte? Durft' ich fingen und reben, Was Niemand hören wollte!"

Githe a. a. D. S. 33. 394) Der Glaube an bie Bampyren ift orientalisch = flavisch. Noch vor hundert Jahren glaubte man in Gerbien, baß verftorbene Leiber von bebeutenden Berbrechern nach dem Tode aus den Gräbern fommen, ben Bermandten und Lieben ihres Geschlechts das Blut im Schlafe aussaugen, wodurch biese fterben und nach dem Tobe ebenfalls Bampyren werden mußten. Als Kennzeichen gab man an, taß man folche Leiber ber Bampyren beim Ausgraben unverwest, mit frischem Blute angefüllt, mit neuen Saaren und Nageln bewachfen, finde. Nach ber Bolksmeinung findet man nicht eber Rube, als bis ben Leichen burch ben Scharfrichter ber Ropf abgeschlagen und die Leichname verbrannt werben. Bampprglauben spricht fich noch die Schrift aus: "Actenmäßige und umftandliche Relation von benen Bampprn oder Menschensaugern, welche sich in diesem und vorigen Jahren im Königreich Servien hervorgethan, nebft einem Raisonnement darüber, und einem Sendschreiben eines Officiers des Pring = Alexandrischen Regiments aus Medvedia in Servien an einen berühmten Dockoren ber Univerfitat Leipzig, 1732, 8. Gegen ben Glauben find die Schriften: 1) "Db es möglich, daß verftorbene

hoffen, daß aus dieser interessanten Unterhaltung "eine neue Dichtart" entstehen werde. Nur, wenn das klassisch Schöne siegt, werden diese Verkümmerungen und Verbitterungen des Lebens ferne gehalten. Dieser Sieg des wahrhaft Schönen wird durch die Grazien veranschaulicht; sie, die den Liebreiz des klassisch Schönen verkünden <sup>395</sup>). Dabei muß der Blick gewenz det werden nach den Parzen, die das Ziel und Maaß vorkünden, welches bei dem Genusse nöthig ist, da sie den Faden des Menschenlebens spinnen <sup>396</sup>), und die Furien sind ferne zu halten, die uns das Leben in seinen schönsten Freuden vergällen <sup>397</sup>). Eine neue Erscheinung zeigt sich nach diesen Figuren auf dem

Menschen wiederkommen, benen Lebenbigen burch Aussaugung des Bluts ten Tod zuwegebringen, und dadurch ganze Dörfer an Menschen und Bieh ruiniren können? Gründlich untersucht von Putoneo," 1732, 8.; 2) "eis nes Weimarischen Medici muthmaßliche Gevanken von tenen Bampyrn oder sogenannten Blutsaugern, welchen zulett das Gutachten der königl. preußischen Societät der Wissenschaften von den gedachten Bampyren beigefüget ift," Leipzig, 1732, 8. Bgl. Rieberfächfische Rachrichten vom Jahre 1732, Stud 34, S. 299-301, und Hauber, bibliotheca magica, Stud X, S. 702 ff. 395) Die zweite Grazie beißt Thalia, nicht, wie Göthe sie a. a. D. S. 33 unrichtig nennt, Hegemone, welches ein Beiname ber Artemis ober Diana ift. 396). Bei Gothe spinnt Atropos den Lebensfaden, und Klotho hat die Scheere, Lachesis aber ordnet und mist den Faden, während nach der mythologischen Vorstellung Rlotho den Spinnrocken und Atropos die Scheere hat. 397). Göthe stellt a. a. D. S. 36. und 37 die Furien so bar, vaß Alecto den Lebensgenuß, zumal in der Liebe vor der Vereinigung, Megära während der Verbindung, Tisiphone nach derselben verbittert.

Contract of

Rarneval, ein Elephant, mit "bunten Teppichen" bie Weichen stolz behängt; im Naden "sit ihm eine ziers lich-zarte Frau." Die Frau ist die Klugheit. Und ober ihr auf dem thurmbeladenen Thiere erhebt sich "Bictoria," die Göttin des Sieges mit "weißem Flüsgelpaar." Zur Seite des Elephanten gehen "gekettet" Furcht und Hoffnung. Zoilo=Thersites, der personissierte Neid und Obscurantismus, will die Victoria von ihrem stolzen Size reißen; er verwandelt sich in einen Klumpen, der sich, wie das Weltet, in zwei Theile spaltet, die Fledermaus und die Otter, die den hellsglänzenden Kerzensaal des Maskenballes sliehend sich draußen im dunkeln Gange vereinigen <sup>398</sup>). Der He-rold freut sich, daß er nicht der aus solcher Umarmung Entstandene ist <sup>399</sup>). Victoria ist der Sieg des Schö-

- - -

<sup>398)</sup> Zoilothersites ist aus zwei sehr unerquickli= den Elementen zusammengesett. Zoilos (221-180 v. Chr.), ein griechischer Philolog, hatte den Beinamen Domeromaftir ober Homer's Geißel, foll als Rritifer ben Plato und Homer abgeschmackt, und die Accente und Interpunctionszeichen erfunden haben. Thersites wird zu Anfange des zweiten Buches ber Iliate geschildert; er ift im griechischen Fürstenrathe vor Troja, wenn bie Bersamm. lung über die Fortsetzung ber Belagerung ober die Abfahrt entscheiden soll, anwesend. Er hat einen zugespitten Ropf, wie ihn Somer beschreibt, mit spärlicher Wolle, ift frummen oder lahmen Fußes, mit schielenden Augen. Die Schultern find vornen zusammengedrudt, hinten zeichnet ihn ein Höcker aus. Nach seiner schimpfenden Rebe gegen Agamemnon wird er von Dopffens mit bem golbenen Scepter auf ben Ruden geschlagen, baß er blaue und ros the, blutige Striemen hat. Das ganze Achäerheer lacht darüber, und bald beschließt die Versammlung auf Agamemnon's und Reftor's Rath, ben Rampf fortzusegen. 399) Berold:

nen und Erfreulichen im Dasenn. Mur, wenn bie Klugheit mit ihrem Stabe ben Elephanten, die unbehülfliche, lenksame, aber auch nach Umftänden widerstrebende Masse leitet, und Furcht und Hoffnung, ba beibe zügellos ben Genuß bes Lebens verbittern, ge= zügelt und von der Klugheit gefesselt sind, kommt bas Schöne und Erfreuliche zum Dasenn. Die aus ber Heimtücke ber Otter und bem Obscurantismus ber Fle= bermaus zusammengesette Figur bes Zoilothersites sucht biesen Sieg zu zerstören; aber sie vermag es nicht, und wird dahin getrieben, wo sie ihren Ursprung fand, in die Finsterniß. Wem aber anders verdanken mir den Sieg des Schönen und Erfreulichen im irdischen Leben als ben Göttern, bie uns die Gaben bes irbifchen und geistigen Genusses spenden? Die erstern ver= leiht uns Plutus, der Gott bes Reichthums, die letz= tern der Knabe Lenker, wie ihn Gothe nennt, Die Dichtkunft. Auf "prächtigem Wagen, vierbespannt," fährt Plutus einher; er spendet des irdischen Lebens Gaben an die ihn umgebende Menge; ein reiches Faltengewand, ein Turban schmucken ihn, ba ber Orient die kostbarsten Schätze in sich schließt; "ein Vollmonds= gesicht" verkundet das Wohlbehagen, das er besitzt und verbreitet. Er theilt gemunztes und ungemunztes Gold in Menge aus. Den Wagen leitet ber Knabe Lenker, ber baher ben Namen führt, und neben ben Roffen geht. Jung, schon, bie nackten Glieber mit leichtem, "purpurbefäumtem" Gewande bedeckt, "halbwüchsig," ein schöner lieblicher Anabe ist er, ber Spender ber schönften Gaben bes Geiftes. Er ift die Dichtkunft, welche

<sup>&</sup>quot;Sie eilen braußen zum Berein, Da möcht' ich nicht ber Dritte fenn!"

Göthe a. a. D. G. 41.

uns die schönsten Genüsse des Lebens verschafft 400). Plutus und Knabelenker, vereint, spenden alle Genüsse des Lebens. Die Dichtkunst verkümmert ohne den materiellen Genuß, und dieser verliert ohne jene alle Besteutung. Der Knabelenker "schlägt ein Schnippchen" und es "glänzt und glizert um den Wagen," "Persleuschnüre, goldene Spangen, Kämme, Kronen, Iuweslen" aller Art flattern in der Luft. Die täppische Menge faßt ste, und sie verwandeln sich ihr unter den Händen in "Schmetterlinge," deren Blüthenstaub sie entzückt, oder in Käser, "die ihr den Kopf umsummen." Das sind die Gaben, welche die Dichtkunst denen spens

"Bin die Verschwendung, bin die Poesie; Bin der Poet, der sich vollendet, Wenn er sein eigenst Gut verschwendet. Auch bin ich unermeßlich reich, Und schäte mich dem Plutus gleich. Beleh' und schmuck' ihm Tanz und Schmaus, Das, was ihm fehlt, das theil' ich aus."

Beiter unten heißt die Poesie in ihrem Repräsentanten Lord Byron — Euphorion, als Faust's und Helena's Rind. Gothe fagt bei Edermann, Gefprache, Thl. 11, S. 159: "Wer aber ift ber Knabe = Lenker? 3ch zauberte" (sagt Edermann), "und wußte nicht zu antworten. Es ift ber Euphorion, sagte Gothe. Wie fann aber vieser, fragte ich, schon bier im Carneval erscheinen, Da er doch erft im britten Acte geboren wird? Der Eupho: rion, antwortete Gothe, ift fein menschliches, sondern nur ein allegorisches Wefen. Es ift in ihm bie Poefie personificirt, die an keine Zeit, an keinen Ort und an teine Person gebunden ift. Derselbige Beift, dem es spater beliebt, Euphorion zu seyn, erscheint jest als Knabe-Lenker, und er ift barin ben Gespenstern abnlich, Die über= all gegenwärtig fenn und zu jeder Stunde hervortreten fonnen."

<sup>400)</sup> Anabe-Lenker bei Göthe a. a. D. S. 45:

bet, die sie genießen; ihre Genüsse sind keine materiel= len, in höherer ober niederer Art die Menschen nach Maaßgabe ihres Innersten entzückend. Aber nicht blos ben Genuß schafft sie ihren Verehrern, auch bie Beu= gungefraft ihrer Gaben gibt sie ihren Eingeweihten, Die als Dichter auftreten. Der Knabelenker schwingt feinen Zauberstab, und "Flammchen," die "größten Gaben seiner Sand," "glüben auf bem und jenem Ropfe;" bei vielen erlischt die Flamme, "traurig aus= gebrannt." Bei andern "flammt sie empor," in "fur= zem Flore leuchtenb." Die Flammen find bie Gaben bes schaffenben Genins ber Dichtkunft. Wenn Plutus ber habfüchtigen Menge seine Schätze vertheilt, schwin= bet bie Poesie; benn fie, bie Spenberin bes Beiftigen, fliehet die Ueppigkeit des Reichthums. Hinter dem Plutus, in beffen Daste Fauft steckt, folgt ber als "Geiz" verkleidete Mephistopheles 401). Die Ri= sten werden vor den trunkenen Augen der begierigen Menge aufgestellt. Der Raiser nähert sich in ber Maste des Pan 402). Er ist von mythologischen Wesen um=

<sup>401)</sup> Eder mann's Gespräche, Thl. II, S. 159: "Daß in der Maske des Plutus" (sagte Göthe) "der Faust stedt und in der Maske des Geizes der Mephistopheles, werden Sie gemerkt haben." 402) Pan ist bei den Alten ver Gott des hirten = und Jägerlebens in der freien Natur; er ist auch das Tav, das vergöttlichte Natur = All, in dessen Maske naturgemäß der Fürst nach dem despotisch = monarchischen Grunosaße l'état c'est moi steckt. Es ist lächerlich, wenn Dr. De ycks behauptet, der Pan stelle die Bolksmasse dar, und das siche in Feuer verzwandelnde Gold sey die Revolution, an welcher sich das herbeitappende Bolk versengt (Weber, Göthe's Faust, S. 165). Diese Ansicht steht weder mit dem Borausges henden, noch mit dem Nachfolgenden in irgend einem Zu-

geben, welche entweder nach ber Borstellung der alten Welt in der Nahe des Pan find, oder auf Ginnen= genuß und Genugmittel hindeuten, und barum an ei= nem üppigen Sofe willkommen heißen. Die Sathrn, Die Reprafentanten bes freien Jagd= und Maturlebens, Die Faunen ber lüftern-fcmungelnden Ginnlichkeit, die Rymphen, die zum Genusse einladen, die "Gnomen," Die "Felschirurgen," welche die Abern "ber Berge schröpfen, "Reprafentanten ber Geldmacht, wie "bie Riefen" mit Fichtenstämmen aus dem "Barggebirge," Reprafen= tanten der Kraft und Gewalt, haben ihn umgeben. Unter bem Zauberstabe bes Plutus - Fauft vermandeln sich die auf bem Karneval ausgetheilten Metalischate in ringsum bie Menge verlegende Feuerflammen; felbft Pan versengt sich ben Bart; in feiner Maste wird ber Fürst verletzt, und Faust in Plutus Maske beschwich tigt burch fühlende Wolfen ben gefährlichen Feuerre= gen 403). Der Dichter will uns, indem felbft Fur= stenmacht fich vor ber verderblichen Flamme bes Goldes beugt, die innere Bedeutungslosigkeit und außere Gefährlichkeit ber Geldmacht schildern, womit er ironisch auf die Erfindung des Papiergeldes, was zuletzt alle

sammenhange, und widerspricht der ausdrücklichen Auslesgung Gothe's selbst. Wenn der große Pan sich ben Bart auf dem Maskenballe versengt von den Feuergluthen des Goldes, ruft der Herold aus:

<sup>&</sup>quot;Doch hor' ich atter Orten fdrei'n, "Der Raifer" leibet folche Pein!"

Göthe a. a. D. S. 60. Edermann's Gespräche, Ibl. 11, S. 162: Göthe sagte, "daß der Raiser in der Maste des großen Pan ein Papier unterschreibt, welches, dadurch zu Geldeswerth erhoben, tausendmal verwielfältigt und verbreitet wird." 403) Göthe a. a. D. S. 61.

Genüsse bes Lebens schafft, und alle feine Entwickelungen beherrscht, einleitet. Was ber Raiser hier gethan, als er die ihm von Faust in der Maske des Plutus und von Mephistopheles in ber Maske bes Gei= zes vorgestellten Staatspapiere eigenhändig unterzeich= nete, wird ihm, da er es bewußtlos mährend der Masferade verübte, in der folgenden Scene von Fauft und dem Teufel, so wie von den kaiserlichen Umge= bungen, erzählt. Der Kaiser gründete auf dem Balle "mit wenig Feberzügen" bes "Volkes Heil." Da mard auf einen Zettel geschrieben, er "ift 1000 Kronen werth;" dafür ist "Ungahl vergrab'nen Gold's im Rais ferland zum Erfat," gestellt. Der Raifer burfte nur unterschreiben; er unterschrieb in der Maste bes Pan; zu "fünfzig, zehn, breißig, hundert" wurden bie Bettel gestenwelt, und was am meisten zu verwundern ist, die Leute nahmen ruhig die Zettel, in der Hoff= nung auf bas ihnen gut gesagte, längst vergrabene, kaiserliche Gold. Der Marschalk ruft:

"Bei Hoch dem Kaiser sprudelt's in den Kellern, Dort kocht's, und brät's, und klappert's mit den Tellern 404)."

Auch der Heermeister weiß den Nuten des Papiergelsdes für die Armee zu schätzen <sup>405</sup>). Und Mephistophes les macht auf den Gebrauch solchen Tauschmittels im Detail ausmerksam. Die Dame verhüllt, auf "der Testasse einsam abspazierend," ein Aug' "mit dem stolzen Pfauenwedel," mit dem andern schmunzelt sie nach

<sup>404)</sup> Göthe a. a. D. S. 66. 405) Göthe a. a. D. S. 64:

<sup>&</sup>quot;Der Lanzknecht fühlt sich frisches Blut, Und Wirth und Dirnen haben's gut."

"solcher Schedel" 406). So ein "Blättchen" paßt bez quem "zum Liebesbrieflein;" der Priester trägt's "im Brevier," der Soldat "im Gürtel." So lange man "Papier genug" hat, bleibt in kaiserlichen Landen an "Gold und Kleinod" genug vorhanden. Von allen macht der Narr mit dem von dem Kaiser geschenkten Papiere den vernünstigsten Gebrauch; er, der auf der Treppe verunglückt ist, ist nämlich wieder eingetreten, und bittet, wie die andern, um ein Papiergeschenkt 407).

Für den Leib des Kaisers ist durch das Papiergeld gesorgt, für den Gelst soll durch die Herausbeschwöstung der Helena und des Paris gesorgt werden 408). Faust macht sich an Mephisto in dunkler Gallerie; allein dieser ist ein christlicher Teufel und hat mit den klassischen Gespenstern nichts zu schaffen 409). Nur die Mütter können helsen, sie, die Uebergangspunkte aus

Ber zweiselt noch an unseres Narren Wix?"
Göthe a. a. D. S. 70. 408) Edermann's Gespräche, Thi. II, S. 164: "Heute nach Tische las Göthe mir rie fernere Scene. Nachrem sie nun am kaiserlichen Hose Geld haben, sagte er, wollen sie amusirt seyn. Der Kaiser wünscht Paris und Helena zu sehen, und zwar sollen sie durch Zauberkünste in Person erscheinen." Ebenso muß in der Faustsage Faust dem Kaiser in eigener Person Alexander den Großen und seine Gemahlin herausbeschwören, den Studenten aber zeigt er die Helena von Troja und mehrere Helden aus dem Trojanischen Kriege. 409) Mesphistopheles:

<sup>406) &</sup>quot;Schedel" schedula für Papiergeld. 407) Rarr:
"Heut' Abend wieg' ich mich im Grundbesit!
Mephistopheles:

<sup>&</sup>quot;Das Seibenvolk geht mich nichts an, Es haust in seiner eig'nen Solle."

Göthe a. a. D. S. 72.

dem Nichtseyn zum Seyn, die Quellen alles Lebens, in deren Reiche als Schattenbilber die Bilder aller Dinge, bie ehebem maren, und wieber sehn werden, sich befinben. In jenem Reiche soll er, wie er ben ihm über= gebenen Schlüssel, bas Symbol ber Bewalt ber Phan= tafie, in ber Sand leuchten und bligen läßt, ben Dret fuß, das Bild der Zeit, berühren 410), und sich durch biesen in ben Besitz ber schönen Helena seten. Mur, wenn Fauft mit ber Leuchte ber Phantasie sich in's Reich ber Ideen des Lebens des Alterthums zurückver= fest, und sich bes Dreifuses, ber Zeit, in welcher diefe Geftalten fich bewegten, bemächtiget, kann er helena, bas Ideal der flaffischen Schönheit des Alterthums, gewinnen. Man ift "in hell erleuchteten Galen" ver= sammelt. Die Hofherren und Hoffraulein find anme= send. Gegenüber ber Wand, hinter welcher bem fai= serlichen Hofe zur Unterhaltung Helena und Paris er= scheinen sollen, findet fich der kaiserliche Thron. Man ist voll ungeduldiger Erwartung der Dinge, die da kommen follen. Alle Beilbedürftigen verfammeln fich um Mephistopheles, ber als Zauberer im Rufe großer Wunderfraft steht. Eine "Blondine" ift von "braun= lich=rothen Flecken," im "leidigen Sommer," trot "ih= rer weißen Haut" geplagt. Mephistopheles bedauert das "getupfte Pantherkätichen;" doch weiß er schnell ein Mittel.

"Froschlaich, Krötenzungen cohobirt, Im vollsten Mondlicht sogleich vestillirt. Und, wenn er abnimmt, reinlich aufgestrichen. Der Frühling kommt, die Tupfen sind entwichen 411)."

and the A

<sup>410)</sup> Dreifuß ist das Sinnbilo der drei Zeiten des ältesten Jahres im glücklichen Klima. Creu; er's Symbolif, Bo. 1, S. 779 ff., Bo. 11, S. 200. 411) Gösthe a. a. D. S. 79.

Sein Mittel ist eine boshafte Unspielung auf die sympathetischen Mittel des Magnetismus. Eine "Braune" hat "erfrornen Tuß," er hindert sie am "Wandeln, wie am Tanzen," nur "ungeschickt bewegt sie ihn zum Gruße." Nephistopheles sagt:

"Erlaubet einen Tritt von meinem Fuß!"

Da die Dame diese Sitte nur "unter Liebesleuten" kennt, beruhigt sie der Teufel:

"Zu Gleichem Gleiches, was auch einer litt; Fuß heilet Fuß, fo ist's mit allen Gliedern."

Satan erlaubt sich hier eine boshafte Anspielung auf die homöopatische Seilkunst, welche Alehnliches durch Alehnliches heilen will; und da die Braune unter seisnem "Pferdehuf" schreit, hebt Mephistopheles die Besteutung der Fußheilung mit den Worten heraus:

"Bei Tafel schwelgend füßle mit dem Lieben."

Die Tapeten ber bem kaiserlichen Throne gegenübersliegenden Wand theilen sich; ein Theater stellt sich dar; Wephistopheles ist im "Sousseurloch." Der Astroslog erklärt die Erscheinungen. Das Theater stellt eisnen Tempel im griechischen Baustyle dar; Faust ist im Gewande eines Priesters; er hat den Dreisuß aus dem Reiche der Mütter gewonnen; eine Opserschaale wird darauf befestigt. Rauchwerk wallt aus ihr auf; die Gestalten des Rauches theilen und verbinden sich in wechselnden Gestalten; aus ihnen geht Paris hersvor, welcher schläft. Die Damen sinden ihn natürlich zum Entzücken, die Herren wissen an ihm zu kritteln. Helena erscheint; sie kerren wissen an ihm zu kritteln. Helena erscheint; sie füßt den Schlasenden. Die Kritis ist hier umgekehrt; die Herren sind begeistert, wäherend die Damen mäckeln. Alls Paris die schöne Herrend die Damen mäckeln.

lena erfast, fällt Faust "aus der Rolle." Er verzgist, daß es ein Schatten ist, den er herausbeschmört. Indem er den mächtigen Schlüssel gegen den Paristehrt, sucht er die Helena mit Gewalt sich anzueignen. Eine "Explosion" ertönt. Faust "liegt am Boden." Die "Geister gehen in Dunst auf." Indem Mephistopheles den ohnmächtigen Faust "auf die Schultern nimmt," bezeichnet er das Thörichte eines solchen Besginnens:

"Da habt ihr's nun! mit Narren sich beladen, Das kommt zulett dem Teufel felbst zu schaden 412)."

Helena ist dem Dichter das Ideal der klassischen Schönscheit des Alterthums. Da er dieses fassen, und, wie ein reelles Besitzthum, festhalten will, geht es, ein Phantasiegebild, in Rauch und Dunst auf.

Der Gewinn der Helena mitten unter den Gestalten der klassischen Walpurgisnacht ist der Gegenstand des zweiten Aufzuges. Will Faust sich nicht blos auf Augenblicke mit dem "leuchtenden," "blizenden" Schlüssel der Phantasie die Erscheinung der Helena, des Ideals der klassischen Schönheit des Alterthums, vor die Augen stellen, sondern sich mit diesem Ideale fürs Leben verbinden, so bedarf es mehr, als der Phantasie, er muß sich zurückversezen in die Gestalten der alten Zeit durch das Zurückgehen in die Gestalten der alten Zeit durch das Zurückgehen in die Geschichte. Er bedarf der Wissenschaft. Mephistopheles erscheint mit ihm zu Anfange des zweiten Actes in der alten Studierstube, in der sich Faust ehedem mit den Wissenschaften vergebens beschäftigte. Den schlassenden Faust legt er auf sein Bett, und meint:

<sup>412)</sup> Göthe a. a. D. G. 91.

"Wen Hefena paralysirt, Der kommt so leicht nicht zu Berstande!"

Er erkennt jede alte Stelle, die ihm aus der frühern Geschichte Faust's merkwürdig ist. Alles ist "am Plate geblieben," sogar "bie Feder," mit "welcher Kauft bem Teufel sich verschrieb." Roch hängt "ber alte Pelz am alten Hacken," in den sich Mephistophe= les als in bas Doctorfleid Fauft's hüllte, um bem angehenden Studiofus Vorlefungen über Hobegetik und Methodik des akademischen Studiums zu halten. Noch einmal faßt ihn "das Gelüsten," sich in ben alten Polz zu hüllen. Es ist ein unbeschreiblich herrliches Gefühl, sich für ein untrügliches, akademisches Licht zu halten. Der schöne Traum bes Gelehrten, immer Recht zu haben, ift freilich, wie er beifett, "bem Teufel langft vergangen 413)." Er schüttelt ben Pelz, indem er, ibn fich umzuwerfen, im Begriffe fteht, und "Cicaden, Rafer und Farfarellen fahren heraus." Die Insekten fleben, wie die gelehrten Herren, am Belg ber Diffenschaft, ohne in den Kern zu bringen; sie gehören dahin, wohin die gelehrten Bücherwürmer gehören, in die "alten Schachteln und Töpfe," "Pergamente und Tobtenköpfe." Mit Anstand hüllt sich, während Fauf auf seinem Bette, "von ber Belena paralysirt," fchläft, Mephisto in den alten Pelz im Gefühle eines besühmten, akademischen "Docenten." Leider sind keine

<sup>413):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Es kommt mir wahrlich bas Gelüsten, Rauhwarme Hülle, dir vereint, Mich als Docent noch einmal zu erbrüsten, Wie man so völlig recht zu haben meint. Gelehrte wissen's zu erlangen; Dem Teufel ist es längst vergangen."

Githe a. a. D. S. 93.

Leute da, die Celebrität anzuerkennen <sup>414</sup>). Er zieht die Glocke, daß "die Halten erbeben und die Thüren aufspringen." Zitternd erscheint unter der Thüre der Famulus Wagner's <sup>415</sup>). Me phistopheles ist auch hier wieder die alte Ironie, indem er die große Weis= heit des zum akademischen Lichte anvancierten Wag= ners verspottet <sup>416</sup>). Er wünscht, diesen, den Reprässentanten der pedantisch= mechanischen Wissenschaft des Mittelalters, zu sprechen. Der Famulus entfernt sich, um ihn zu melden. Nephistopheles "setzt sich gravistätisch" in einen Rollstuhl nieder. Da erscheint der Baccalaureus, derselbe, welchem Me phistopheles.

"Heut' bin ich wieder Principal. Doch hilft es nichts, mich so zu nennen, Wo sind die Leute, die mich anerkennen?"

Göthe a. a. D. S. 94. 415). Wagner hatte nach tem ältesten Wagnerbuche "einen Balbiersgesellen," Claus Müller genannt, bei sich (Bl. 30). Später hatte er einen wirklichen Famulus, den Johannes de Luna, dem auch einige Schriften zugeschrieben wurden (Aeltestes Wagen erbuch von 1593, Blatt 93). 416) Mephist op pheles:

Doch euer Meister, das ist ein Beschlagner: Wer kennt ihn nicht, den edeln Doctor Wagner, Den Ersten jest in der gelehrten Welt? Er ist's allein, der sie zusammenhält, Der Weisheit täglicher Vermehrer Allwisdogierige Porcher, Hörer Bersammeln sich um ihn zu Hauf. Er leuchtet einzig vom Katheder; Die Schlüssel übt er, wie Sanct Peter, Das Unt're, so das Ob're schließt er auf. Wie er vor Allen glüht und funkelt, Kein Ruf, kein Kuhm hält weiter Stand; Selbst Faustus Name wird verdunkelt, Er ist es, der allein erfand."

Githe a. a. D. S. 95 und 96.

<sup>114):</sup> 

in Fauft's Rleibe Borlefungen über bas Stubium hielt. Er ift aber nicht mehr ber bescheiben angstliche; fondern in feiner Meinung eine europäische Celebrität, verachtet er jett Mephistopheles und die alten gelehr= ten Herren. Er ift nentwachsen den akademischen Ruthen," kommt mit "Lockenkopf und Spigenkragen," "ohne Zopf," "Erfahrungswesen" nennt er "Schaum und Dunst." Wenn einer über dreifig Jahre alt ist, sollte man ihn nach des großen Baccalaureus Ansicht "todt schlagen;" jedenfalls thut man gut, ihn "als tobt" zu betrachten. Die Jugend macht Alles. Gie "erschafft die Welt," läßt "Sonne" und "Mond" auf= gehen; alle Gebanken, die sie nicht genehmigt, sind "philisterhaft" und "einklemmend." Et taxiert ben alten Mephistopheleskopf nicht höher, als einen hohlen Todtenschädel. Mephistopheles sucht sich auf komische Weise vor dem Zudringlichen zu schüten. Der Jungling fieht, wie er sagt, "ganz resolut und mader" aus, und soll nur nicht "ganz abfolut" nach Hause kommen. Er meint naiv, der Baccalaureus wisse gar nicht, wie "göttlich grob" er seh. Er wünscht, von dem Hockmuthe bes großen Lichtes verfolgt, im Parterre unterzukommen, indem er ängstlich auf dem Rollstuhle "naber ins Proscenium ruct" 417). Er bedauert, daß auch im Parterre junge Leute find, die sich bei seinen Vorlesungen über die Anmaßlichkeit ber Jugend eben nicht fehr entzückt fühlen 418). Wir feben nun in mittelalter-

<sup>417):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Sier oben wird mir Licht und Luft benommen, Ich finde wohl bei euch ein Unterkommen?"

Göthe a. a. D. S. 101. 418) Mephistopheles "zu dem jüngern Parterre, das nicht applaudirt":

lichem Geschmacke "ein Laboratorium" vor uns mit "weitläusigen, unbehülslichen Apparaten zu phantastisschen Zwecken." Wagner ist im Begriffe, nach den Vorschriften eines chemischen Receptes einen Menschen zu versertigen <sup>419</sup>). Er wird mitten in seiner schönsten Hoffnung von Mephisten in seiner schönsten Hoffnung von Mephistesten Miene von der Walt die große Theorie von der Menschenversertigung ohne Zeugung auf <sup>420</sup>); ja er hosst selbst, statt der Logik sich zum Denken in Zukunst ein passendes Hirn zu kneten <sup>421</sup>). Der Homunculus weiß mehr, als Menschen, nach dem Glauben der Magie <sup>422</sup>); er wird

"Ihr bleibt bei meinem Worte kalt, Euch guten Kindern laß ich's gehen; Bedenkt: der Teusel, der ist alt, So werdet alt, ihn zu verstehen!"

Göthe a. a. D. S. 103. 419) Ueber den homunculus (. m. Theophrasti Paracelsi, de generatione rerum naturalium, libr. l, p. 883, vol. l, ed. Argentorat. 1616, Fol. 420) Göthe's Faust, il. Thi., fl. Ausg. lester Sand, Bd. 41, S. 104 und 105:

"Es leuchtet! Seht! . . . Nun läßt sich wirklich hoffen, Daß, wenn wir aus viel hundert Stoffen Durch Mischung — denn auf Mischung kommt es an — Den Menschenstoff gemächlich komponiren, In einen Kolben verlutiren, Und ihn gehörig cohobiren, So ist das Werk im Stillen, abgethan."

## 421):

"Doch wollen wir des Zufalls künftig lachen, Und so ein hirn, das trefflich benken soll, Wird künftig auch ein Denker machen."

Göthe a. a. D. S. 105. 422) Theophrasti Paracelsi, de generatione rer. natural., a. a. D.: "Denn aus solechen homunculis werden, so sie zu mannlichem Alter kommen, Riesen, Zwerglein und andere dergleichen große Wuns derleut, die zu einem großen Werkzeug und Insstrument gebraucht werden, die großen, ges

13

durch Mephisto's Beistand wirklich gemacht, der sich auch als ben Miturheber ausbrücklich bezeichnet 423), und nennt barum auch Mephistopheles seinen Vetter. Dieser zeigt ihm ben schlafenden Faust, und bag die fer sich allein im Schlafe mit seiner Helena beschäf= tigt, erkennen wir aus bem Traume besselben, welchen Homuneulus in allen seinen Theilen überschaut. Es ift die Scene, von der Fauft träumt, in welcher Leba von Beus als Schwan überrascht und befruchtet murbe, in bes fpartischen Eurotas Rohrgebüsch 424). Von allem dem fieht Mephistopheles nichts. Homunculus stellt den christlichen Gespenstern desselben "die klassischen" der romantisch=christlichen Walpurgisnacht bes Mittel= alters auf dem Blocksberge die "klassische Walpurgisnacht," von "theffalischen Hexen" besucht, auf Pharfalus Ebenen entgegen. Nicht in ber "driftlichen," nur in ber "klassischen Walpurgisnacht" findet Fauft, womit er sich im Traume beschäftigt, und was Homunculus Auge klar vor fich fieht. Darum "fort mit ihm." Um ben Mephistopheles zu locken, zeigt

waltigen Sieg wider ihre Feinde haben, und alle heimliche und verborgene Ding wissen, die allen Menschen sonft nicht möglich sind zu wissen." 423) Mephistopheles sagt bei Göthe a. a. D. S. 112 mit Bezug auf den homunculus:

<sup>&</sup>quot;Um Ende hangen wir boch ab Bon Creaturen, bie wir machten."

Darauf macht auch Göthe bei Edermann aufmerksam. 424) Helena war die Tochter der Leda. Diese war
die Gemahlin des stolzen Sparterfürsten Tyndareus. Leda
wurde von dem in einen Schwan verwandelten Zeus im
Bade überrascht, und empfing aus doppelter Befruchtung,
aus göttlicher Pollux und Helena, aus menschlicher Kastor und Klytämnestra.

er ihm von Ferne in schöner Perspective "die thessalisschen Heren." "Zum Besuch, zum Versuch" will Mesphissopheles mitgehen; er soll den "Lappen," wie Homunculus den Zaubermantel nennt, um Faust, den schlafenden, schlagen, und Homunculus, "im Glase gegen Wind und Wetter geschützt," will den durch die Lüste Fahrenden vorausleuchten zu den Ebenen von Pharsalus, wo die klassische Walpurgisnacht spielt. Schlasend wird Faust hingetragen; er erwacht, wenn er den klassischen Boden berührt, um nur in der Heselena und für sie zu leben.

Homuneulus ist der Traum pedantisch=philologi=
scher Grillenhaftigkeit, der Faust zu den Figuren kurz
vor und während der Helena, wie ste sich in der klass
sischen Walpurgisnacht zeigen, führt; er ist der philoslogisch=historische Schlüssel, der den Faust im Schlase
und Traume in die Gestalten der Vorwelt im bunten
Gemische führt, unter denen er seine Helena erkennen

und erobern foll.

Die klassische Walpurgisnacht, die nun in der "Finsterniß" auf den Pharsalischen Feldern <sup>425</sup>)

<sup>425)</sup> Schlachtselder waren besonders für die Zauberer der frischen Leichen wegen zum Wahrsagen wichtig. Thesfalien war das heren = und Zauberland der Alten. In Pharsalus wurde durch den Kampf zwischen "Cäsar" und "Magnus" (Pompesus) der "tausendblumige Kranz der Freiheit zerrissen." Zu gewissen Zeiten finden unter der Vorsteherschaft der Hefate oder der unterirdischen Diana Gespenster= oder Geisterzusammenkunste statt. Man drückte dieses durch die Worte aus: Mundus patet, und stellte auf die Kreuzwege für die Todten Speisen. Ueber die theffalischen Zauberinnen s. m. Horat. epod. V. 45; Plin. histor. natur. XXX, 1., und über die Sagen von nächtzlichen Zusammenkunsten der Geister auf Schlachtseldern,

spielt, ist republikanisch, mahrend die christliche monarchisch ist 426). In der flassischen leuchtet Homunculus im Glase, in ber driftlichen bas Irr= licht; in der klassischen ist Homunculus der philologisch=historische Traum, der allein zu diesem Ziele führt, in der chriftlichen bas Irrlicht bie von ber reinen Liebe zu Gretchen ablockende Phantasie; Die Ge= stalt, die mitten in ben Wirren ber flafsischen Walpurgisnacht erscheint, ist Helena, mährend in der driftlichen "mitten unter ben abgeschmackten Berftreuungen" als Bild der Erinnerung vor Faust's Ange sich Gretchen stellt. Erichtho weiht bas Schlacht= feld von Pharsalus ein 427), und entfernt sich, wenn von der Höhe herab Faust, Mephistopheles und Wie ein ans Homuneulus sich bem Boben naben. berer "Antäus," wird Faust lebendig 428), wenn er den Boden berührt, der ihn an seine Helena erinnert.

<sup>3.</sup> B. auf der Marathonischen Ebene, Pausanias, 1, 32, 3. Der Bölferkampf dauert feindlich auch nach dem Tode unter ben feindlichen Boltsgeiftern fort, wie ihn Raulbach in dem Gemälde ber Hunnenschlacht aus bem Damascius barstellt. 426) Auf ben Unterschied des Monarchischen und Republikanischen in ben beiden Walpurgisnächten weist Göthe bei Edermann bin. 427) Erichtho, die theffalische Zauberschwester (bei Ovid, Her. XV, 139 auch furialis) wurde von Sextus Pompejus, bem Sobne Pom: pejus, bes Großen, furz vor der Schlacht von Pharfalus (48 v. Chr.) über ben Ausgang berfelben um Rath gefragt (Lucan. Pharsalia VI, 505 ff., 722 ff.). (Erich: tho, Erdweib, weiblicher Damon bofer Naturwirfungen. Weber, Göthe's Fauft, S. 180). 428) Antäus, ber Riese, der Sohn der lybischen Erte, mußte von Herakles in den Luften erdruckt werden, weil er, so oft er den Boden berührte, neues Leben gewann.

Sie zu besitzen, ist sein einziger Gedanke, während Homunculus, ein Mensch im Werden, zur Entstehung zu kommen sucht, und Mephistopheles unter den thesesalischen Heben Geren nach seinesgleichen strebt. Sie trennen sich, und das Leuchten und Dröhnen des Homunculusglases soll ihnen ein Zeichen der Wiedervereinigung sehn <sup>429</sup>). Der Dichter beginnt, indem er uns die vor und während der Helenazeit lebenden mythologisschen Figuren vorstellt, mit den orientalischen Greisen, Sphinxen, Arimaspen und Riesenameisen <sup>430</sup>). Die Greise sind ihm die Repräsentanten philologischer Bestanterie <sup>431</sup>), die Ameisen des Sammlersleißes, die Arismaspen windiger Hypothesen <sup>432</sup>), und endlich die in ihre Gesellschaft gebrachten, aus Odysseus Geschichte

"So soll es bliten, soll es klingen. Das Glas bröhnt und leuchtet gewaltig) Nun frisch zu neuen Wunderdingen!"

Göthe's Faust, II. Theil, in dessen sämmtl. Werken, fl. Ausg. letter Hand, Bo. 41, S. 115. 430) Von dem goldhütenden Greisenvolke handelt Herodot. histor. Ill, 116; IV, 13 und 27. Sie waren neben den einäugigen Arimaspen, die ihnen das Gold raubten. Bon den golograbenden Ameisen spricht Herodot. histor. Ill, 102-105. Ueber die Sphinre s. m. Eduard Meyer, Studien zu Göthe's Faust, S. 133. 431) Wenn Mephistopheles die "Greise nennt, so sagen sie ungehalten:

"Nicht Greisen, Greisen! — Niemand hört es gern, Daß man ihn Greis nennt. Jedem Worte klingt Der Ursprung nach, wo es sich her bedingt: Grau, grämlich. griesgram, gräulich, Gräber, grimmig, Etymologisch gleicherweise stimmig, Verstimmen uns."

Göthe a. a. D. S. 116. 432) Beber's Göthe's Fauft, S. 182.

<sup>429)</sup> Somunculus:

bekannten Sirenen die Repräsentanten der Scheinsophisftik und Trugdialektik. Faust hält sich nicht an diese, wenn er seine Helena sucht. Nur die Sphinxe könsnen ihm den rechten Weg weisen <sup>433</sup>). Sie stellen die Geseymäßigkeit und Natürlichkeit des wahren, richstigen Strebens dar, und weisen ihn zu Chiron <sup>434</sup>), der ihm den rechten Weg zu seiner Helena zeigen soll.

Faust erwartet "am Peneios" die Ankunst des Chiron; er schaut in die Wellen, und erinnert sich bei ihrem Andlicke an die Schwanscene, die seiner Helena das Leben gab, und die er in poetischem Entzücken ausmalt. Die "Nymphen" legen "ihr Ohr an des Users grüne Stufe." Man hört "den Schall von Pferdeshusen." Chiron naht, halb Pferd, halb Mensch, "auf blendend weißem Pferd getragen." Faust will seinen Schritt aufhalten, um von ihm Hilfe zu erhalzten. Chiron hält keinen Augenblick still. Will Faust zum Ziele kommen, so muß er mit ihm. Rastlos eizlen beide, indem sich Faust hinter Chiron auf den Rücken des Pferdes schwingt, vorwärts über den Pezneios. Faust erkundigt sich während der schnellen

<sup>133)</sup> Die Sphinze sagen zu Fauft, ber sich nach Helena erkundigt (bei Göthe a. a. D. S. 122):

<sup>&</sup>quot;Wir reichen nicht hinauf zu ihren Tagen; Die letteften hat herkules erschlagen."

Es sollte wohl "hinab" heißen, da die Sphinze früher sind; auch trat nicht herfules, sondern Dedipus als Sphinztöder auf. herfules tödtete die stymphalischen Bögel. 434) Chiron, Centaur, Pädagog und Arzt, Erzieher der Dioskuren. Er war ein Sohn des Chronos und der Okeanide Philyra. Sein Enkel war Peleus. Er hausete in einer Grotte auf dem Peliongebirge in Thessalien, wo die Argonauten landeten, die er bewirthete. Er sang mit Orpheus um die Wette. Ilias XVI, 143, und XIX, 390.

Vahrt nach Helena, und entzückt melbet ihm auch Chiston ihre Schönheit und ihre Rettung durch die Diosskuren und ihn aus Thefeus Räuberhand. Faust kann nicht leben, wenn er ste nicht erlangt. Chiron meint: Alle Jahre nur wenige Augenblicke trete er bei Manto vor, "der Tochter Aeskulaps;" sie betet für die Aerzte in ihrem stillen Tempel, und hat wohl auch ein Heilmittel für dich <sup>435</sup>). Und rasilos ziehen sie durch alle Viguren der klassischen Walpurgisnacht vorwärts dis zu einem Punkte, wo Nom und Griechenland im Streite tropten, Peneios rechts, links den Olymp zur Seite, wo "das größte Reich sich im Sande verliert," der "König slieht, der Bürger triumphirt <sup>436</sup>)." Hier steht

<sup>435)</sup> Weil fie Fauft helfen muß, wird Manto als Seilfünftlerin von Gothe "Medfulaps Tochter" genannt, ungeachtet fie ben Alten bie Tochter bes Thebanischen Ge= hers Tiresias, Priesterin des Apollo, war, und auf ihren Bügen in Italien die Stadt Mantua grundete. Der ewige Tempel der Manto ift wahrscheinlich das auf dem Olym= pos gelegene "Pythion," erster Ausgangspunct des grie= wischen Drakelwesens. Eduard Meyer, Studien zu Göthe's Faust, S. 139, und Weber, Göthe's Faust, S. Unf bem Ausgangspuncte ber griechischen Drakel muß Manto ihren Sit haben, wenn fie bie Sibylle fepn foll, die Fauft zur Helena hilft. Sie allein kann ihm auf diesem Puncte zur Lösung des höchsten Drafels und Rathfels seines Lebens, der Belena, helfen, die ihm nach Böthe das Jeeal der klassischen Schönheit des Alterthums ift. 436) Nicht, wie Weber will, ift bamit die Schlacht von Kynoskephalä, in welcher Titus Quinctius Flamini= nus über Philipp, ben Dritten, von Macedonien trium= phierte, fondern mahrscheinlicher ber Kampf von Pydna an= gebeutet, in bem Memilius Paulus ben Perseus befiegte; denn in der Schilderung dieser Schlacht wird der "ewige Tempel" gerate mehrfach erwähnt (Plutarch Aemil. cap. 15, und Livius, XLIV, 2. 32. 35).

Manto's "ewiger Tempel" im "Mondenschein." Wenn Fauft die Helena begehrt, ift Manto erfreut; benn den liebt fie, der Unmögliches verlangt. In "Perfephoneiens" Reich durch bes "Olympus hohlen Fuß" führt sie ihn, die Helena zu gewinnen, wie sie ehedem "Orpheus einschmärzte." Er soll es beffer benützen. Chiron ift das Bild ber rastlos vorwärts eilenden, kei= nen Alugenblick raftenben Alusdauer ber Mannestraft, die, weder rechts noch links blickend, sich weder um bas Lob, noch um ben Tadel bes Pobels fümmert, und in beharrlicher Anstrengung bas Ziel verfolgt. zur Schlacht von Pydna, in welcher bas alte Griechen= land, als zu Grunde gehend, dargestellt wird, eilt diese rastlose Ausbauer vorwärts. Die ganze Griechenge= schichte bis zu ihrem Ende muß Fauft mit Mannes= ausdauer durcheilen, wenn er Helena, das Ibeal ber flassischen Schönheit bes Alterthums, erhalten will. In ben Tempel ber Manto muß ihn diese Ausbauer tra= gen; es ist der Tempel der Dichtungs= und Seherfraft, ber Heilkraft für diejenigen, die Unmögliches begehren, ber Tempel ber Priesterin, Die, "zur Sibyllengilbe ge= hörig, nicht fratenhaft bewegt, wohlthätig milbe ihre Böglinge in die Schattenwelt führt, um sich ber Schatten bort zu bemächtigen." Fauft verschwindet an Manto's Ceite in der Unterwelt, bis wir durch bas Fest ber schönen Galatea im ägäischen Meerbufen auch auf der Erbe die Gewißheit erhalten, daß er in den Besitz ber Helena gelangt, mit ber er sich im britten Aufzuge vermählt. Den Gewinn ber Helena burch Fauft foll uns sinnbildlich ein Meeresfest, in welchem Galatea, bas schöne Wassermädchen, ben Glanzpunkt bilbet, veranschaulichen. Nach einer alten Sage ift Aphrodite, der Schönheit und Liebe Göttin, aus dem

Meeresschaume hervorgegangen. Ein Meeressest muß diesen Sieg des Schönen darstellen. Auch hat Göthe in Beziehung auf die Erdentstehung von jeher derje=nigen Theorie gehuldigt, welche den Erdkörper aus dem Wasser sich bilden läßt, während er immer gegen die Ansicht war, daß durch unterirdisches Feuer die Erde sich entwickelt habe. Er trat für den Neptunismus immer auf, und sprach sich gegen den Vulcanismus wder die Erhebungstheorie aus 437). Das Wasserset

<sup>437)</sup> Göthe sprach sich früher in ben Xenien (Werke, Thi. IV, S. 383 bis 385) und auch noch in spätern Tagen gegen die Unsicht aus, daß die Erde fich burch unterirdisches Feuer ober vulkanische Eruptionen gebildet habe. Diese Unficht fand er auch noch in spätern Tagen lächer= lich. Im Briefwechsel mit Zelter (vom 9. Novbr. 1829, Thi. V, S. 307) fagt er: "Man meldet neuerlichft auch aus bem boben Rorden: ber Altai fen auch einmal gelegentlich aus dem Tiefgrund gequetscht worden. Und ihr könnt Gott danken, daß es dem Erdbauche nicht irgend einmal einfällt, sich zwischen Berlin und Potsdam auf gleiche Beise seiner Gährung zu entledigen. Die Parifer Akademie fanctionirt vie Borstellung: der Montblanc sep gang zulest, nach völlig gebildeter Erdrinde, aus dem Abgrunde hervorgestiegen. Go fleigert sich nach und nach der Unfinn, und wird ein allgemeiner Bolts: und Gelebrtenglaube, gerade wie im bunkelften Zeitalter man Beren, Teufel und ihre Werke fo ficher glaubte, daß man fogar mit den gräßlichsten Peinen gegen fie vorschritt". Bom 5. October 1831 (Briefwechsel, Thl. VI, S. 308) ichreibt Gothe an Zelter: "Die Abhandlungen" (fragmens de Géologie par A. de H.), "die uns hier vorgelegt werben, find wahrhafte Reden, mit großer Facilität vorgetragen, so daß man sich zulest einbilden möchte, man begreife das Unmögliche. Daß fich die himalaja - Gebirge auf 25,000 Ruß aus bem Boben gehoben, und boch fo farr, als ware nichts geschehen, in ben himmel ragen,

ober Meeresfest stellt uns ber Dichter in einer besonbern Laune als ben Sieg ber Meptunisten über bie. Bulcanisten bar, und diesem läßt er einen Kampf zwi= schen beiben Parteien vorausgehen. "Am obern Pe= neios" find die Bulcanisten. Bu diesen rechnet er ent= weder folche Figuren, welche, ihrer Bebeutung gemäß, mit der Theorie von der Erbentstehung durch unterir= bisches Feuer zusammenhängen, ober welche, weil Göthe diese Theorie verwirft und lächerlich machen will, aben= teuerlich, fragenhaft ober selbst lächerlich sind. Am "obern Peneios," wo sich das Bulcanistenlager befinbet, fteht barum ber "Ceismos" ober bas personifi= zierte Erdbeben. Er "brummt" und "poltert" schon in der Tiefe. Ein ächter Poltron, rühmt er sich, daß er mit "Pelion" und "Ossa" "Ballen schlug," daß er "bem Parnaß eine Doppelmüte" von Bergen auf= fette, baf er selbst "bem Jupiter ben Seffel boch em= porhob 438)." Un feiner Seite sind, zu ben Reptuni= sten gehörig, die Greife, Phymäen, Dafthlen, die La= mien, unter ihnen die Empusa, bas Efelsfüßige Ungethüm 439). Die Lamien mit ihren äußerlich schönen

---

steht außer den Gränzen meines Kopfs, in den düstern Regionen, wo die Transsubstantiation hauset, und mein Cerebralsystem müßte ganz umorganisirt werden — was doch Schade wäre — wenn sich Räume für diese Wunder sinden sollten. Run aber gibt es doch Geister, die zu solchen Glaubensartikeln Fächer haben, neben sonst ganz vernünstigen Loculamenten; ich begreif' es nicht; vernehm' es aber voch alle Tage." 438) Göthe's Faust, II. Thl., in dessen sämmtl. Werken, kl. Ausg. letzter Hand, Band 41, S. 137 und 138. 439) Lamia war des Belus und der Lidya Tochter. Ihrer Schönheit wegen von Jupiter geliebt, gebar sie diesem einen Sohn, den Juno aus Eisfersucht tödtete. Aus Schmerz ward Lamia in ein Kins

Geftalten, benen nur ein gespenstischer, feineswegs icho= ner Kern entspricht, verlocken ben Mephistopheles, fie zu haschen; er stolpert ihnen mit dem Pferdefuße nach. Vor allen Lamien brängt sich die Empusa zu ihm vor; sie nennt sich fein Mühnichen und ihn ben Herrn Bet= ter wegen ber Verwandtschaft ber Füße 440). Mephisto zu Ehren würde die Empufa "ein Eselsköpfchen" auf= setzen. Trot aller Verwandschaft protestiert Mephisto= pheles gegen den Eselskopf 441). Die Lamien fürch= ten, die Empusa möchte burch ihr Vordrängen unzei= tig ihnen das Spiel mit dem christlichen Teufel ver= derben, und verscheuchen "das klassische Mühmchen" des Satans. Mephistopheles fett feine verliebten Bemerbungen bei den Lamien fort. Sie scheinen ihm zu "schmächtig," "allesammt verdächtig." "Hinter ben Rosen" wittert er "Metamorphosen." Er hascht nach

berwürgendes Gespenst verwandelt (ähnlich der rabbinischen Lilith). Lamien bedeuten sodann auch schöne, gespenstische Frauen; sie verlocken zu wollüstigen Umarmungen; ihr Gesicht ist seurig, ihr Leib blutgefärbt. Sie verwandeln sich, wenn man sie fassen will, in Thiere, Pflanzen, Steine. Sie leben, wie die Bamppren, von dem frischen Blute und Fleische der Jünglinge (Salom o Eramer's klassische Walpurgisnacht, 1843, S. 24). Die Empusa (Eutovoa, ovoonelig, ovoonelig), das einssüsse, eselssüssige Ungethüm, wird bei Aristophanes, Frösste, B. 288–295, beschrieben. Es ist in der Unterwelt "ein ungeheures Thier," verwandelt sich "in einen Ochsen, ein Maulthier, ein reizend Weib;" dann auch in eisnen "Hund." Es läßt sich nicht sassen, hat ein Angesicht "von Feuer glänzend." Es hat "ein ehern Bein," das andere von "Eselsmist." 440) Göthe's Faust, II. Thl., a. a. D. S. 145. 441) Göthe a. a. D.:

<sup>&</sup>quot;Doch mag fich, was auch will, ereignen, Den Efelstopf mocht' ich verlaugnen."

ihren schönen Formen. "Die schönste hat er erlesen." "D weh!" Es ist "ein dürrer Besen." So faßt er sich "die Lange." Er packt "eine Thyrsusstange." Da ruft er aus: So ist's

> "Noch eine Dicke, An der ich mich vielleicht erquicke; Zum lettenmal gewagt! Es sey. Recht quammig, quappig, das bezahlen Um hohen Preis die Orientalen . . . Doch ach! der Bovist platt entzwei 442)!"

Mephistopheles schimpft über die klassische Walpurgisnacht, und vergleicht sie mit der christlichen; er vermißt hier "Harz, Pech und Schwefel" der christlichen Hölle. Eine Oreade, personisiziertes Felsleben, ermuntert ihn, sie zu besteigen <sup>443</sup>). Er klettert an den Felsen hinauf. Da endlich sieht er in "einer Söhle", bei
"schwachem Lichte", "dreifach hingekauert", die Phorkyaden <sup>444</sup>). Sie "zwitschern pfeisend, wie Fledermaus-

<sup>442)</sup> Der "Bovist" ist ein Schwamm, da sich die Lamien auch in Pflanzen verwandeln. Die Beschreibung findet sich bei Oken, Naturgeschichte, III. 1. S. 83: "Diese Laubpilze liegen gewöhnlich auf der Erde im Grase, oft in große Kreise geordnet, welche Herenkreise beißen; tritt man darauf, so fährt eine Staubwolfe heraus, was die Saamen sind; daher heißen sie auch Herensiste, Buffssife, und durch Misverständniß Boviste." 443) Göthe a. a. D. S. 148:

Dreabe: "Herauf hier! Mein Gebirg ist alt, Steht in ursprünglicher Gestalt."

<sup>444)</sup> Die Phorkyaden, Graien (Grauen, Greisinnen) waren die drei Töchter des Phorkys (des Meerabgrundes) und der Reto (eines Seeungeheuers), Pephredo, die Schönsgekleidete, Enpo im Safrangewande, Deino oder die Schreckliche. Sie wohnten im Gorgoneischen Gesilde von

Vampyren." Mephistopheles macht ben Damen, Die im Besitze eines einzigen, anziehenden Meubles, eines Auges und eines Zahnes, ber allen breien bient, find, bie feinsten Complimente, gleich einem modernen Dandy. Er ift bei ihrem Anblicke "entzückt." Er kann's nicht begreifen, daß sich ber "Dichter" und ber "Meißel" nicht mit folden Liebenswürdigkeiten beschäftigen. Noch eine Bitte hat er an die Schonen zu ftellen. Er fühlt sich als romantisches, driftliches Gespenst unter diesen Klassischen nicht heimisch. Konnten ihm die Damen nicht eines ihrer brei Gesichter, "eine Phorkhabenmaske" leihen? Sie wollen das; boch ohne das Auge und ben Bahn, die fie felbst brauchen. Er foll "ein Auge zu= brucken" und ben "Raffzahn zeigen;" bann steht er "im Profile" als Phorkhade da. Entzückt versucht es Mephisto, und nennt sich "des Chaos vielgeliebten Sohn 445)." So hat er gefunden, was er wollte, eine antike Maske, ba er unter ben klassischen Figu= ren ber klassischen Walpurgisnacht unmöglich chriftlich auftreten kann. So lange Fauft mit ber Belena erscheint, ist nun Mephisto in der antiken Phorkhaben= maske, und stellt auch in biefer klassischen Form bas verbitternde ober vergallende Princip im Leben und fei= nen Genuß, ben Wiberspruche= und Verneinungsgeift, die Ironie des Lebens, bar. Auf der Seite der Bul= canisten steht ferner auch als Philosoph, um ihre Theorie zu vertheidigen, Anaragoras 446). In "ben Fels=

---

Risthene, mit einem Auge und einem Zahne, Sonne und Mond sliehend, Schwestern der schlangenbaarigen Gorgonen, Stheino, Euryale und Medusa. Hesiod. theog. v.
270 sf. 445) Götbe's Faust a. a. D. S. 157. 446)
Statt des Joniers Heraflit, der als Element aller Dinge das Feuer annahm, steht bei Göthe Anarago-

buchten bes ägäischen Meeres" versammeln sich schö= nere Gestalten, die den Meereswellen angehören, ober einer ebeln Bedeutung wegen mit bem vom Dichter zum Glanzpunkte erhobenen "Neptunismus" zusammen= bangen. Wir feben bier, als Reptunisten zum Rampfe gegen die Bulcanisten bereit, die Sirenen, die Mereiden und Tritonen 446 a), den Meergreis Nereus, auch die Wasservögel, "Reiher" und die "Kraniche bes Ibikus;" als Philosoph steht Thales auf der Seite der Reptu= nisten. Die Pngmäen bezwingen anfangs die Reiher, wenn die Schlacht ber Vulcanisten und Neptunisten be= ginnt; bald aber erheben sich die auch von Schiller be= fungenen, ben Mord rächenden Kraniche bes Ibykus, und zerhacken das Zwergvolk. Anaxagoras will den Mond beschwören; allein er bleibt an berselben Stelle 447), und die Bulcanisten sind geschlagen. Das Siegesfest wird in der Felsbucht des ägäischen Meeres gefeiert. Dahin begibt sich auch Homuneulus, der zur Ent= stehung kommen will, und sich darum an die Philojophen wendet, die übrigens meinen, es wäre kaum

ras, der die himmelskörper als glühende Steinmassen betrachtete, und auch von einem zu seiner Zeit bei Aigos Potamoi in Thracien heruntergefallenen Steine vermutetete, worauf auch Göthe anspielt, daß er von einem Weltkörper ausgeworfen worden sen. Ofen's Naturgesschichte, Mineralogie, S. 454. Brandis, Geschichte der griechischerömischen Philosophie, 1835, Bo. I, S. 260. 446a) Nereiden, Töchter des Nereus und der Titanin Doris (der die Meeresschäße spendenden Geberin). Tristonen "die Concertmeister des Meeres." Weber, Gösthe's Faust, S. 199. 447) Die thessalischen Zauberweisber nahmen, wie hier Unaragoras, bei Göthe a. a. D. S. 152, Mondbeschwörungen vor.

der Mühe werth, ein Mensch zu werden <sup>448</sup>). Dem Thales folgend, wendet er sich an Proteus <sup>449</sup>), die personisizierte Metamorphose in allem Entstehen und Werden; dieser führt ihn zum Meeresstrande, um nach dem Neptunismusschsteme im Feuchten zur Entstehung zu kommen <sup>450</sup>). Die Kabiren, phönikische Sandels= götter, Götter auf Samothrake und Uebergangspunkte in den Geheimlehren aus dem orientalischen zum grie= chischen Mythos <sup>451</sup>), werden von Nereiden und Do=

"Laßt mich an eurer Seite geh'n, Mir selbst gelüstet's zu entsteh'n!"

Göthe's Fauft a. a. D. S. 150. 449) Proteus, der Meergreis, erscheint bei Homer (Odyss. IV, 384 ff.) als Weissager, der die Tiesen des Meeres genau kennt, auf der ägyptischen Insel Pharos. Nach Andern (Virgit. Georg. IV, 390) wohnt er auf der, Thessalien gegenüber liegenden Halbinsel Pallene. Er verwandelt sich in allerlei Gestalten vor Menelaos bei Homer. Göthe sagt (Riemer's Mittheilungen, Bd. 11, S. 696): "Für eine chemische Gesellschaft wäre ein gutes Motto und Emblem die Stelle im Homer von Menelaus und Proteus. Proteus fann für ein Symbol der Natur, Menelaus sür ein Symbol der natursorschenden und naturzwingenden Gessellschaft gelten." 450) Proteus:

"Doch gilt es hier nicht viel Besinnen, Im weiten Meere mußt bu anbeginnen."

Göthe's Faust a. a. D. S. 168. 451) Die Kabisten, phönikische Handels und Seegötter, Patäken, als dickbauchige Krüge oder Töpke verehrt; sie kamen nach Creuzer von den Phöniciern aus Aegypten nach Hellas. Bon den Kabiren ist ihm der erste Axieros, der mächtige Hephistos, der zweite Axiokersos (Mars) und der dritte Axiokersa (Benus), der vierte Kadmilos (Kadmos, Kamillos) soll auf den Mercur gehen. Ihre Siebenzahl, wie die Plas

<sup>448)</sup> Wenn sich Homunculus an Thales und Anaras goras wendet, sagt er:

riden auf Samothrake abgeholt, und zum Wasserfeste vorgeführt. Dann erscheinen die alten Schmiedegötter,

meten, umfreist ben achten, ben ägyptischen Phtha als Sonne (Creuzer's Symbolik, Thl. 11, S. 322, 335). Auch Schelling in seiner Schrift "über die Gottheiten von Samothrake" sieht sie als ursprünglich phönikische Götter an, und betrachtet sie als niedere Elemente in ihren Uebergangspunkten zu dem höchsten Demiurgos, Zeus. Göthe bekämpst (im Sinne der Boß'schen Antisymsbolik) diese Ansichten; nur mehr humoristisch:

"Drei haben wir mitgenommen, Der Bierte wollte nicht kommen, Er sagte, er sen ber Rechte, Der für sie alle bachte.

Sind eigentlich ihrer Sieben.

Wo find die Drei geblieben? Wir wüßten's nicht zu sagen, Sind im Olymp zu erfragen, Dort west auch wohl der Uchte, An den noch Niemand dachte! In Gnaden uns gewärtig, Doch alle noch nicht fertig."

Schelling betrachtet die Kabiren "als dämonische Wesen, von der niedern Sucht des Hungertriebes durch die sich entwickelnden Stufen der Natur und des Geistes dis zum höchsten Demiurgos, dem Zeus, hinauf." Mit Rücksicht auf diesen Schelling'schen Hungertrieb sagt Gösthe a. a. D. S. 165 von den Kabiren:

"Diese Unvergleichlichen Wollen immer weiter, Sehnsuchtsvolle Hungerleiber Nach dem Unerreichlichen."

Die vorausgegangenen Stellen von den drei und sieben Kabiren und von dem achten beziehen sich auf Creuzzer's Symbolif. Ueber den verunglückten Versuch der Kabiren-Auslegung äußert sich Homunculus bei Göthe's Faust a. a. D. S. 166:

Die an dem Sonnenkolosse in Rhodos arbeiteten, die Telchinen <sup>452</sup>), mit Neptuns Dreizack, dadurch die Ersöffnung des Wasserseites verkündend. Ihnen solgen die Psellen und Marsen <sup>453</sup>); dem gistigen Schlangensbisse nach alter Sage trozend, fürchten sie sich, als die auch im Meere thätigen, immer neu sich verzüngenden Naturkräfte, nicht vor dem Adler, noch vor dem gestüzgelten Löwen, noch vor Kreuz, noch Mond <sup>464</sup>). Die

"Die Ungestalten seht ich an Als irden-schlechte Töpse, Run stoßen sich die Weisen bran Und brechen harte Köpse."

452) Die Telchinen galten als fünftliche Schmiede, Metallarbeiter, welche bie erften Götterftatuen aus Erz verfertigten. Sie waren nach dem Mythos Kinder des Meeres in Rhodos, welche von der Rhea den Poseidon zur Erziehung erhielten. Poseidon vermählte sich selbft mit Halia, einer Schwester der Teldinen. Sie führten ben Neptunischen Wagen, und sollen Poseidon's Dreizack verfertigt haben, den sie hier bei Göthe, den Zug des Wasserfestes eröffnend, tragen. Lobect Aglaophamos de Telchinibus, tom. Il, p. 1181-1202. 453) Eigentlich Pfyllen und Marfen. Jene waren ein Bolt in Afrika, diese ein samnitischer Bolksstamm in Italien; ver= einigt fommen beibe bei Plin, histor, natur. VII. 2, 2. vor, welche von den Schlangen nicht getödtet werden fonnten, und baber jum Aussaugen der burch ben Biß der Schlangen entstandenen Bunden gebraucht wurden. So tropen auch die Kräfte des Lebens, seine letten Ur= feime, jeder vernichten wollenden Störung, fie find solchen Schlangenbiffen, ben Pfyllen und Marfen gleich, ungu= ganglich. 454) Da die Pfyllen und Marfen den Cypri= schen Wagen ziehen, so sprechen fie auch von den verschie= denen Herrschaften, welche Cypern im Laufe ber Zeit er= hielt. Der Adler ift die Römische, ber "geflügelte Leu" die Benetianische (Löwe von St. Markus), das Kreuz die Byzantinische, ber Mond die Demanische Herrschaft.

14

Sirenen halten die burch Liebe verlockten und gefangenen Jünglinge fest. Auf Sippokampen, Meerbrachen, Delphinen, Meerstieren reiten burch bie fanften, vom Monde beleuchteten Wellen Die Seegotter und Seegot= tinnen baber. Galatea, die liebreizende Benus bes Gemässers, naht auf bem Muschelmagen. Ihr Bater, ber Meergreis, fteht am Strande. Endlich zieht fie, die lang ersehnte, an ihm vorüber. Ein Blick von ihr wiegt ihm Jahresseligkeit auf. Homunculus naht fich; auf bem Proteus, ber fich in einen Delphin verwandelt, schwimmt er zum Muschelwagen, und zer= schellt an ihm, bas Feuer seiner Leuchte ringsum in die Wasser gießend. So zerplatt Faust's idealer Traum, ein noch nicht fertig gewordenes, ideales Leben, ebe es fich zur Wirklichkeit gestaltet, und laut verkunden fie bie Herrschaft und ben Sieg bes Schönen, und bie Entstehung bes Lebens und alles Großen und Schönen aus bem Urfeuchten 455), und aus ben Elementen der Natur. Sie ist die geheimnisvolle Gebärmutter aller, auch ber höchsten und begeisternoften Ibeale 456).

"Beil! Heil! Aufs Neue, Wie ich mich blühend freue, Vom Schönen, Wahren durchdrungen Alles ist aus dem Wasser entsprungen! Alles wird durch das Wasser erhalten! Ocean, gönn' uns dein ewiges Walten! Wenn du nicht Wolken sendetest, Nicht reiche Bäche spendetest, Din und her nicht Flusse wendetest, Die Ströme nicht vollendetest, Was waren Gebirge, was Eb'nen und Welt? Du bist's, der das frischeste Leben erhält!"

Göthe's Faust a. a. D. S. 176 u. 177. 456) Göthe's Faust a. a. D. S. 178:

"So berriche benn Eros, ber Alles begonnen!

<sup>455)</sup> Thales:

In demfelben Augenblicke, in welchem der liebliche Blick Galateas dem sehnsüchtig liebenden Auge des Vaters begegnet, ist Helena, das Schattenbild, für Faust gewonnen.

Im dritten Aufzuge vermählt sich Faust mit Helen auft mit Selena, und zeugt mit ihr den Euphorion; allein beide verschwinden als Luste und Nebelbilder, und verswandeln sich in Wolfen, die Faust eine Zeitlang schwesbend über der Erde halten, sich aber zuletzt mit ihm wieder auf den alten Boden hinunterlassen. So versichwindet auch das Größte und Herrlichste für Faust, einem Nebelbilde gleich, und läßt nur die Erinnerung an sich in seiner Seele zurück. In der Vermählung Faust und der Helena, in der Zeugung ihres gespensstischen Kindes, und im magischen Verschwinden dieser Schattengestalten folgt Göthe der alten Faustsage 457).

Heil den mildgewog'nen Lüften, Deil geheimnißreichen Grüften! Hochgefeiert send allhier Element', ihr alle vier!"

Das Galatea, das Wellenmädchen, hier die Stelle der Liebesgöttin Aphrodite vertritt, deutet der Dichter in den Worten des Nereus an:

"Im Farbenspiel von Benus Muschelwagen Kommt Galaree, die schönste, nun getragen, Die, seit sich Appris von uns abgekehrt, In Paphos wird als Göttin selbst verehrt. Und so besitt die Holde lange schon Als Erbin Tempelstadt und Wagenthron."

Göthe's Faust a. a. D. S. 162 u. 163. 457) Faust zeugte nach der ältesten Sage mit Helena einen Sohn. Justus Faustus, nachdem er im letten Jahre seines Berztrages den Satan um den Genuß der schönen Helena gezbeten hatte, und diese ihm als "concubina" gegeben worden war, "mit lieblichem und holdseligem Anblicke." Er hatte sie so "lieb gewonnen, daß er schier kein Augenblick

Der Dichter spinnt die Sage von der Vermählung Faust's und der Helena zu einer, der Form und dem Inhalte nach antiken Tragödie im dritten Acte aus <sup>458</sup>). Helena kehrt zurück von Troja; sie steht vor dem Palaste des Menelas, ihres Gatten, zu Sparta. Der Chor der gefangenen Trojanerinnen, der auch hier die Bedeutung des Chors in der antiken Tragödie ershält, begleitet ste. Un seiner Spize steht Panthalis <sup>459</sup>). Wenn sie auch ein freudiges Gefühl beim Wiederanblicke des heimathlichen Bodens ergreift; so ist dieses doch mit einem betrübenden und beunruhigenden vers

von ihr sepn konnte." Rach bem Tobe Fauft's "verschwanben zugleich mit ihm Mutter und Rind". (Aelteftes Fauftbuch nach ber Ausg. v. 1588, S. 198 u. 199). 458) Das Wesentlichste bieser Helenatragodie war schon 1800 ausgearbeitet (Gothe's und Schiller's Briefmechfel, Bo. V, S. 306. Dr. Deyde, über ben Busammenhang bes erften und zweiten Theils von Gothe's Fauft, G. 75). Apotheose auf Byron kam bazu, und ber ganze britte Act wurde als helenaftud für fich ganglich vollendet im Winter 1826 (Briefwechsel Gaibe's mit Belter vom 29. Marg 1827, und Edermann's Gefpr., Thl. 1, S. 289). Das Stud erschien als "klassischeromantische Phantasmagorie," Zwischenspiel zu Fauft im vierten Bande ber vollständigen Ausg. der fammtl. Berte Gothe's letter Sand. fem Stude wechseln jambische Trimeter, trochäische Tetrameter, fünffüßige Jamben und melovische Chorgefange im antiken Rythmus ab, bis die romantische Poefie im Gegensate gegen die antike durch die gereimten Trochaen des Lynfeus dargestellt wird. 459) Panthalis kommt in der Beschreibung von des Polygnotos Gemälde in der Lesche ober Conversationshalle zu Delphi bei Pausanias X, 25 vor. In diesem Gemalde maren neben ber Be: lena, als zwei bienende Frauen, Panthalis und Elettra gemalt (Gothe's sammtl. Werte, Bo. 44, S. 103).

mischt. Bei ber Herfahrt von Ilios sprach "auf bem hohlen Schiffe" ber Gatte Menelas "kein erquicklich Wort." Unheil lag auf seinem Gesichte, bis er, "bes Eurotas tiefes Buchtgeftab" hineingefahren, landete, bie Krieger am Rande bes Meeres musternb. Da rief er bem Weibe, Helena, zu: Du "lenke die Rosse auf ber feuchten Wiesen Schmuck bis nach Lacebamon, zur stolzen Sparterburg; bort muftere bie Mägbe fammt der klugen, alten Schaffnerin," dann frage nach "Dreis fuß, Reffel, Schaalen, Rrügen, wohlgeschliffenem Mes= fer." Ein Opfer soll, so will er, fallen, boch "nichts lebendigen Athems" hat er ihr bezeichnet. Das ist's, was ihre Sorge wedt. Troft und Ermunterung, Sinmeisen auf ein Soheres, eine Alles leitende Fügung, ein waltendes Geschick ist des Chores Aufgabe. "Gu= tes" und "Boses" fommt nach bes Chores Wort ben Menschen unerwartet. Sahen wir boch Trojas Brand, und fühlen jest ber allbelebenben Sonne Licht. Er= muthigt besteigt sie bie Stufen bes väterlichen Palaftes, bes herren und Gatten Befehl zu erfüllen. Panthalis, die Chorführerin, beschreibt uns in dichterischem Wort, was nun geschieht. Die Königin kehrt mit heftigem Schritte aus bem väterlichen Saufe zuruck. "Widerwillen" und "edles Zürnen" kampfen auf der Stirne ihr mit "Ueberraschung." "Gemeine Furcht", meinet die rückfehrende Helena, "ziemet des Zeus Tochter nicht"; aber "Entsetzen," aus dem "Schoose ber Nacht" entsproffen, wie "glübende Wolken aus bes Berges Feuerschlund," erschüttert auch "bes Helben Bruft." Als sie eintrat in des "Königshauses ernsten Binnenraum," "keine Magd" erschien, "keine Schaff= nerin." Sie nahte sich "bem Schoose des Heerdes." Da "fab fle bei verglommener Alsche Rest am Boben

eine weibliche Riefengestalt." Sie halt bas Weib für die Schaffnerin des Hauses, und will sie zur Arbeit rufen. Warnend erhebt biese "ben rechten Urm, als wiese sie bie Frau von Heerd und Halle hinweg." Se= lena will die Stufen hinaufeilen, "worauf der Thala= mos geschmückt sich emporhebt, und nah baran bas Schapgemach." Vom Boben reißt sich bas Weib, bie Schaffnerin, "gebietrisch ihr ben Weg vertretend," in hagrer Größe, blutig "trüben Blickes." Raum bat helena bas Ungethum im Schreck beschrieben, als es, "ans Licht sich magend," unter bes Hauses Pforte erscheint. Während Mephistopheles unter ber Maste ber Phorkhade als Schaffnerin (denn er ist es) 460) auf ber Schwelle zwischen ben Thurpfosten auftritt, spricht der Chor sein Entsetzen bei dem Anblicke in einer im antiken Style meisterhaft geschriebenen Dbe aus 461). Bald erkennt man die Bedeutung ber Phorkyade, bin= ter welcher Mephisto bes klassischen Kostüms wegen verborgen ift, bie Freuden und Genuffe bes Lebens, mo er sie trifft, zu verbittern. "Schaam" und "Schon= heit" gehen, wie die Phorknabe sagt, nie "zusammen Hand in Hand." Wo sie aber irgend je "des We= ges beibe sich begegnen," eilet "jedwede wieder hefti= ger meiter fort." Sie vergleicht bie trojanischen Frauen mit "beiser klingenden Kranichen," auf beren Bug in

<sup>460)</sup> Göthe's Fauft, II. Thl., sämmtl. Werke, kleine Ausg. letter Hand, S. 250. 461) Göthe's Fauft, II. Thl., sämmtl. Werke, kl. Ausg. letter Hand, Band 41, S. 187:

<sup>&</sup>quot;Bieles erlebt' ich, obgleich die Locke Jugendlich wallet mir um die Schläfe! Schreckliches hab' ich Bieles gesehen, Ariegrischen Jammer, Ilios Nacht, Als es stel" u. s. w.

"langer Wolfe" ber "stille Wanberer" blickt, und ru= hig seinen Weg bann weiter zieht, sie — nennt sie "mänabisch wild," "erobert, marktverkauft, vertauschte Waare," "Cicabenschwarm," bebeckend "grünende Fel= bersaat," verzehrend "fremden Fleiß." Wechselseitig, in furzer Rebe beschimpfen sich die ans Licht heraustretende Phorknade, des Hauses "fluge Schaffnerin," und die einzelnen Choretiben in einer ganz bem Antiken nachgebilbeten Form 462). Helena gebietet Schweigen, und erfundigt fich nach bem Saufe bei ber Schaffnerin. Die Phorkhade erzählt ihr ber Helena eigene Geschichte in launig=ironischer Form, Vorwürfe aufstachelnd und den Lebensgenuß verkummernd, bis diese, zulett felbst an ihre Verbindung mit bem Schatten bes Achilleus ge= mahnt, bem Chore, wie entseelt, in die Arme finkt. In einer vortrefflichen, nach antikem Guffe gebildeten Dbe, drückt der Chor seinen Unwillen über die Mighandlung der Herrin aus 463). Helena ermannt sich, und fragt nach bem Opfergeräthe. Alles ist nach bem Worte ber Schaffnerin bereit; nur "bas zu Opfernde" foll Selena anzeigen. "Nicht bezeichnet es der König," er= wiedert Helena. Sprach's nicht aus? D Jammermort! ruft die Phorkhade, "Königin, du bist gemeint und diese." "Fallen wirst bu burch bas Beil." "Helena flirbt, fo fahrt bie Schaffnerin fort, einen ebeln Tob;"

<sup>462)</sup> Göthe's Fauft a. a. D. S. 191—193. 463) Göthe a. a. D. S. 195:

<sup>&</sup>quot;Schweige, schweige! Mißblidende, Mißredende du! Aus so gräßlichen, einzahnigen Lippen! Was enthaucht wohl Solchem surchtbaren Gräuelschlund?" u. s. w.

"Doch am hohen Balken brinnen, ber des Daches Giebel trägt, Wie im Bogelfang die Drosseln, zappelt ihr der Reihe nach 464)."

"Erschreckt" und "erstaunt" fiehen Belena und ber Chor. Die Phorkyade "klatscht in die Sande." "Ber= mummte Zwerggestalten," unter bes verkleibeten De= phistopheles Befehl, erscheinen; sie bringen "den gold= gehörnten Tragaltar" herbei, bas Beil, fie fullen bie "Wasserkrüge," "bes schwarzen Blutes grauelvolle Befublung abzuwaschen;" sie breiten ben Teppich aus, auf bem bas fonigliche Opfer knieen foll, um "eingewickelt, getrennten Hauptes, anftandig würdig" bestattet zu werden. Auch hier spricht die Mephistophe= les = Phorkhade in ber ausführlichen Schilderung ber fdrechaften, beiligen Abschlachtung ihre Bebeutung als vergällendes Princip, der Helena und ihrem Freudenle= ben gegenüber, aus. "Gespannt" soll die Phorfpade, fpricht sich ber Chor aus, ber, seinem Charafter gemäß, zu retten und zu helfen sucht, die "goldene Scheere" halten (auf die königliche Schlachtung anspielend.) Gie wollen Rath; sie wollen Silfe, Helena und der Chor. Die Phorkhade weiß zu rathen. Nördlich von Sparta. ben Tangetos im Rucken, mo "als munterer Bach Gurotas rollt," und im Rohre "die Schwane nahrt," haust "ein kuhnes Geschlecht;" bringend aus eimmerischer Nacht, hat es "unersteiglich fest" eine Burg aufgethurmt. "Einer aber ift ber herr," in dem wir bald Fauft erkennen werden, wie die Schaffnerin fagt, "ein munterer, feder, mohlgebildeter, wie unter Griechen wenig,

<sup>464)</sup> Man vergl. damit die Bestrafung der Mägde des Orpsseus, Odyss. XXIII, 462 sq.

ein verftanbiger Mann." Man nennt bas Bolf Barbaren. Die Burg ift nicht "plumpes Mauerwerk," "cy= flopisch aufgewälzt," "rober Stein auf robem Stein." Da ist Alles "sent= und magerecht." Die Burg strebt "himmelan empor," "spiegelglatt, wie Stahl." Sin= aufzuklettern, "gleitet ber Gedanke ab." Und innen find ber "großen Sofe Raumgelaffe, Säulen, Gaul= den, Bogen, Bogelden, Altane, Galerien und Dap= pen." Mephistopheles schildert an der Burg in der Phorfhabenmaste bie gothische Baufunft. Die Wappen sind dem Chore nicht klar 465). Durch griechische Beispiele erklart sie bie Phorknabe. Ajas "führte eine verschlungene Schlange im Schilde 466)." Die "Sieben vor Thebe trugen Vildnereien" auf dem Schilde 467). Die trojanischen Damen macht sie auf die Bewohner der Burg, die "goldgelockte, frische Bubenschaar, die Jugend duftet," aufmerksam. Zu bieser Burg follen Helena und die Trojanerinnen folgen, und sie sind gerettet. Sie schwanken. Die Trompeten tonen aus ber Ferne; Menelas naht. Wie ber "Trompete Schmet= tern Ohr und Eingeweid' zerreißend anfaßt," fo "frallt sich Eifersucht in Menelas Busen fest." Helena ent= schließt sich, ber Alten zur Burg zu folgen. "Nebel verbreiten sich" aus des Eurotas "beiliger Bluth." Sparta, bas Eurotasgestade und bie "fanfthingleitenden"

<sup>465)</sup> Chor:

<sup>&</sup>quot;Was find Wappen?"

Göthe a. a. D. S. 203. 466) Die Schlange (ras Spartanische Landeszeichen, Apollodor II, 8, 5) trägt auf dem Schilde nicht, wie hier bei Göthe a. a. D. S. 203, Ajax, sondern Menelaus in dem berühmten Gemälte Polygnot's in der Lesche zu Delphi (bei Pausanias, X, 26, 1). 467) Aeschyl. "Sieben vor Theben," V. 374 ff.

Schwäne verschwinden. "Mauern ftarren bem freien Blicke entgegen." Ein "Burghof" umgibt sie plötlich mit "phantastischen Gebäuden bes Mittelalters." Be= lena fragt nach ber "Phthonissa" 468). Verschwunden ift fie, und im innern Burghofe faben fie "in Menge in Galerien, am Fenfter, in Portalen viele Dienerschaft sich hin und her bewegen, vornehm=willkommnen Gast= empfang zu verkunden." Schone Jugend zeigt fich ihnen mit "Lockenhaar," Wänglein, wie Pfirschen, roth, und "weichwollig beflaumt." Gern mochte ber Chor der Trofanerinnen in folche Pfirschen "beißen;" aber sie fürchten, der Mund möchte sich "mit Afche" füllen, wie das sich oft bei geisterhaften Erscheinungen zeigt. Der Thronsitz, die Stufen zu ihm, Teppiche, "zeltartiger Schmuck," zum Gewölbe über den Thron, "Wolkenkränze bildend," werden in den innern Hof, wo Helena und der Chor sich befinden, von der ge= schäftigen Jugend berbeigebracht. Selena folgt ber Ginladung, ben aufgerichteten Thron zu besteigen. "Anaben und Knappen im langen Zuge steigen von den Galerien berab," ihnen folgt "Fauft in ritterlicher Hoffleidung des Mittelalters." Der Chor spricht in meisterhaft gelungener, antiker Auffassungsweise seine Begeisterung bei Fauft's Anblicke aus 469). Er bringt

<sup>468)</sup> Unter "Pythonissa. 469):

<sup>&</sup>quot;Wenn diesem nicht die Götter, wie sie öster thun, Für wenige Zeit nur wundernswürdige Gestalt, Erhab'nen Anstand, liebenswerthe Gegenwart Vorübergänglich liehen; wird ihm jedesmal,

den Lynkeus gefangen herbei <sup>470</sup>). Seine Aufgabe war, "vom hohen Thurm mit seltenem Augenblite der Herzrin Ankunft zu erspähen." Er meldete sie nicht. "Frewentlich verwirkte er das Leben." Helena soll über ihn entscheiden, bestrafen oder begnadigen. Lynkeus, als Thurmwächter, wirft sich ihr zu Küßen; Liebe hatte seine Augen geblendet, und so vergaß er die Pflicht, der Wundervollen Empfang zu künden. Er wurde von ihrer Ankunst überrascht <sup>471</sup>). Helena meint, sie sew geschaffen, Kummer durch Liebe zu verbreiten, und verzeiht ihm. Faust sieht den Bogen in Helena's Hand, der "den Pfeil" der Liebe entsendet; er sieht "die Pfeile gesiedert schwirren in Burg und Raum." Das "ganze Heer" gehorcht der siegend unbesiegten

Göthe a. a. D. S. 212 und 213.

Was er beginnt, gelingen, fen's in ber Mannerschlacht, So auch im kleinen Rriege mit ben schönsten Frau'n" u. f. w.

Göthe's Faust a. a. D. S. 210. 470) Lynkeus, der Luchsartige, personisicierte Späherkraft. Er war Messsenischer Held, war Steuermann, durch sein scharfes Auge ausgezeichnet, auf dem magischen Schiffe Argo im Argosnantenzuge, Theilnehmer an der Kelydonischen Jagd. Apollodor. III, 10, 3; Theocrit. XXII, 194; Pindar. Nem. X, 62; Palaephat. de incredibilibus historiis, cap. X. 471):

<sup>&</sup>quot;Harrend auf bes Morgens Wonne, Destlich spähend ihren Lauf, Ging auf einmal mir die Sonne Wunderbar im Süden auf.

Aug' und Bruft ihr zugewendet, Sog ich an den milden Glanz, Diese Schönheit, wie sie blendet, Blendete mich Urmen ganz! Ich vergaß des Wachters Pflichten, Böllig das beschwor'ne Horn; Drobe nur, mich zu vernichten, Schönheit bandigt allen Zorn."

Frau. Faust legt sich und Alles, was er hat, und ihn umgibt, Helencn, der neuen Herrscherin, zu Füßen. Die Kisten, die Schätze der Barbaren enthaltend, wers den vor ihr nicdergelegt und zu ihrem würdigen Empfange in der Burg aufgethürmt. Alles beugt sich vor Helenen, Alles gehöret ihr <sup>472</sup>). Faust bringt "knieend die treue Widmung der hohen Frau." Bon ihr eingeladen, besteigt er den Thron, und setzt sich neben sie. Sie genießen die Freuden der Liebe selig und wonnetrunken vor den Augen des Volkes <sup>473</sup>). Die Phorkhade, in deren Maske Mephistopheles steckt, ist auch hier wieder die Verbitterung des Genusses; sie erscheint plötzlich, sie sollen aufhören, "in Liebessiebeln zu buchstadiren;" die Trompeten schmettern; die Feinde

## 472) Lynfeus zu Selena:

"Denn du bestiegest kaum den Thron, So neigen schon, so bengen schon Berstand und Reichthum und Gewalt Sich vor der einzigen Gestalt.

Das Alles hielt ich sest und mein, Nun aber lose, wird es dein,
Ich glaubt' es würdig, hoch und baar, Nun seh' ich, daß es nichtig war.

Berschwunden ist, was ich besaß,
Ein abgemähtes, welkes Gras.

D gib mit einem heitern Blick
Ihm seinen ganzen Werth zurück."

Göthe a. a. D. G. 216. 473):

"Nah und näber sigen sie schon, Un einander gelehnet, Schulter an Schulter, Anie an Anie; Hand in Hand wiegen sie sich Ueber des Throns Aufgepolsterter Herrlickfeit. Nicht versagt sich die Majestät Heimlicher Freuden Vor den Augen des Volkes Uebermüthiges Offenbarsenn."

Göthe a. a. D. S. 219,

nahen, Menelas kommt, ben Raub ber Helena zu räschen. "Signale" hört man, "Explosionen von den Thürmen, Trompeten, kriegerische Musik und Durchsmarsch gewaltiger Heereskraft." Faust versammelt die Seinen um sich; es gilt, den Gewinn der Helena feindlichem Angrisse entgegen zu sichern; er redet die "Germanen, Gothen, Franken, Normannen, Sachsen"<sup>474</sup>) an, Griechenland, das glücklich gewonnene, die Herrschaft der Helena zu vertheidigen, indessen er glücklich im Insnern an ihrer Seite lebt. Während die Germanen und Gothen das Land nach Außen sichern, ruft Faust im Hinblicke auf Helena und den Lebensgenuß an ihsere Seite:

So ist es mir, so ist es bir gelungen, Bergangenheit sep hinter uns gethan; D fühle dich vom höchsten Gott entsprungen, Der ersten Welt gehörst du einzig an. Nicht seste Burg soll dich umschreiben, Noch zirkt, in ewiger Jugendkraft Für uns, zu wonnevollem Bleiben Arkadien in Sparta's Nachbarschaft. Gelockt, auf sel'gem Grund zu wohnen, Du flüchtetest in's heiterste Geschick! Jur Laube wandeln sich die Thronen, Arkadisch frei sey unser Glück 475)."

<sup>474):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Germane du! Corinthus Buchten Vertheidige mit Wall und Schutz, Achaia dann mit hundert Schluchten Empfehl' ich, Gothe, deinem Trutz. Nach Elis zieh'n der Franken Heere, Messene sen der Sach sen Loos, Normanne reinige die Meere, Und Argolis erschaff' er groß."

Göthe a. a. D. S. 222. 475) Göthe a. a. D. S. 226.

Der "Schauplatz verwandelt sich." Un "eine Reihe von Felsenhöhlen kehnen sich geschlossene Lauben." "Schatztiger Hain" dehnt sich "bis an die rings umgebende Velsensteile hinan." Im Innern leben Faust und Selena selig.

Fauft, der die Germanen, Gothen, Franken, Saf= fen und Normannen befehligt, ift ber Repräsentant ber gothisch=germanisch=christlich=mittelalterlichen Kraft, Be= lena ist das Ideal der flassischen (griechischen) Schonheit bes Alterthums. Die Barbaren haben, als Besieger bes flaffischen Alterthums, Gothen und Germanen, die Helena weber erspähet, noch geahnt. Wenn ihr Leben als bas Leben ber Barbaren in ber Gothisch= Germanischen Burg bargestellt wird; so hat Lynkeus, der Thurmmarter dieser Burg, die personifizierte Spaherkraft, die Ankunft bieses Ideals nicht gemeldet; die Barbaren wurden, ohne sie zu ahnen, von dieser gewaltigen, Alles bestegenden Schönheit überrascht, und legten, wie hier Lynkeus, Fauft und die Gothischen und Germanischen Bolkerstämme, Alles, mas ste befa-Ben, ber Herrschaft Dieser Schönheit zu Füßen. wurden die stolzen und wilben Sieger die besiegten, die vom klassischen Alterthume und dem in ihm we= henden Beifte übermundenen. Fauft, ber Reprafentant Gothisch = Germanisch = mittelalterlicher Rraft, und Helena, bas Ibeal ber klaffischen Schönheit bes 211= terthums, vermählen ober verbinden sich für's Leben. Die einzwängenden Mauern ber mittelalterlichen Burg fallen; Arkadien, das Land ber Dichtkunft, entstehet.

Während Faust und Helena in den innern Räusmen der "Lauben" und "Höhlen" Arkadiens schwelsgen, schläft der Chor der gefangenen Trojanerinnen, und Mephistopheles, der noch immer die Maske der

Phorkyade als Schaffnerin vor seinem Gesichte hat, und in dieser Rolle fortspielt, melbet ben Erwachten bie Genüffe und Freuden des seligen Paares. "Unerforschte Tiefen," "ganze Weltenräume" find in bem Innern dieser Lauben und Sohlen, in benen Fauft und Se= I e n a schwelgen; es ift bas unermessene Gebiet ber Phantaste, in welchem die neu Vermählten leben 476). Da höret die Phorkhade, wie sie den Trojanerinnen erzählt, "ein Gelächter," und "ein Knabe fpringt von der Frauen Schoos zum Manne, von dem Vater zur Mutter." Rackt ist er, "ein Genius ohne Flügel, faunenartig ohne Thierheit." Der Boben "gegenwirkend, schnellt ihn zu ber luftigen Sohe, und im zweiten, britten Sprunge rührt er an bas Hochgewölbe." Alengstlich rufen ihm Bater und Mutter nach. 3m= mer höher, aufwärts treibt's ben Knaben. Doch "auf einmal in der Spalte rauher Schlucht ist er verschwun= Plötlich erscheint ber vermißte, ber ersehnte "Blumenstreifige Gewande hat er würdig an-Knabe. gethan."

"Quasten schwanken von den Armen, Binden flattern um den Busen,

In der Hand die gold'ne Leper, völlig, wie ein kleiner Phöbus 477)."

Ein Glanz strahlt ihm über bem Haupte.

L COUNTY

<sup>476)</sup> Chor:

<sup>&</sup>quot;Thust bu doch, als ob da brinnen ganze Weltenräume maren, Wald und Wiese, Bache, Seen; welche Mahrchen spinnst bu ab!

Phorthas:

Allerdings, ihr Unerfahr'nen! bas sind unerforschte Tiefen; Saal an Salen, hof an höfen; diese spürt' ich sinnend aus. Göthe a. a. D. S. 228. 477) Göthe a. a. D. S. 230.

"Bas erglänzt, ist schwer zu sagen, Ift es Goldschmuck, ist es Flamme übermächt'ger Geiftestraft.

Und so regt er sich gebärdend, sich als Knabe schon ver-

Künftigen Meister alles Schönen, tem die ewigen Me-

Durch die Glieder sich bewegen 478)."

Wie ber "Maja Sohn," bem Schmetterlinge gleich, ber aus "farrem Puppenzwange" ben "Sonnendurch= ftrahlten Aether fühn und muthwillig burchflattert," ein kaum geborner Säugling, die "purpurne, angstlich bruckende Schaale" abwirft, und ein Borbild "ben Die= ben und ben Schälken, Neptun ben Dreizack, Ares bas Schwerdt, Phobus ben Bogen und die Pfeile, Sephästos die Zange und selbst ber Cypria ben Gurtel diebisch raubt; so bewegt er sich im Anabenalter schon, ein freier, großer Gott. Euphorion ist dieses also be= schriebene Kind, aus den Umarmungen Faust's und der Helena hervorgegangen <sup>479</sup>). In ihm schildert uns der Dichter die neuere romantische Poeste, die hervorging aus der Verbindung der Gothisch = Germanisch= chriftlich = mittelalterlichen Kraft (Fauft's) und bes antiken, klassisch Schönen (ber Selena). Zum Tra-

<sup>478)</sup> Göthe a. a. D. 479) Nach der ältesten Faustsfage zeugt Faust mit Helena einen gespenstischen Sohn, "Justus Faustus." Den prosaischen Namen vertauscht der Dichter mit Euphorion. Dieser Name gehört den alten klasischen Sagen an, nach welchen Euphorion das Kind der Helena und des Achilleus war, der sich mit ihr als Schatten vermählte, und von Zeus Blitze erschlagen wurde, da er des Gottes Liebe abwies (Pausanias III, 19, 11 und Ptolem. Hephaest. IV, p. 317, bei Eduard Meyer, Studien zu Göthe's Faust, S. 167.

ger dieser Dichtkunst wählt er den Lord Bnron <sup>480</sup>), dessen Tode für die Sache der Griechen der Dichter

480) Byron (geb. 1788, geft. 1824 am 19. April während bes griechischen Freiheitskampfes in Diffolunghi) trat mit Gothe in literarische Berbindung, indem er ibm das Driginalblatt einer Deditation feines Trauerspieles "Sarvanapal" übersandte. Durch "Berspätung" erschien das Trauerspiel ohne dieses Vorwort; aber Göthe hatte von Boron ein "lithographirtes" Facsimile erhalten. Später schickte ibm dieser wirklich "bas Trauerspiel Ber= ner" mit einem folden "bocht ichagbaren Denfmale." Ein "junger Mann, Sterling, angenehm von Person und rein von Sitten," fam im Frühlinge 1823 zu Göthe nach Weimar, und brachte von Genua auf einem "fleinen Blatte wenige eigenhändige Worte" des englischen Dichters. Damals war der Lord in Italien, um seine Reise zum Befreiungstampfe nach Griechenland anzutreten. Bothe schickte durch Sterling ein schones Gedicht an B p= ron, worin er biefe Reise nach Griechenland andeutetc. Das Gedicht fieht in Göthe's fammtl. Werken, fl. Ausg. letter hand, Bo. 46, S. 231. In Livorno traf ibn noch vor der Abfahrt am 24. Juli 1823 Gothe's Blatt, worauf er eine, diesem sehr schätbare Antwort schickte ( 5 0= the's fammtl. Berfe, fl. Musg. letter Sano, G. 228 bis 232). In dem Gothe vorgelegten Mustulus = Riemer= iden namensverzeichnisse seiner Berte (Bo. 55 a. a. D. S. 33) ist der Trauergesang der gefangenen Trojanerin= nen als "Trauergesang auf Bpron's Tod ausdrücklich bezeichnet. Ganz entschieden fagt dieses auch Göthe bei Edermann, Thi. I, S. 364 und 365: "Je mehr ich im Byron lefe," fagte Edermann, "befto mehr be= wundere ich die Größe seines Talentes, und Gie haben gang recht gethan, ihm in ber Delena bas unfterbliche Denkmal zu segen. 3ch konnte als Repräsentanten ber neueften poetischen Beit, fagte Gotbe, niemanden gebraus chen, als ihn, ter ohne Frage als bas größte Talent bes Jahrhunderts anzusehen ift. Und bann Byron ift nicht

COPPOR

eine Apotheose gibt. Das Bersmaaß und der Ton der Dichtung ändern sich, und nehmen mehr den ros mantischen Charafter mit dem Erscheinen Euphorions und seiner Eltern, Faust's und der Helena an <sup>481</sup>). Bor on vereinigte die größten Widersprüche in sich, eine Folge seiner eigenen Lebensverhältnisse, ein aristostratisches Wesen mit ungemessenm Freiheitsgefühl, Aussschweisung in der Liebe mit edelm Sinne, Aberglauben mit Unglauben. Die innere Zerrissenheit, den innern Zwiespalt offenbaren manche seiner Dichtungen. Erstarb für die Sache der Griechen, voll hoher, glühensder Begeisterung für Griechenlands Freiheit <sup>482</sup>). Alle

antik, und ist nicht romantisch, sondern er ift, wie der gegenwärtige Tag felbft. Einen folden mußte ich haben. Auch paßte er übrigens ganz wegen feines unbefriedigten Naturells und seiner friegerischen Tendenz, woran er in Missolunghi zu Grunde ging. Gine Abhandlung über Byron ju schreiben, ift nicht bequem und rathlich, aber gelegentlich ibn zu ehren und auf ibn im Ginzelnen bin= zuweisen, werde ich auch in ber Folge nicht unterlaffen. Da die Helena einmal zur Sprache gebracht war, fo redete Göthe barüber weiter: 3ch hatte den Schluß, fagte er, früher gang anders im Sinne, ich hatte ihn mir auf verschiedene Beise ausgebildet und einmal auch recht gut; aber ich will es euch nicht verrathen. Dann brachte mir bie Zeit dieses mit Lord Byron und Miffolunghi, und ich ließ gern alles Nebrige fahren. Aber haben Gie bemertt, ber Chor fällt bei bem Trauergefange gang aus ber Rolle; er ift früher und burchgebents gan; antik gehalten, ober verläugnet boch nie feine Dabchennatur; bier aber wird er mit einem Mal ernft und boch reflettirend, und spricht Dinge aus, woran er nie gedacht hat und auch nie hat benken können." 481) Göthe's Fauft, 11. Thl., in den sammtl. Werken a. a. D., Bb. 41, S. 233. 482) In der, ber Adrian'ichen Uebersepung ber

Züge, die Göthe in der Apotheose Bhrons gibt, sammeln sich zu einem treuen Bilde dieses neueren, großen Dichtergenius.

Der Anabe Euphorion, Helena's und Faust's Kind, der uns den Träger der neuern Poesse in By=ron veranschaulicht, soll nach der Eltern ängstlichem Geheiß "die überlebendigen, heftigen Triebe bändigen." Er schlingt sich "durch den Chor" der schönen Frauen=gestalten, und "zieht ihn zum Tanze fort." Die Dammen verfolgend, ruft er auß:

"Ich bin der Jäger; Ihr seyd das Wild!" 483)

Bald wird die Mäßigung überschritten. Bon "dem ganzen Haufen schleppt er die wildeste herbei" zu "erzwungenem Genuß," sich "zur Wonne, sich zur Lust," er will "die widerspänstige Brust," den "widerwärtigen Mund" füssen, "Kraft und Willen kund thun." Aber das Mädchen "flammt vor seinen Augen auf, und lodert in die Höhe." Er soll ihr nachfolgen in die "leichten Lüste," in die "starren Grüste," zum "ver=

Byron's Merfe vorausgeschickten Lebensbeschreibung werden des Lords Begeisterung für Griechenland (Thl. 1, S. 292), sein persönlicher Muth (S. 298), seine edle Absicht auf Griechenland kurz vor seinem Tode (S. 311 und 312) mitgetheilt. Erhebend sind die Worte der Leischenrede des jungen Spiridion Trisupis, eines Aetoliers, auf Byron's Tod (S. 312 u. 313). Der Dichter starb im 37sten Jahre in Missolunghi, und wurde in England beerdigt. Die Charasteristif des Lords wird in der Adrianschen Uebersetung, Thl. 1, S. 318—321, gegeben. Bgl. Ectermann's Gespräche mit Göthe. Bo. 1, S. 200 und 247. 483) Göthe's Faust, II. Thl., a. a. D., Bb. 41, S. 236.

schwund'nen Biel." "Immer hoher muß er fleigen." Aufwarts treibt es ihn, einen zweiten Ifarus, untet Rittern und Zagen ber Eltern in die Wolfen. sieht Griechenlands Halbinsel, "Belopsland." "Rrieg wird Losungswort." Sie "kämpfen nitt eigenem Blut, mit heiligem Sinn." "Eine feste Burg wird jedes Man= nes eherne Bruft." "Frauen werben Amazonen;" "je= des Kind" ift "ein Held." Wie "die heilige Poesie," fteigt er, ihr Trager, "himmelan." In "Waffen" mit "Starken, Freien, Rühnen" fampft ber "Jüngling." Man höret "donnern auf dem Meere," und "wieder= bonnern Thal um Thal," "Beer gegen Beer" sieht man in "Staub und Wellen," "Tod wird Gebot." Aufwärts strebt ber Eble, "ben Flug" zu vollenden. Ein Flügelpaar faltet sich los. "Ifarus" Schicffal stellt sich in ihm dar. "Ein schöner Jüngling fturzt zu ber Eltern Füßen." Dan glaubt, "eine bekannte Gestalt zn erblicken." Das "Rörperliche verschwindet." Die "Aureole" steigt "wie ein Komet" zum Himmel. Nur die "Exuvien, Kleid, Mantel und Lyra bleiben liegen." Der "Trauergesang" auf Euphorion ist eine Dbe auf Byrons Tob für Griechenlands Freiheit 484). Für Selena ift bes "Lebens, wie ber Liebe Band zerriffen." "Persephoneia" hat "ben Anaben;" sie soll auch sie aufnehmen. Gie "umarmt & auft." Das "Rörperliche verschwindet 485)." "Rleid und Schleier"

<sup>484)</sup> Man vergl. bas Namensverzeichniß in Göthe's sammtl. Werken, a. a. D. Br. 55, S. 33. 485) Eben so verschwindet auch das Körperliche der Helena, die ein diabolus succubus ist, und ihres mit Faust gezeugten Sohnes, des Justus Faustus, in der ältesten Faustsage; doch nicht, wie hier bei Göthe, vor, sondern erst nach

kleiben bem Trauernden in ben Händen. Auch hier die Fronie, ruft ihm die Mephistopheles=Phorkhade zu, festzuhalten, "was ihm noch übrig bleibt." Helenas "Gewande lofen sich in Wolfen auf, umgeben Fauft, beben ihn in bie Sohe, und ziehen mit ihm vorüber." Es ift bie lette bichterische Begeisterung, Die Gothe, Die ben höhern Rraftmenschen über bas Gemeine ber Erde emporhebt, aber zulett verschwindet, um nichts in uns, als bie Erinnerung an bie fconen Tage bich= terischer Weihe zurückzulassen 486). Boshaft in ihrer iro= nischen Rolle bleibend, tritt die Phorkhade mit "Rleid, Mantel und Lyra" bes Euphorion "ins Proscenium vor, hebt die Exuvien in die Höhe," und zeigt ben Herren Poeten im Parterre bes großen Dichters fleine Reliquien. Kann "sie auch die Talente nicht verlei= hen," so kann sie doch wenigstens an die modernen Schöngeister "das Rleid verborgen 487)." Panthalis, Die treue Freundin Selenas, Die Führerin bes Chors

Faust's Tore (ältestes Faustbuch nach der Ausgabe von 1588, S. 198). 486) Phorkyas zu Faust:

<sup>&</sup>quot;Halte fest, was dir von Allem übrig blieb. Das Kleid, laß es nicht los. Da zupfen schon Damonen an den Zipfeln, möchten gern Zur Unterwelt es reißen. Halte fest! Die Göttin ist's nicht mehr, die du verlorst, Doch göttlich ist's. Bediene dich der hohen Unschäftlich über alles Gemeine rasch Am Aether die, so lange du dauern kannst. Wir sehn uns wieder weit, gar weit von hier."

Göthe's Fauft a. a. D. S. 245. 487):

<sup>&</sup>quot;Hier bleibt genug Talente einzuweihen, Bu stiften Gild: und Handwerksneid Und kann ich die Talente nicht verleihen, Berborg ich wenigstens das Aleid."

Göthe a. a. D.

der gefangenen Trojanerinnen, folgt ihrer Herrin in die Unterwelt. Die Trojanerinnen, leicht und lebens= lustig, wie die Elemente, auß denen sie hervorgingen, haben keine Freude an den "Akphodeloswiesen" <sup>488</sup>), "langgestreckten Pappeln," und "unfruchtbaren Weiden" der Hadeswelt. Zurückgehen sie in die Elemente, auß denen sie hervorgingen. Sie schildern in vier Theisten als Chor die Bedeutung der vier Elemente, wie sie die alten Griechen annahmen. Der erste Theil des Chors spricht von den Geistern der Erde <sup>489</sup>), der zweite von der Luft <sup>490</sup>), der dritte vom Wasser <sup>491</sup>),

"Wir in dieser tausend Aeste Flüsterzittern, Säuselschweben, Reizen tandelnd, locken leise, wurzelauf des Lebens Quellen Nach den Zweigen; bald mit Blattern, bald mit Bluthen überschwenglich Zieren wir die Flatterhaare frei zu luftigem Gedeih'n."
u. s. w.

## Göthe a. a. D. S. 247. 490):

Wir an dieser Felsenwände weithinleuchtend glattem Sviegel, Schmiegen wir, in sansten Wellen uns bewegend, schmeischen delnd an;

Horden, lauschen jedem Laute, Bogelsingen, Röhrigstöten; Sep es Pan's furchtbarer Stimme, Antwort ist sogleich bereit.

Sauselt's, sauseln wir erwidernd, donnert's, rollen uns're Donner

In erschütternbem Berdoppeln, dreifach, zehnfach hinten nach."
u. f. w.

## Göthe a. a. D. 491):

"Schwestern, wir bewegtern Sinnes, eilen mit ben Bachen weiter; Denn es reizen jener Ferne reichgeschmückte Hügelzüge,

<sup>488)</sup> Die Schatten wandeln im Hades auf seuchten, nebligen, mit Asphodill (lilienartiger Sumpspflanze) blühenden Wiesen, ohne sich unter einander zu kennen. Hier wird auch bei Göthe "vom Fledermausgepips" im Hades gesprochen (a. a. D. S. 246). M. vergl. Odyss. XXIV, 6 ff. 489):

vierte vom Feuer <sup>492</sup>). Während die Elementargeisfter verschwinden, erhebt sich "riesenhaft" im Proscenium die Phorknade, "lehnt Maske und Schleier zurück, und zeigt sich als Mephistopheles, um, insofern es nöthig wäre, im Epilog das Stück zu commentieren <sup>493</sup>)."

Göthe's, bes Kraftmenschen, schriftstellerische Wirkfamkeit, seine dichterischen Träume, Freuden und Tha= ten werden in bem britten Aufzuge in einer, wie wir sahen, ausführlichen, auf die Faustfabel gegründe= ten Allegorie beschrieben, und auch diese sind, wie alle andern Entwickelungen im Menschenleben, nicht frei von bem, was man personifiziert Mephistopheles nennt, nicht frei von bem Princip bes ironisch=felbstfüchtigen, allem idealem Hoffen und Glauben zerstörend und wi= bersprechend entgegenwirkenben Elementes bes Bofen. Auch hier muffen am Ende die schönften Gebilde (Belena und Euphorion), wie in ber Fauftsage, verschwinden, und sich in Wolken auflösen, die zwar noch eine furze Zeit Fauft über ber Erbe tragen, balb aber fich mit ihm zu Anfange bes vierten Aufzuges auf den Felsen herabsenken, und ihn für immer verlassen, nichts, als die Erinnerung an die schönste Zeit feines Lebens

Immer abwärts, immer tiefer, wässern wir, maandrisch wallend, Jest die Wiese, dann die Matten, gleich den Garten um das Haus."

Gothe a. a. D. S. 248. 492):

<sup>&</sup>quot;Wallt ihr andern, wo's beliebet, wir umzingeln, wir ums rauschen Den durchaus bepflanzten Hügel, wo am Stab' die Rebe grünt" u. s. w.

Göthe a. a. D. S. 248—250. 493) Göthe a. a. D.

in seiner Seele zurücklassend. Das Dichterleben und die Dichterfreuden und Träume Göthe's, wie des Kraftmenschen, werden uns vor die Augen gestellt.

Im vierten Aufzuge gehört Faust wieder der derben Wirklichkeit an, er besiegt, für des Kaisers Heer kämpfend, den Gegenkaiser, wobei auch hier ein Element in der Faustsage liegt <sup>494</sup>), und erreicht den Höpepunkt äußern Lebensglückes, vom Kaiser belohnt, als mächtiger Basall, als am Strande des Meeres gebieztender, dem Meere Land abtrohender Unterfürst des Kaisers.

Wir sehen im vierten Aufzuge ein Hochgebirge vor uns, "starke, zackige Felsengipfel." "Eine Wolke zieht herbei" und "senkt sich auf eine vorstehende Platte herab." Indem "sie sich theilt," tritt aus ihr Fau st hervor. Aus den Exuvien Helen en s, des Ideals der klassischen Schönheit des Alterthums, ist das Gemölk gebildet, was Faust eine Zeitlang über der Erde trug, und sich nun mit ihm auf den Felsen, den Erdeboden, herabsenkt. Die Wolke, die ihn herbeitrug, "löst sich langsam, nicht zerstiebend" von ihm ab. "Nach Osten strebt sie mit gebaltem Zuge." Sie ninmt im Zuge verschiedene Gestalten an. Sie scheint der Iuno, ein "Frauengebild," der Leda und Helenen ähnslich. Das Bild "verrückt sich." "Formlos breit und

Berton Contract

<sup>494)</sup> Bei Johannes Manlius, locorum communium collectanea, Basil. 1590. 8. p. 39, heißt es: Idem Faustus, magus, turpissima bestia et cloaca multorum diabolorum, vane gloriabatur de se, omnes victorius, quus habuerunt Caesuriani exercitus in Italia, esse partas per ipsum sua magia. Idque fuit mendacium vanissimum, ld enim dico propter juventutem, ne statim talibus hominibus assentiatur.

aufgethurmt" ruht es im Often, "Eisgebirgen gleich." Die Gestalt mabnt ibn noch einmal, ebe sie seinen Alugen verschwindet, an "jugenderstes, längstentbehrtes, bochstes Gut." Wie "Geelenschönheit" steigert sich "die bolde Form, erhebt fich in ben Alether." Gin "Rebel= ftreif" umschwebt ihre "Bruft und Stirn;" es ift ihm, als ziehe das schwindende Gewölf "das Beste seines Innern mit sich fort 495)." Es ist die poetische Begeisterung, wenn die selbst schaffende Rraft ber Dichtfunft schmilzt. Nach Often nehmen die Wolken, in Die fich Belenas, bes Untikschönen, Reliquien auflosen, ihren Bug, anzudeuten ben Weg, von bem die Cultur der Griechen und des Abendlandes, der Ursprung bes Untikschönen, abzuleiten ift. Da es bie Schon= heit. ift, die sich darstellt, vereinigt sich in ihr das Bild der realen und idealen Erscheinung bes Schonen, ba fie ihn bald als "jugenderstes Gut" an fein Gretchen und die erste Liebe, bald an Helenen, bas Ibealschone, mahnt. Auch dieses Schöne löst sich, wie alles Irbische, in Nebeln und Wolkengestalten für ben Men= schen auf; boch in ihm höhere Gedanken und Gefühle zeugend, umschwebt es ihm "Bruft und Stirn," und läßt als Quelle alles Schönen die Erinnerung an die schönen Tage bichterischen Schaffens in bes Menschen Beift zurud.

Mephistopheles ist die Ironie, der Widerspruch ber Faustnatur, der kalte Verstand der Begeisterung

<sup>495)</sup> Nach einem Briefe Edermann's aus Genf vom 14. September 1830 waren bamals die brei ersten Acte und der fünfte der Fausttragödie fertig (am fünften wurde später noch der Anfang hinzugefügt). Der vierte Act wurde zulett im August 1831 fertig. Eduard Meyer, Studien zu Gothe's Faust, S. 49 und 50.

ber Ideale gegenüber; er kann barum von biefen poe= tischen Wolken nichts empfinden, und eben so wenig diesem klassischen Wolkenzuge auf ähnlichem Tragwerke nachkommen. Fauft hat mit dem Verschwinden ber letten Reste Belenas ben flaffischen Boben griechi= scher Ibeale verlassen, und tritt aus dem Dichterleben wieder in die Wirklichkeit. Darum barf Mephisto auch nicht mehr in ber antifen Phorknabenmaste erscheinen; er muß wieder der alte Mephistopheles senn, als wel= cher er nun auch auftritt. Mit ber Phantasie kann er Faust nicht nachkommen; der magische Hokuspokus der Siebenmeilenstiefel muß aushelfen 496). Dephi= stopheles sieht ihn oben auf den Felsen, und ftellt wieder Theoreme des Bulfanismus auf, die er "ernst= haft," ba ber Teufel für alles Schlechte febn muß, vertheidigt. Gott Water ffürzte uns, fagt ber Teufel, man weiß schon, warum, aus ber Luft in "bie tief= sten Tiefen," wo "centralisch glühend" ein ewig Feuer "flammend brennt." Die Teufel fingen an "zu bu= sten, von oben und von unten auszupusten." Das war ein "Schwefelstant, ein Gas," daß Alles "bersten mußte." Was "ehemals Grund war," ift nun "Gipfel." Er entstanden bie Felsen. Dafür hat Fauft keinen Sinn. Die frische, freie Ratur mit Berg und Fels, Hügel und Thal zieht ihn an, wo Alles "grünt und machst, und biefer tollen Strudeleien nicht bedarf." Der Teufel thut sich etwas barauf zu gut, bag, weil er die Theorie bes Bulfanismus vertheibigt, die Fele-

<sup>496)</sup> M. f. über bie altzeutsche Sage vom "Siebenmeilenstiefel" das Märchen "Hänsel und Grethel" in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, dritte Auflage, 1837, Bd. 1, S. 93-102.

brocken von "Molochs Hammer" kommen, und der Teufel von jenen vulkanischen Eruptionen sagen kann, er sey dabei gewesen. Doch der alte Widerspruch und das alte Verlocken über die dem Menschen gezogene Schranke hinaus ist des Satans Aufgabe. Du stehst da oben anf dem Felsen, meint der Teufel, siehst "in die ungemessenen Weiten," und denkst dir gewiß "die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten <sup>497</sup>)." Faust erwiedert:

"Ein Großes zog mich an. Errathe!"

Mephistopheles durchgeht den Katolog der Möglichkeiten, die einen Faust, die Menschennatur verlockend oder anreizend, beschäftigen können. Er denkt sich zuerst ein allgemeines politisches Wirken für das Ganze, und stellt dieses, da er die Ironie, der Hohn für jede höhere Bestrebung ist, verächtlich dar. Beschäftigt dich vielleicht, ist Satans erste Voraussetzung, der Gedanke an eine "Hauptstadt" mit

"krummengen Gäßchen, spißen Giebeln, Beschränktem Markt, Kohl, Rüben, Zwiebeln, Fleischbänken, wo die Schmeißen hausen, Die fetten Braten anzuschmausen;

<sup>497)</sup> Dabei führt Göthe (Faust, II. Theil, in dessen sämmtl. Werken, a. a. D. Bo. 41, S. 255) Matth. Cap. 4. an. An dieser Stelle wird nämlich von B. 1 bis 11 das erste Beispiel eines Bertrages erzählt, den der Teusel mit dem Messias abschließen will. Die Bersuchung ist eine dreimalige. Bei der dritten, auf welche hier Gösthe anspielt, zeigt der Teusel (διάβολος) dem Heilande alle Reiche der Welt und ihre Herrlichseit (πάσας τας βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ την δόξαν αυτών).

Da findest du zu jeder Zeit, Gewiß Gestant und Thätigkeit 498)."

Dann gehören auch "Rollkutschen" dazu, und "Ameise wimmelhausen?" Und nun der Gedanke, über sie zu herrschen, das verlockt dich vielleicht? Verächtlich sieht die Faustnatur über solche Gedanken hinweg 499). Oder sieht vielleicht das Fauststreben, ist die zweite Vorausstenung Mephisto's, mehr ins Detail der realistischen Genüsse? Ist es vielleicht der Sinnengenuß, der einen Faust stachelt? Denkt er sich "ein Schloß zur Lust,"

"Wald, Sügel, Flächen, Wiesen, Feld, Bum Garten prächtig umbestellt?"

Möcht' er vielleicht in dem schönen Garten

"allerschönsten Frauen Bertraut bequeme Häuslein bauen; Berbrächte ba die gränzenlose Zeit In allerliebst geselliger Einsamkeit. Ich sage Frau'n; denn ein für allemal Denk ich die Schönen im Plural."

Auch dieses locket Faust nicht <sup>499 a</sup>). Oder sind's, dritte Voraussetzung des Teufels, ideale Bestrebungen, geht die Reise, wie er sie verächtlich darstellt, vielleicht

<sup>498)</sup> Göthe's Fauft, Thi. II. sammtl. Werke, a. a. D. Bo. 41, S. 255. 499) Fauft:

<sup>&</sup>quot;Das fann mich nicht zufrieden ftellen! Man freut sich, daß bas Bolf sich mehrt, Nach seiner Urt bebaglich nahrt, Sogar sich bildet, sich belehrt — Und man erzicht sich nur Rebellen."

Göthe a. a. D. S. 256. 499a) Faust ist über die Freuden des Hirschparks hinweg.

<sup>&</sup>quot;Schlecht und mobern! Sarbanapal!"

Göthe a. a. D. S. 257.

"zum Monde" 500)? Von allem dem ist nichts, mas Fauft's Seele bewegt. Er schildert es in poetischen Bügen. Wenn ich fo am Meere fant, meint Fauft, und sah, wie die ohnmächtige Welle des Meeres ra= fend im Schaume an den Klippen ber Felfen fich brach, und in den alten Reffel zurückstürzte, da dachte ich, wer senn könnte, als freier Geift, wie ber Fels, bas Meer in ohnmächtiger Wuth zurückzuweisen in feine Schranke, ber genäschigen Fluth bas in ber Tiefe ver= schlossene Land abzutropen; ber hätte ein würdiges Streben; bas ist ein Wunsch, ben ich hege 501). Da ertonen "Trommeln und friegerische Musik" aus ber Ferne. Mephistopheles ruft Fausten zu: Hier ist "Gelegenheit," das zu werden, was du willst. "Nun Fauste greife zu!" Er muß ihm den "Rathfelfram" erklaren. Wir haben, lautet bie Erklarung, den Kaiser durch das Papiergeld groß gemacht. Was that er nun? Er ließ fünfe gerad fenn; bas Reich "zerfiel in Anarchie;" "Burg erhob sich gegen Burg, Stadt gegen Stadt, Bunft gegen Abel." Der "Bischof zerfiel mit dem Rapitel und ber Gemeinde." Dephi phistopheles schilbert Reminiscenzen ber beutschen

<sup>500):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Errath man wohl, wornach bu ftrebtest?-Es war gewiß erhaben kühn. Der bu dem Mond um so viel näher schwebtest, Dich zog wohl beine Sucht bahin?"

Sothe a. a. D. 501):

<sup>&</sup>quot;Was zur Verzweiflung mich beängstigen könnte! Zwecklose Kraft unbaudiger Elemente! Da wagt mein Geist sich selbst zu überfliegen, Dier möcht' ich kämpfen, dieß möcht' ich besiegen."

Göthe a. a. D. G. 259.

Staats= und Rechtsgeschichte alter Zeit, da es ja der deutsche Kaiser war, den sie mit Papier versorgten.

"In Kirchen Mord und Tobschlag, vor den Thoren Ift jeder Kauf= und Wandersmann verloren 502)."

Da hieß es, wie Mephistosortsährt, wir mussen einen Herren haben, der "und Ruhe schafft," wir wolzen einen "neuen Kaiser" wählen. Der Teufel bezeichnet die Geschichte als "Pfassenrevolution 503)." Der Kaiser kämpft gegen den Gegenkaiser. Hier können wir helsen, und Hilse führt dich zu höherem Glücke. Der ideale Boden der Helen a ist verlassen, und Faust greift nun ins reale Leben ein. Sie schauen von oben herunter "im Thale die Anordnung des Heeres."

Mephistopheles stellt nun seinem Zöglinge die Hilfe vor, auf die er sich verlassen kann, um zum Ziele zu kommen. Während die "drei Gewaltigen" 504)

"Das flingt fehr pfaffifch!"

## Mephiftopheles:

"Pfaffen waren's auch, Sie siderten ben wohlgenährten Bauch; Sie waren mehr, als andere, betheiligt; Der Aufruhr schwoll, der Aufruhr ward geheiligt."

Göthe a. a. D. S. 261 und 262. 504) Göthe führt a. a. D., S. 263, 2. Sam. 23, 8. an. Die "drei Ge-waltigen" werden hier "die Helden Davids" genannt. Der erste ist "Josed-Bassebeth," genannt der "Thachkemo-nite," das Haupt der Dreien, welches 800 Philister "auf einmal umbrachte." Der zweite war "Eleasar, der Sohn Dodi's, der "die Philister schlug, dis ihm die Hand müde wurde, und seine Hand am Schwerte klebte." Nach ihm war der dritte "Samma," der Sohn "Age, der Ahohite," der "ein Felostück voll Linsen" vor den Philistern rettete.

<sup>502)</sup> Göthe a. a. D. S. 261. 503) Fauft:

auftreten, macht er humoristische Bemerkungen über sie  $^{505}$ ); er nennt sie "allegorische Lumpen;" sie solzlen dem Faust zum Ziele, dem Siege über den Gezgenkaiser helsen. Der eine der drei Gewaltigen heißt "Rausebold," er ist die personisizierte "Rampflust," und als solche "iung, leicht bewassnet, bunt gekleidet  $^{506}$ )." Der zweite ist "Habebald," die personisizierte Raublust, "männlich, wohl bewassnet, reich gekleidet  $^{507}$ )." Der dritte heißt "Haltesest," "bejahrt, stark bewassnet, ohne Gewand," und stellt die Sicherungslust des Geraubten dar  $^{508}$ ). Ramps-, Raub= und Sicherungslust sühren vereint zum Ziele des Sieges.

Alle drei holten auch mitten aus dem Lager der Philister, "aus der Grube zu Bethlehem" Wasser für den dürstenden Davio (2. Sam. 23, B. 8—17). 505):

"Nein; aber gleich Herrn Peter Squenz Bom ganzen Praß bie Quintessenz!"

Göthe a. a. D. S. 263. Im Shakespeare'schen Sommernachtstraum (Act I, Scene 2) will Peter Squenz die fünf tauglichsten Subjecte aus Athen zu einer Komödie, also die Quitessenz der Gesellschaft zusammenzgebracht haben. 506) Göthe a. a. D. S. 264: Raufebold:

"Wenn einer mir in's Auge sieht, Werd' ich ihm mit der Faust gleich in die Fresse sahren, Und eine Memme, wenn sie flicht, Fass' ich bei ihren letzten Haaren."

507) Göthe a. a. D.: Sabebalb:

"So leere Handel bas sind Possen, Damit verdirbt man seinen Tag; Im Nehmen sen nur unverdrossen, Nach allem andern frag' hernach."

508) Göthe a. a. D.: Saltefeft:

"Damit ift auch nicht viel gewonnen! Bald ift ein großes Gut zerronnen, Es rauscht im Lebensstrom binab! Zwar nehmen ift recht gut, doch besser ist's behalten. Die Scene ändert sich. Auf dem Borgebirge hört man "unten Trommeln und kriegerische Musik. Des "Kaisers Zelt" wird aufgeschlagen. An der Seite des Kaisers ist der Obergeneral. Der erste Kundschafter meldet die Empörung, der zweite die Wahl des Gezgenkaisers. Durch den Gegenkaiser sühlt sich der Kaiser nicht entmuthigt 509). Zur Herausforderung des Gegenkaisers werden Herolde abgeschickt. Faust ersschlt den seiner Seite sind die drei Gewaltigen. Er erzählt den Grund seiner Ankunst. Dir ist zu Dank verpflichtet "der Negromant von Norcia" im Sabinerlande 510);

Laß bu ben granen Kerl nur walten, Und niemand nimmt dir etwas ab."

<sup>509)</sup> Göthe a. a. D. G. 267:

<sup>&</sup>quot;Ein Gegenkaiser kommt mir zum Gewinn, Run fühl' ich erft, daß Ich der Kaiser bin."

<sup>510)</sup> Von Johannes Trithemius, Abt von Sponbeim, wird in einem Briefe vom 20ften August bes 3ab: res 1507 gauft, ben er fannte, Georgius Sabellicus. Faustus junior, princeps necromanticorum, magus secundus, chiromanticus, agromanticus, pyromanticus, in hydra arte secundus, aber omnium bonarum artium vere ignarus genannt. Ich habe oben S. 7. des 1. Bochs. die Joentität unseres Johann Faust und dieses Georg Fauft, ber fich alle viese Charlatantitel felbft beilegte, nach= gewiesen. (Johannis Trithemit epistolarum familiarium libri duo, Haganoae, ex officina Brubachii 1536, 4. S. 312. Conrudi Muciani Ruft, epistol. ed. Tenzel, 1701, G. 95. Der Brief bes Mucianus ift vom 7ten October 1513). Göthe meint hier offenbar biesen iungern Fauft, ben er als eine, von unserem Fauft verschie= bene Person betrachtet. Als Sabellicus wird er Regromant (eigentl. Nefromant) von Norcia im Sabinerlande genannt. Norcia ift nämlich Nursia im Sabinerlande.

als Keher follte er, als Zauberer in Rom sterben. Schon "prasselte Reisig," "züngelte das Feuer" des Holzstoßes. Kein Mensch, kein Gott, kein Teufel konnte retten, da half die kaiserliche Majestät; ste "zersprengte glühende Ketten." Für dich sah er, von Dank beseelt, so redet Faust den Kaiser an, in die Sterne und in des Berges Kräfte. "Pfassenstumpssinn schilt es Zauberei." Uns sendet er dir zur Hilfe. Die Herolde kommen zurück mit höhnischer Antwort des Gegenkaisers <sup>511</sup>). Rausebold reiht sich an den rechten Flügel des Heeres <sup>512</sup>), Habebald ist im Mittelpunkte, an ihn schmiegt sich, ihm nicht angetraut, sein Kebsweib, "die Eilebeute," als Markedenterin an <sup>513</sup>); auf der linken Seite sieht Halteses <sup>514</sup>). Während im Thale gekämpst

Faustus junior lebte 1507—1513. Die Geschichte mit dem Feuertode und der Errettung durch den Kaiser ist erstichtet, um die Hülfe, die dem Kaiser wird, zu motivieren. 511) Göthe's Faust a. a. D. S. 271:

"Ener Kaiser ist verschollen, Eco bort im engen Thal; Wenn wir sein gebenken sollen, Marchen sagt: Es war einmal."

512) Göthe a. a. D. S. 272:

"Wer das Gesicht mir zeigt, der kehrt's nicht ab, Als mit zerschlag'nen Unter- und Oberbacken, Wer mir den Rucken kehrt, gleich liegt ihm schlapp Hals, Roof und Schopf hinschlotternd graß im Nacken."

513) Nicht immer führt die Raublust zur Beute; tarum ist Eilebeute nicht wirklich. dem Raufebold angetraut. Eiste beute:

"Bin ich auch ihm nicht angeweibt, Er mir der liebste Buhle bleibt."

Göthe a. a. D. S. 273. 514):

"Dem linken Flügel keine Sorgen! Da, wo ich bin, ift der Besit geborgen;

3

wird, kommt Mephisto von der obern Höhe der Berge herunter, und von der Anhöhe sehen der Raiser, Faust und Mephistopheles dem Kampfe der beiden heere zu. Da, wo Raufebold fampft, ist natürlich bas Waffen= gluck zu Hause, ba Raufebold die Kampflust felbst ift. Der Kaiser hat ein Bebenken; benn mit einem Arme Raufebolds erhebt sich gleich ein Dugend; die "Spigen der hohen Speere" sieht er "bligen," und "behende Flämmchen" auf den "Lanzenspiten tanzen." Mephistopheles sucht ihn von der Zauberei abzulenken. Er vergleicht die Erscheinungen mit den "Ne= belftreifen auf Siciliens Ruften" 5.15) und mit "bem Wiederschein ber Dioskuren" 516). Fauft gibt bem Raiser, ber alten Romersitte gemäß, burch Borbedeu= tungen des Vogelfluges, die Gewißheit des glücklichen Ausganges.

Ein Adler wird von einem Greife verfolgt. Der Abler ist "ächt," der Greif "ein fabelhaftes Thier." Sie "umziehen sich in weit gedehnten Kreisen;" sie "fahren auseinander zu, sich Brust und Hälse zu zer=

In ihm bewähret fich ber Alte, Rein Strahlblig spaltet, was ich halte."

Böthe a. a. D. 515) Die Luftspiegelung auf Reggiod Rüste ist die Fata Morgana (Fee Morgane), wie man sie bei Reggio, auf der entgegengesetzten Küste Siciliens, sieht, wenn sich die Gegenstände einer niedern Schichte der Atmosphäre als Luftbilder abspiegeln, und so mehrsfach, wie hier die Uerme des "Rausebold," gesehen wersden. 516) Dieser Biderschein ist eine elektrische Erscheinung, die sich auf den Masten nach vorübergegangenem Ungewitter über der Meeressläche hin zeigt, das sogenannte St. Elmsseuer; bei den Alten war es das Licht der Diosekuren, Kastor und Polluk (Horat. od. 1, 3, v. 2; Plin. histor. vatur. 11, 37; Euripid. Orest. am Ende).

reißen." Aber "zerzerrt, zerzaust" flieht der Greif mit "gefenktem Löwenschweife", zum "nahen Gipfelwalde." Auf ber linken Seite kampft Raufebold nicht; darum weicht hier bas kaiserliche Heer. Bestürzt erblickte es der Kaiser. Da erscheinen 2 Raben; sie setzen sich hart an die "Ohren" des Mephistopheles 517). Dieser entschuldigt fich mit der "Rabenpost," die im Kriege herrscht, mahrend man die "Taubenpost" im Frieden braucht 518). Da ber Raiser sich mit bem Obergene= rale zurückzieht, leiten nun Mephisto und Faust ben Rampf durch Zaubereien. Jener schickt die Raben zum "großen Bergsee," die Undinen zur Hilfe zu rufen <sup>519</sup>). Sie sollen ihm "der Fluthen Schein" senden; denn fie wiffen "bom Sehn ben Schein zu trennen." Bachlein, Bache, Strome fliegen auf ber Undinen Geheiß rings um die Feinde. "Es rauscht und schäumt und strömet, wegzuschwemmen." Auf festem Lande glauben ste zu ertrinken 520). Auf ähnliche Weise ist auch die

<sup>517)</sup> Schon in der Hexenküche vermißt die Hexe die "Raben" des Mephistopheles. Die Teufel erscheinen im Wagnerbuche dem Christoph Wagner als Naben, und diese werden auch, Blis und Donner herbeizuzaubern, gebraucht (M. s. S. 6 des II. Bochns.). 518):

<sup>&</sup>quot;Die Taubenpost bedient den Frieden; Der Krieg besiehlt die Rabenpost."

Göthe a. a. D. S. 279. 519) M. f. Theophrast. Paracels. de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de ceteris spiritibus. Die Nymphen, Nixen (männslich und weiblich), die Undenen oder Undinen (weiblich) find die Elementargeister des Wassers. Auch im ältesten Wagnerbuche (S. 6 des 11. Bochns.) scheint Wasser zu fliesen, und Verderben auszuspeien, während das Ganze nux eine Phantasmagorie ist. 520):

<sup>&</sup>quot;Sie fturgen fort zu ganzen, hellen Haufen, Die Narren mahnen zu ersaufen,

Phantasie thätig, wenn Turcht den Menschen beherrscht, und er glaubt Dinge zu sehen, die nirgends, als in ihm, vorhanden sind. So schlägt die Furcht den Feind. Nun schickt Mephisto die Raben zu "dem Zwerg-volke" in den Bergen <sup>521</sup>), das "Metall und Stein zu Funken schlägt." "Wetterleuchten," "Sterne, die am seuchten Boden zischen," "Irrsunkenblick" schlagen durch der Berggeister Triebwerk die Feinde. Die Guelfen und Ghibellinen, die alten Parteien Deutschlands, scheinen von Todten aufzuerstehen. Man hört die Schiesnen und das Rauschen der Wassen. Der Gegenkaiser ist geschlagen.

Das Zelt des Gegenkaisers erhebt sich vor uns; "Thron und reiche Umgebung" zeigen sich. Alles ist von den Feinden leer. Wo die Beute ist, da gehört die Raublust hin. Habebald und seine Freundin Eislebeute erscheinen. Wir werden durch die Beschreibung an die Zeit der Faustgeschichte, das 16te Jahrhundert, erinnert. Man sieht Morgensterne, als Wassen, rothe, goldgesäumte Mäntel und Teppiche in den Zelten. Eine Kiste mit Gold soll Eilebeute sich ausladen. Sie ist zu schwer, und indem sie auf den Boden fällt, bricht sie entzwei. Das Gold rollt auf den Boden. Gilesbeute sammelt es in die Schürze; allein diese ist durchs löchert, und das Gold wird eine Saat für die Nach-

5.00

Indem fie frei auf festem Lande fonaufen, Und lächerlich mit Schwimmgebarben laufen."

Göthe a. a. D. S. 282. 521) Die "Zwerge," Ppgsmäen, Wichtelmänner, Gnomen, Kobolde, Alpe oder Erdselsen (im Gegensatze gegen die Luftgeister, die Lichtelfen), Oruden, Schwarzeisen sind die "Bergs oder Bulcanleute," die Elementargeister der Erde, die den Metallen und dem unterirdischen Feuer gebieten.

folgenden <sup>522</sup>). So bringt sich die Hast der Leidenschaft, was Göthe, wie immer, in confreten Fällen, darstellt, selbst um den Genuß.

Die Trabanten, welche ben Raub verhindern wol-Ien, werden von Habebald auf eine eben nicht fehr ehrenvolle Weise begrüßt 523). Der Kaiser erscheint mit vier Fürsten; wir begegnen jest überall einem Spiegel altbeutscher Einrichtungen nach bem Sinne ber goldenen Bulle, und auch die Form, die sich von die= fem Erscheinen an in schwerfälligen Alexandrinern be= wegt, richtet sich barnach. Den einen Fürsten ernennt ber Raifer aus Dankbarkeit für ben Sieg zum "Erb= marschall." Er ruftet kaiserlicher Majestät bas Mahl, und trägt beim Festzuge bas Schwert blank ihr vor524). Der zweite wird Erzfämmerer, er hat bas "golbene Becken" vor der Tafel zu reichen, und bie "Ringe zu halten," indeß ber Raifer die Sande mafcht, ben Streit bes Hausgesindes auch zu schlichten. Der britte wird ihm "Erztruchseß," für die Freuden ber kaiserlichen Ta= fel zu forgen, indeß der vierte, "Erzschenf", den kaifer= lichen Keller verwaltet. Die "Signatur" soll ber Erz-

<sup>522):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Wohin bu gehft, und wo bu ftchft, Berschwenderisch die Schäpe fa'ft!"

Göthe a. a. D. S. 286. 523):

<sup>&</sup>quot;Die Redlichkeit, die kennt man schon, Sie heißet: Contribution. Ihr Alle send auf gleichem Fuß: Gib her! das ift der Handwerksgruß."

Göthe a. a. D. 524) Man wird in den Bestimmuns gen an den von Göthe schon frühe gekannten Inhalt der goldenen Bulle Carls des IV. erinnert (Göthe, sämmtl. Werke, Thl. XXIV, S. 248 ff.).

bischof als Cancellar bes heiligen römischen Reichs 525) ausfertigen. Der Raifer gibt ihnen in gedehnten, schwerfälligen Alexandrinern die Herrschaft und die Gefälle<sup>526</sup>). Vom Vater soll sich bie Vasallenschaft auf ben älte= ften Sohn vererben. Die weltlichen Fürsten entfernen sich; ber geistliche bleibt, und erinnert uns burch seine schaamlosen Forderungen an einzelne Zeiten ber beut= schen Reichsgeschichte, und ber Fürst in seinen gedul= digen und nachgiebigen Antworten gibt uns für be= ftimmte Zeiten einen traurigen Regentenspiegel. Der Raiser ist, so lautet die Klage des Erzbischofs, nun zwar "gesichert auf dem Thron;" doch "leider! Gott, bem Herrn, bem Vater Papst zum Hobn!" Der Papst fann mit bem "beiligen Strahl" leicht bas gange Reich vernichten; boch wollen seine Beiligkeit ein Auge zu= drucken ober beibe, wenn ber Raiser ben Drt, wo er "mit Satanas ben Bund" gefchloffen, ben Sügelraum, dem heiligen Vater und der Kirche schenkt.

"Mit Berg und dichtem Wald, so weit sie sich erstrecken, Mit Höhen, die sich grün zu steter Weide decken, Fischreichen, klaren Seen, dann Bächlein ohne Zahl, Wie sie sich eilig schlängelnd, stürzen ab zu Thal. Das breite Thal dann selbst, mit Wiesen, Gauen, Grünben:

Die Reue spricht sich aus, und du wirst Gnade finden 527)."

<sup>525):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Des Raisers Wort ist groß, und sichert jede Gift, Doch zur Bekräftigung bedarf's der edeln Schrift, Bedarf's der Signatur. Die förmlich zu bereiten, Seh' ich den rechten Mann zur rechten Stunde schreiten."

Göthe's Fauft, II. Thl., fämmtl. Werke, a. a. D. Bd. 41, S. 291. 526) Unter ben Gefällen wird auch "die Beth" genannt, eine außerordentliche Landsteuer, zu der hier der Kaiser den Günftlingen das Recht ertheilt. 527) Gö-

Der Raiser ist, wie es so viele waren, zum Schenken bereit <sup>528</sup>). Natürlich muß sich, wie der Geistliche
fortfährt, über "dem Raum, wo man sich so versündigt, eine neue Kirche erheben." Die geistlich=habsüch=
tige Phantasie sieht schon das Chor, das Kreuz, das
Schiff, die hohen Thürme, die andächtige Menge, und
hört "den ersten Glockenrus." Auch hier ist der Kai-

fer zur Gabe gleich bereit 529).

Der Erzbischof will sich entfernen; aber ber heilige Beißhunger treibt ihn noch einmal zuruck. Die neu gebaute Kirche braucht auch "Behnten, Binfen, Beib;" auch muffen Holz, Kalk und Schiefer und Fuhren frei geliefert werden. Noch einmal kommt er, nachdem er sich entfernt hat, zurück, und wir erfahren aus seiner letten Rebe zugleich, wie Fauft, bem ber Raifer ben Sieg über seinen Feind verdankt, ben Culminations= punkt äußern Lebensglückes erreicht hat. Der "verru= fene Mann," wie der klagende Geiftliche ben Zauberer Faust nennt, erhielt "des Reiches Strand." Die Rirche schweigt nur dann bazu, erhält sie auch hier "Behnten, Bind, Gaben und Gefälle." Fauft foll hier am Strande bem Meere, wie dieses in Holland geschah, Land abtropen, und das also gewonnene Land beherrschen. Naiv ist baber bie Gegenbemerkung bes Kaifers, das Land, das man verzehnten solle, existiere

the's Fauft a. a. D. S. 294. 528):

<sup>&</sup>quot;Durch meinen fcweren Fehl erschreckt, Die Granze fen von dir nach eignem Maß gefteckt."

Gothe a. a. D. 529):

<sup>&</sup>quot;Ein förmlich Document, der Kirche das zueignen, Du legft es vor, ich will's mit Freuden unterzeichnen." Göthe a. a. D. S. 295.

noch nicht <sup>530</sup>). Darum kummert sich der Erzbischof mit seinen klerikalischen Hoffnungen nicht <sup>531</sup>), und die Klagen des Kaisers verkünden uns den traurigen

Buftand des heiligen römischen Reiches 532).

Im fünften Acte schildert uns der Dichter Faust auf dem Gipfel der menschlichen Lebensdauer 533) und menschlichen Lebensglückes; allein auch hier verläßt der ungebändigte Trieb die Faustnatur nicht, über die, mensch=lichen Bestrebungen gezogenen Schranken zu springen. Eben, wenn Faust den von der Phantasie erträumten, schönsten Augenblick seschalten will, steht der Zeiger seines Lebens stille; allein Mephistopheles triumphiert nicht, die erhaltenden und zur Entwickelung bringen=den, nicht die zerstörenden und vernichtenden Kräfte siegen, und die der Faustsabel entgegengesetzte Weltan=schauung des Dichters endet mit Faust der Faustnatur.

Um uns im Contraste das Leben der mit der ge= zogenen Lebensschranke zufriedenen Genügsamkeit dem schrankenlosen Streben Faust's gegenüber zu zeichnen,

<sup>530)</sup> Raifer:

<sup>&</sup>quot;Das Land ist noch nicht ba; im Meere liegt es breit."

Göthe a. a. D. S. 296. 531):

<sup>&</sup>quot;Wer's Recht hat und Geduld, für den kommt auch die Zeit. Für uns mög' euer Wort in seinen Kraften bleiben."

Göthe a. a. D. 532) Raifer:

<sup>&</sup>quot;So könnt' ich wohl zunächst das ganze Reich verschreiben." Göthe a. a. D. 533) Eckermann's Gespräche, Thl. 11, S. 348: "Der Faust, wie er im fünften Acte erscheint, sagte Göthe ferner, soll, nach meiner Intention, gerade hundert Jahre alt sepn, und ich bin nicht gewiß, ob es nicht etwa gut wäre, dieses irgendwo ause drücklich zu bemerken."

schilbert er uns bas behagliche Stillleben des Philemon und der Baucis 534) in niederlandischer Manier. In offener Gegend, am Meere, zeigt sich ein Wanderer. Bor Jahren verunglückte er hier am Meeresstrande; die helfende Liebe des Philemon und ber Baucis ret= tete ihn. Er sucht ihre Hutte, um bem betagten Chepaare seinen Dank auszusprechen. Baucis erscheint vor ber Hutte; sie fürchtet, ihr Mann wurde im Schlafe geftört; allein auch Philemon kommt. Philemon wird von ihnen im Garten bewirthet. Hier ift bie Unbobe; auf ihr die braune Mooshüte, von Linden beschattet; baneben die Kapelle, beren Silberton die Alten zum Gebete ruft. Der Wanderer fann vor Bewunderung die Speise, die ihm liebevolle Gastfreundschaft vorsett, nicht berühren. Wo ehemals die "wilde Woge schäumte," erblühet jett bes Gartens "paradiesisch Bild." Ihm gibt über bas Wunder Philemon Die Erflärung. "Klu= ger herren fühne Knechte" haben hier Graben gegraben, bas Meer eingebammt. Jest blüben an Meeres= flatt hier "Wiesen, Anger, Garten, Dorf und Wald." Um fernen Horizont erblickt man jett die Segel, welche ben fichern Safen fuchen. Gin Berold verfündete, daß

Jie Namen Philemon und Baucis, sagte ich (Edermann), versetzen mich an die phrygische Küste, und lassen mich jenes berühmten alterthümlichen Paares gevenken; aber doch spielt unsere Scene in der neuern Zeit und in einer driftlichen Landschaft. Mein Philemon und Baucis, sagte Göthe, hat mit jenem berühmten Paare des Alterthums und der sich daran knüpsenden Sage nichts zu ihun. Es sind ähnliche Personen und ähnliche Berhältnisse, und da wirken denn die ähnlichen Namen durchaus günstig." Ueber Phile mon und Baucis nach der alten Sage s. m. Ovid. Metamorph. libr. VIII, v. 632 ff.

der Raiser dem Faust das Land verliehen, das er den Fluthen abgewinnen könne. Da wurden "Zelte und Hütten" errichtet, die Anechte lärmten mit "Hack und Schausel." Baucis ist ein altes Mütterchen, in ihr regt sich der weibliche Aberglaube. Des Nachts, meint sie ängstlich, hörte man des "Jammers Duaal," sah man "Flämmchen schwärmen" und "Feuergluthen Meerab fließen." Wir hören, daß Faust nach dem kleinen Ländchen, das sie besitzen, begierig ist, und daß sie in ihrem Stillleben mit dem kleinen Besitze zufries den sind <sup>535</sup>).

Wir sind nun in einer Scene, welche diesem Stillsleben den größten Contrast entgegenstellt. Ein herrzlicher Palast erhebt sich vor unsern Blicken, um ihn ein weiter Ziergarten, durch welchen sich ein "großer, geradgesührter Canal" zieht. Faust ift ein mächtiger Basall und Unterfürst des Kaisers geworden, der ein großes Land dem Weere abgetrott hat. Er wohnt im prächtigen Palaste am Meeresuser, und gränzt mit seiznem großen Lande an die Anhöhe, auf welcher sich die Hütte des Philemon und der Baucis besindet. Die mächtigen Gesellen des Mephistopheles durchziehen für ihn, um ihn mit Schätzen zu überhäusen, die Meere des Erdbodens. Lynkeus, der Thürmer, meldet von dem höchsten Punkte des Gebäudes dem Herrn durch

<sup>535)</sup> Philemon:

<sup>&</sup>quot;hat er uns boch angeboten Schones Gut im neuen ganb!"

<sup>&</sup>quot;Lagt uns zur Capelle treten! Letten Sonnenblick zu schau'n. Laßt uns läuten, knieen, beten, Und bem alten Gott vertrau'n."

Göthe a. a. D. G. 301.

das Sprachrohr, wie der Hafen von Masten und Winis peln erfüllt ist, von ben Strahlen ber untergehenden Sonne beleuchtet. Mephistopheles mit ben brei gewaltigen Gesellen, Raufebold, Sabebald und Saltefest landet, und zieht in "prachtigem, mit Erzeugnissen frember Weltgegenden beladenen Rahne" ben Kanal ber= auf. Sie steigen aus; bie Guter werben an bas Land geschafft. Mit zwei Schiffen sind sie fortgezogen, mit zwanzig sind sie wiedergekommen. Ueber die Wahl ber Mittel waren bie bienenben Geister bes Fauft nicht verlegen 536). Mephistopheles, gerade um ihn zu reizen, und ihn mit feinem ungefättigten Durfte ber Wiffenschaft und bes Besithums zu verhöhnen, erin= nert ihn an bas bebeutungsvolle Platchen, auf bem sie stehen. Sier war vor Jahren "bas erfte Bretter= haus;" hier wurde "bas erste Grabchen geritt," von hier aus, wo bein Palast steht, ruft ihm Mephisto zu, ben ungefättigten Trieb aufzustacheln, blühte bir bes "Meeres, der Erde Preis." Er mahnt ihn höhnisch und verlockend an das "hier" und an die auf biese Scholle bes Hiers 'gebannte Seligkeit, während furz vorher an dem gegenüberliegenden Sügelraum auf ber Dune bas Glocken lautete mit seinem gellenden Tone,

Göthe a. a. D. S. 303 und 304.

<sup>536)</sup> Mephistopheles:

<sup>&</sup>quot;Da förbert nur ein rascher Griff, Man sangt den Fisch, man fängt ein Schiff, Und ist man erst der Herr zu drei, Dann hackelt man das vierte bei. Da geht es denn dem fünsten schlecht, Man hat Gewalt, so hat man Recht. Man fragt um's Was? und nicht um's Wie? Ich müßte keine Schiffsahrt kennen: Arieg, Handel, Piraterie, Oreieinig sind sie, nicht zu trennen."

Faust an den Besitz erinnernd, nach dem er schon lange vergebens lüstern ist, und ohne den, gerade weil er ihn nicht hat, nie ihm Seligkeit erblühen kann <sup>537</sup>). Das Hier soll ihn erfreuen? Mahnt ihn das "Hier" nicht unaufhörlich an das Dort? Mahnt ihn das, was er besitzt, nicht eben immer an das, was er nicht hat? Der Palast an den Hügelraum drüben, von dem aus er das Meer beherrschen könnte <sup>538</sup>)? Mep hisstop he les gibt ihm recht, gerade um ihn noch mehr aufzustacheln <sup>539</sup>); er weiß aber auch sogleich zu rathen.

"Was willst du dich benn hier geniren? Mußt du nicht längst colonisiren 540) ?"

Den Wink versteht Faust. Mephisto soll die Allten fortschaffen, an einen andern, schönen Ort ver=

<sup>537)</sup> Göthe a. a. D. S. 305, vergl. mit S. 302. 538):

<sup>&</sup>quot;Die Linden wünscht' ich mir zum Sit, Die wenigen Baume, nicht mein eigen, Berberben mir den Weltbesitz."

<sup>&</sup>quot;So sind am hart'sten wir gequalt, Im Reichthum fühlend, was uns fehlt. Des Glödchens Klang, der Linden Duft Umfängt mich, wie in Kirch' und Gruft. Des Allgewaltigen Willens:Kür Bricht sich an diesem Sande hier. Wie schaff' ich mir es vom Gemüthe! Das Glöcklein lautet, und ich wuthe."

Böthe a. a. D. S. 306 und 307. 539):

<sup>&</sup>quot;Berläugnet's? Jedem edeln Ohr Kommt das Geklingel widrig vor. Und das verflucte Bim=Baum=Bimmel, Umnebelnd heitern Abendhimmel, Mischt sich in jegliches Begebniß Bom ersten Bad' bis zum Begräbniß, Als wäre zwischen Bimm und Baum Das Leben ein verscholl'ner Traum "

Göthe a. a. D. S. 307. 540) Göthe a. a. D.

feten, ohne ihnen etwas anzuhaben, und biefer charats teriftert gang richtig bas mit keiner Schranke zufriebene, sich selbst um die eigene Seligkeit bringende Streben Fauft's 541). Es ift "tiefe Nacht." Soch oben auf ber Schlogwarte bes Faustpalastes ist Lynkeus, ber Thurmer. Er fieht brüben im Lindenraume, wo Philemon und Baucis wohnen, die Flamme wuthen. "Bungelnd fteigen lichte Blipe zwischen Blättern", Alefte "brennen flackernb", die Stämme "glüben bis zur Wurzel," bas "Rapellchen stürzt zusammen." Faust tritt auf den "Balkon" des Schlosses. Mephistopheles und Die brei Gewaltigen erscheinen. Sie erzählen, mas geschah. Sie "flopften, pochten, ruttelten;" fie "hörten nicht, sie wollten nicht." Schnell "waren sie wegge= räumt;" fie haben fich "nicht viel gequalt." Rur ein "Frember," ber Wanderer, ber Philemon und Baucis besuchte, wollte "fechten;" schnell ward er "hingestreckt." Während Fauft, ber keinen "Raub," fondern, wie er fagt, "Tausch" wollte, jenem flucht, meinen bie Bollstrecker seines Willens, ben Zweck wolle er, aber bie Mittel nicht 542). Fauft hat nun ben höchsten Bunkt

<sup>541):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Auch bier geschieht, was längst geschah; Denn Raboth's Weinberg war schon ba."

Dabei führt Göthe a. a. D. S. 308 Regum, I, 12 an. Raboth, der "Jezreelite," der zu "Jezreel" wohnte, hatte neben dem Palaste Ahabs, des Königs von Samarien, einen Weinderg; Ahab wünschte den Weinderg, und, da Naboth das Erbe seiner Bäter heilig achtete, und nicht sahren ließ, wurde auf das Anstisten der Isebel, Ahabs Gemahlin, der unglückliche Naboth fälschlich angeklagt und gesteinigt. Eine Geschichte, die sich hier dei Göthe in dem Feuertode des Philemon wiederholt. 542):

<sup>&</sup>quot;Das alte Wort, bas Wort erfchallt:

bes Lebensglückes erreicht. Gelbft ben fleinen Wunsch, ben seine Phantasie zu einem übergroßen machte, die Unbobe ber Alten zu besiten, und barauf einen stolzen, ben Ocean und feine Fernsicht beberrschenden "Luginsland," zu er= richten, hat er erlangt. Da treten um Mitternacht vier "graue Weiber" auf, Mangel, Schuld, Roth und Sorge. Die ersten brei berühren die Schwelle bes Reichen nicht; nur die vierte, die Gorge, bringt auch bei ben Machtigen ber Erbe "burchs Schlüsselloch" ein 543). andern brei erwarten, braußen vor Fauft's Palaft stehend, die Unfunft ihres Brubers, bes Tobes. Fauft ist allein im Palaste; er fah vier sich feinem Hause nähern, nur brei gehen; es flang, wie "Noth," es reimte fich, wie "Tod." Die Pforte knarrt. Er fragt, ob Jemand hier fen? Ja — ist die Antwort. "Wer bist bu ?" - "Bin einmal ba." - Gebieterisch ruft Fauft : "Entferne bich!" "Ich bin am rechten Ort," lautet die Antwort der dunklen Geftalt. - "Sast du die Sorge nie gekannt?" Fauft bezeichnet fich und fein Streben richtig, wenn er sagt, er set "burch die Welt gerannt," habe "jedwedes Gelüft bei den Saaren ergriffen," er habe das, was sie Sorge nennen, nicht gekannt 544).

Gehorde willig ber Gewalt! Und bift bu kuhn, und haltst bu Stich, So mage Haus und Hof und — bich."

Göthe a. a. D. S. 311 und 312. 543) Sorge: "Ihr Schwestern, ihr könnt nicht und bürft nicht hinein. Die Sorge, sie schleicht sich durchs Schlüsselloch ein."

Göthe a. a. D. S. 313. 544):

<sup>&</sup>quot;Ich habe nur begehrt und nur vollbracht, Und abermals gewünscht, und so mit Macht Mein Leben durchgestürmt; erst groß und machtig; Run aber geht es weise, geht berächtig."

Bothe a. a. D. G. 315.

Die Sorge beschreibt sich selbst: "Wer mich besitzt, dem ist die Welt zu nichts mehr nütze;" die Sonne geht ihm nicht auf, nicht unter, er verhungert in der Fülle.

> "Ift der Zukunft nur gewärtig, Und so wird er niemals fertig."

Faust versteht ste nicht, wenn sie in räthselhafter Weise ihm den Menschen vor das Auge stellt, den die Sorge quält <sup>545</sup>). Sie haucht ihn an, er erblindet, und verstehet von jett an, was die Sorge ist. Allein auch den erblindeten Greis verläßt das rastlose, ins Un= endliche hineingreisende, aller irdischen Schranke Trothetende Streben nicht. Die Knechte sollen sich, so will es Faust, vom Lager erheben, sie sollen Werkzeug, Schauseln und Spaten ergreisen; ein Geist gilt hier für tausend Hände <sup>546</sup>).

Eine neue Scene ist der "große Vorhof des Faustpalastes." Statt der Arbeiter, die Faust bestellt hat, seine Riesenwerke zu vollenden, sind Lemuren da 547), "schlotternde, aus Bändern, Sehnen und Gebein ge-

<sup>545):</sup> 

<sup>&</sup>quot;So ein unaushaltsam Rollen, Schmerzlich Lassen, widrig Sollen, Bald Befreien, bald Erdrücken, Halber Schlaf und schlecht Erquicken Heftet ihn an seine Stelle Und bereitet ihn zur Hölle."

Göthe a. a. D. S. 317. 546):

<sup>&</sup>quot;Daß fich bas größte Wert vollende, Genügt ein Geift für taufend Sande."

Göthe a. a. D. S. 318: 547) Die Lemuren (lemures) waren den Römern die Larven oder Schatten der Berstorbenen. Sie werden als "lebendige Todtengerippe" bier abgebildet (Horat. ep. 11, 209; Ovid. Fasti, V, 483; Persius satyr. V, 185; Apulejus de genio Socratis, S. 50.

flickte Halbnaturen." Sie tragen "gespitzte Pfähle" und "Ketten" zum Abmessen des Landes. Das ist nicht nöthig, meint Mephistopheles, der als "Auf= seher" ihre Arbeit leitet:

> "Der Längste lege längelang sich hin, Ihr andern lüftet ringsumher den Rasen, Wie man's für uns're Bäter that, Bertieft ein längliches Quarrat! Aus dem Palast in's enge Haus, So dumm läuft es am Ende doch hinaus 548)."

Die Lemuren, "unter neckischen Gebärden grabend," singen von der Jugend und vom tückischen Alter und von der Grabesthüre, die Jeden erwartet. Faust ersicheint erblindet unter ihnen. Zu jedem Worte, das er noch in hohem Alter thatfrästig spricht, ist Mephischen das Meer einzwängen. Die Elemente sind mit uns, ruft Mephischen. Die Elemente sind mit uns, ruft Mephischen doch oder dossen dem neuen Graben, den er anlegen will. Mephischen sich bestendt das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestimmt ist opheles kennt nur das Grab, das ihm bestim das da

<sup>548)</sup> Göthe a. a. D. S. 319. 549):

<sup>&</sup>quot;Die Elemente sind mit uns verschworen, Und auf Bernichtung läuft's hinaus."

Göthe a. a. D. S. 320. 550) Mephistopheles (halblaut):

<sup>&</sup>quot;Man spricht, wie man mir Nachricht gab, Bon keinem Graben, doch vom — Grab."

Götbe a. a. D.

für Millionen follen bem Meere abgewonnen werben." Er sieht "das Gefilde grün und fruchtbar," "Mensch und heerde behaglich auf der neuesten Erde," ein "pa= radiesisch Land," während draußen "die Fluth bis auf zum Rande rast," und vom Gemeindrange zurückge= wiesen wird in ihr ohnmächtiges Streben. Er fieht schon im Voraus ein freies Wolf im freien Lande, er hat nur einen Wunsch, diesen Augenblick zu erleben; er nennt im Vorgefühle bieses Augenblickes ihn jett schon den schönsten seines Lebens 551). Da finkt Faust tobt zuruck, die Lemuren fassen ihn, und legen ihn auf ben Boben.

Mephistopheles, ber Widerspruch und Sohn von Fauft's eigenent Leben, zeichnet biefen richtig.

"Ihn fättigt feine Luft, ihm g'nügt fein Glud, So bublt er fort nach wechselnben Gestalten; Den letten, ichlechten, leeren Augenblick, Der Arme wünscht ibn fest zu halten.

551):

"Gold ein Gewimmel möcht' ich fehn, Auf freiem Grund mit freiem Bolt zu stehn. Zum Augenblicke burft' ich sagen: Berweile doch, du bist so schön! Es kann die Spur von meinen Erdetagen Richt in Aeonen untergehn. Im Borgefühl von foldem hoben Glud Benich' ich jest ben bochften Augenblid."

Göthe a. a. D. S. 321. Nach bem letten Worte firbt Fauft, und Göthe bezieht fich bier wörtlich auf den im ersten Theile mit Mephistopheles abgeschlossenen Bertrag Faufts:

> "Werd' ich jum Augenblide fagen: Bermeile boch, bu bift fo fcon! Dann magft bu mich in Feffeln fclagen, Dann will ich gern zu Grunde geb'n."

(Göthe's Fauft, 1. Thl., sammil. Werke, a. a. D. Bb. 12, 5. 86).

17

1

4311194

Der mir so kräftig widerstand, Die Zeit wird Herr, der Greis hier liegt im Sand. Die Uhr steht still 552)."

"Es ist vorbei" ruft der Chor der Lemuren. Vorbei? Ist "Gewesensehn" nicht so viel, "als Nichtsepn," und ist nicht dieses mit dem "reinen Nichts vollkommen einer-lei?" Die Lemuren singen während der Grablegung ein Lied über die sparsame Ausstattung, die sedem, auch dem Reichsten und Mächtigsten am Schlusse zu Theil wird.

Lemur. Solo.

Wer hat das Haus so schlecht gebaut Mit Schaufeln und mit Spaten?

Lemuren=Chor,

Dir, dumpfer Gast im hänf'nen Gewand, 3st's viel zu gut gerathen.

Lemur. Solo.

Wer hat den Saal so schlecht versorgt, Wo blieben Tisch und Stühle?

Lemuren. Chor.

Es war auf kurze Zeit geborgt; Der Gläubiger find so viele 553)."

Jett gilt es für Mephistopheles, den entstiehenden Geist zu fassen, nach der Faustsage die arme Seele seines Zöglings zu kapern. Er erlaubt sich Anspielungen auf die moderne Psychologie. Ehemals, da ging's mit der Seele schneller. Mit "dem letzen Athem fuhr sie aus," und "Schnaps, wie die Katze die Maus," hatte sie Satan in "fest verschlossenen Klauen." Jett, in der modernen Psychologie, da will sie gar nicht her-

<sup>552)</sup> Göthe's Fauft, II. Thi., a. a. D. Bb. 41, S. 321 und 322. 553) Göthe a. a. D. S. 322 u. 323.

Jest kommt noch die leidige Frage "Wann, aus. Wie und Wo?" Sogar das "Ob?" ist "zweifelhaft." Unter- folchen Umständen sind "Selfershelfer nöthig." Der Teufel ruft sie "mit phantastisch=flügelmännischen Beschwörungsgebärden" herbei. Links "öffnet sich ber gräuliche Höllenrachen." Die "Ectzähne klaffen," dem Schlund "entquillt ein Feuerstrom," die Gluth schlägt "bis an die Zähne." Die Verdammten schwimmen auf den Feuerfluthen bis zu ihnen heran, um in end= losem Kreise von der "Hnäne zerknirscht" zu werden. Dickteufel mit furgem, gerabem Horne, Dürrteufel mit langem, krummem werden heraufbeschworen. Die Dickteufel werben "manstige Schufte mit Feuerbacken," vom "Söllenschwefel feist" genannt. Gie haben "flogar= tige, kurze, nie bewegte Nacken," in benen nach ber Phrenologie ber Sit bes Geschlechtstriebes gefunden wird. Die Dickteufel sind materieller, sie forgen für die untern Regionen. Man hat Beispiele, daß die Geele, wie ber Teufel meint, im Nabel sitt, wie benn bas sinnliche Begehren nach der Platonischen Philosophie in biefe Gegend verlegt mirb. Wenns unten wie "Phosphor gleißt," padt "bas Seelchen, Pfyche mit den Flügeln", wie sie auf Gemalben bargestellt wird, wenn sie sich im Tobe vom Leibe trennt, und "rupft ihr," in= dem ihr derselben ben Höllenstempel aufdrückt, "die Flügel aus," ruft Mephisto ben Teufeln zu. Die Dürrteufel heißen "Firlefange, Flügelmannische Riefen." len sich in die höhern Regionen machen, wenn "bas Genie oben hinaus will 554). Sollen die zerstörenden Rräfte, wie solche nach driftlich = symbolischer Auffasfungsweise von der Poesie als Mephistopheles barge=

<sup>554)</sup> Göthe a. a. D. S. 325.

ftellt werben, für immer siegen? Goll ber Mensch für immer untergeben? Der Mensch ist nicht absolut bose. Irren ift menschlich; aber Streben ift gottlich, bas Gottliche im Menschen barf nicht untergeben. Die Faustfabel schließt mit ber Sollenfahrt in ber Auffasfungemeise des orthodoren Protestantismus, welcher feinen Reinigungs= ober Läuterungsort für bie Geelen will, sondern ben Guten den himmel, den Schlechten die Hölle gibt 555). Gothe hat eine andere Welt= anschauung, welche er ebenfalls in driftlich=sym= bolisther Auffassungsweise gibt 556), was allerdings schwierig ist, ba er auch ben Teufel nach ber christ= lichen Symbolik bargestellt hatte. Die chriftliche Dog= matit stellt bem Teufel ober bem gefallenen Engel, nach judisch=persischer Idee dem Ahriman, den gut gebliebe= nen Engel, den Drmugd, den Deve bie Umfhafpande, entgegen. Die Engel muffen barum als diese erhal= tenden und reinigenden Elemente auftreten. Glorie naht sich von oben rechts 557). Rosenstreuende Engel

Benn Fauft seine Spässe vor dem Papste in Rom unsichtbar macht, hält dieser das zauberische Treiben für die Unruhe einer armen Seele im Fegseuer, für die man eine Messe lesen muß. (Aeltestes Fauste duch nach der Ausgabe von 1588, S. 104 und 105). Die Faustsabel schließt mit der Höllensahrt (a. a. D. S. 226 u. 227). 556) Eckermann's Gespräche, Thl. II, S. 349: "Uedrigens werden Sie zugeben, sagte Göthe, daß der Schluß, wo es mit der geretteten Seele nach oben geht, sehr schwer zu machen war, und daß ich bei so übersinnlichen, kaum zu ahnenden Dingen mich sehr leicht im Bagen bätte verlieren können, wenn ich nicht meinen poetischen Intentionen durch die scharf-umrissenen, dristlichestischen Figuren und Vorstellungen eine wohle thätig beschränkende Form und Festigkeit gegeben hätte."

nahen, während himmlische Melodien ertonen. Gie fingen von ber emig Alles lauternben, Alles zur Entwicklung bringenben, in sich wieder aufnehmenden Liebe, von ihren Wirkungen, und von ber Urt und Weise, wie wir uns für biese empfänglich machen 558). Dephistopheles nennt die himmlischen Tone ,,ein gar= stiges Geklimper," ein "bubisch=madchenhaft Geftumper." die Engel nennt er "gleißnerische Laffen," "verkappte Teufel," die ihm eine Seele "megschnappen" wollen. Die Teufel follen sich, wie Mephistopheles will, an ihn aufchließen und von den Blumen nicht "ein= schneien" laffen. Er wird wuthend barüber, daß fie. auf die Köpfe fallen, "Rad auf Nad schlagend," "ärsch= lings in die Solle sturgen." Wo die Rosen binflattern, "entsprießt ber Frühling," erblüht "bas Paradies." "Beuerflammen" find sie und "Gallertquart" für bie Teufel; ihnen brennen sie als "Bech und Schwefel" im Nacken. Das biabolische Element regt sich bei bem Unblide der schönen Formen der Engel in Dephi-

gnten Geister auf die rechte, die bösen auf die linke Seite. So wird auch der Glaube der Judendogmatik an das jüngste Gericht, welcher mit der persischen Auferstehungszehre zusammenhängt, im N. T. auf ähnliche Weise darzgestellt, wo Matth. 25, 33 die Gerechten mit Schaafen zur rechten, die Gottlosen mit Böcken zur linken Seite verglichen werden. 558):

<sup>&</sup>quot;Was ench nicht angehört, Muffet ihr meiben, Was euch bas Inn're ftört, Dürft ihr nicht leiben. Dringt es gewaltig ein, Muffen wir tüchtig fenn; Liebe nur Liebende Führet herein."

ftopheles. Paberaftische Gebanken burchziehen feine Seele. Er nennt die Engel "allerliebste Jungen," "Wetterbuben," "fchone Rinder." Er mochte fie fuf= fen; es wird ihm "so behaglich, so natürlich, so beim= lich = fatchenhaft = begierlich." Rur "etwas weltlicher" jollen sie die "holden Glieder" bewegen, nur keine "Pfaffenmiene" zeigen, "anstandig=nackter" geben 559). Aus dem gescheidten Dephistopheles wird plotlich ein bummer Teufel, und mit feiner fündhaften Begeifterung für die schönen Formen ber Engel entschulbigt er ben Berluft Fauft's, beffen Unfterbliches bie Engel himmelwärts führen 560). Gothe benft sich Stu= fen in ber Entwickelung bes Lebens ber Liebe. Diese Uebergangs= und Entwickelungsstufen trägt er auch in ben Gebanken ber ewigen, himmlischen Liebe über. "Bergschluchten, Wald, Fels, Einobe" zeigen sich und. "Alna= choreten" find in bem Gebirge, bas uns an ben Mont= serrat 561) erinnert, an verschiedenen Stellen vertheilt. Der "Pater ecstatious" 562) schwebt auf und ab, in

<sup>559):</sup> 

<sup>&</sup>quot;Das lange Faltenhemb ift übersittlich, Sie wenden fich — von hinten anzusehen! Die Racer sind boch gar zu appetitlich!"

Gothe a. a. D. S. 330. 560):

<sup>&</sup>quot;Mir ist ein großer, einziger Schat entwendet, Die hobe Seele, die sich mir verpfandet... Du bist getäuscht in beinen alten Tagen, Du hast's verdient, es geht dir grimmig schlecht.

Gemein Gelüft, abfurde Liebschaft wandelt Den ausgepichten Teufel an."

Göthe a. a. D. S. 332. 561) Doer ähnlich dem Athos verr Libanon. M. vergl. Göthe's Fragment "die Geheimnisse" (sämmtl. Werke, Bo. XIII, 175, Bo. XLV, 328). 562) Nach der gewöhnlichen Deutung An-

der tiesen Region ist ver "Pater profundus" <sup>563</sup>), in der mittlern, von einem Chor seliger Knaben umgeben, der "Pater seraphicus" <sup>564</sup>). In der höchten Zelle wohnt der "Doctor Marianus" <sup>565</sup>). Hoch erhaben über allen, über niederer, sich selbst kassteiender Mönchsascese schwebt die "mater gloriosa," die "Ohnegleiche," "Gnadenreiche," das Sinnbild der reinen, Alles zur höhern Entwickelung bringenden und umfassenden, göttlichen Liebe, sie, die über allen niedern Entwickelungsphasen des Lebens steht, in der und durch welche diese erst ihre wahre, ihre einzige Bedeutung erhalten. Im blauen Aether, im Sternenstranze, von Engeln umgeben, schwebet sie, und zu ihren Füßen schmiegen sich, wie "lichte Wölschen" Büsserinnen, deren Vergehen die Liebe war, die "magna peccatrix" <sup>566</sup>), die "mulier Samaritana" <sup>567</sup>),

- Tarah

ton ius, der ägyptische Bauernsohn und Ginfiedler, Mit: flifter bes Klosterlebens, gestorben 356 nach Chr. 563) Bernhard von Clairveaux (clara vallis), Stifter bes Ciffercienserordens oder ber Thalklöfter, der berühmte Mpflifer und Kreugprediger, gestorben 1153 nach Chr. 564) Bahricheinlich Francistus von Affifi, Stifter des Franzisfanerordens, von der bekannten Ginbrudung ber Wundmale Christi durch einen Seraph nach einer alten Legende seraphicus genannt, gestorben 1226. 565) Johannes Duns Scotus (†. 1308), engli: fder Francistanermond, Grunder der Scotiften gegenüber den Thomisten, berühmt als Haupt einer Schule, welche die unbeflecte Empfängniß Mariens (Die sogenannte conceptio passiva) vertheidigte. 566) Die Maria Mage dalena, welche nach Luc. 7, 37 des Herren Füße falbte, und mit ihren Haaren abtrodnete. 567) Die als schismatisch und tegerisch verachtete Samaritanerin, bie nach 30h. 4. fich über bas Baffer bes Lebens mit

die "Maria Aegyptiaca" <sup>568</sup>). Eine unter diesen Büßerinnen, Gretchen ehedem auf Erden genannt, will dem Geliebten entgegen, den die feligen Chöre der Engel den himmlischen Sphären zutragen. Aber die ewige Liebe spricht sich in der glorreichen Mutter also aus:

"Romm, bebe bich zu höhern Sphären, Wenn er bich abnet, folgt er nach 569)!"

Und die Bedeutung der Fausttragödie, der Reinigung und Läuterung des Menschen durch die allwaltende und allentwickelnde Liebe, drückt der Corus myslicus mit den Schlußworten auß:

> "Alles Bergängliche Ift nur ein Gleichniß; Das Unzukängliche Hier wird's Ereigniß; Das Unbeschreibliche Hier ist es gethan; Das Ewig-Weibliche Zieht uns hinan 570)."

Wir haben schon oben auf die Schwächen des zweisten Theiles der Göthe'schen Fausttragödie aufmerksam gemacht, welche diesen bei vielen poetischen Schönsheiten weit an innerem Gehalte unter den exsten

Jesus an einem Brunnen in belehrendem Gespräche unerhielt. 568) Nach den actis sanctorum, tom. I, pag.
67—90, war Maria von ihren Eitern im 12ten Jahre hinweggegangen, und führte 17 Jahre lang in Alexandria ein wollüstigeliederliches Leben, welches sie durch 47jährigen Aufenthalt in der Wüste abbühte. Ein Löwe grub ihr nach ihrem Tode ihre Grabstätte. Göthe sucht hier solche heilige Frauen auf, die in der Liebe sündigten, und denen er Gretchen, aus deren Liebe alle Vergehen hers vorgingen, anreihen kann. 569) Göthe a. a. D. S.
343. 570) Göthe a. a. D. S. 343 und 344.

Theil stellen. Die Himmelfahrt wird nicht ber Ibee, fondern der Ausführung am Schlusse wegen nicht befriedigen können, ba Fauft nichts thut, um sich ben nach driftlicher Vorstellungsweise von bem Dichter ausgemalten himmel zu verdienen, fondern im Gegentheile Alles thut, um biesen sich so lange, als möglich, ferne zu halten, und mahrend es auf eine meisterhaft burchgeführte, psychologische Basis gegründet ift, wenn Fauft ben Bund mit Mephisto schließt, mabrend er nicht durch einen bloßen Act der Zauberei, wie ihn der Wor= rath mittelalterlicher Magie hat, fonbern von Innen heraus und burch sich ein Genoffe bes Mephistopheli= schen Princips im erften Theile murbe, muffen ihn im zweiten, wenn es zur Himmelfahrt geht, von Außen her burch einen Zaubercoup bie Rosenstreuenden Engel in ben Himmel abholen, zu beffen Gewinn von feiner Seite nichts gethan worben ift.

Göthe schildert uns mit Meisterzügen in der Fausttragödie sich selbst und das Leben des Menschen mit
feinem Träumen, Hoffen, Glauben, Wissen, Streben,
Handeln und Irren in öffentlicher und Brivatwirksam=
feit. So erkennt, fühlt, will, irrt, strebt und handelt
der Mensch, so eilt er, von schrankenloser Genußgier
oder von unendlichem Wissensdurste gequält, rastlos
von Augenblick zu Augenblick, bis er endlich, bei dem
noch in der Zukunft liegenden, von der Phantasie herbeigeträumten, schönsten Lebensmomente angelangt, ausruft:

"Augenblick! Du bist so schön! Berweile, laß bich ganz genießen."

Dann steht der Zeiger des Lebens stille, die Todten= glocke schallt, die Lemuren graben das Grab, und Me= phistopheles ruft höhnisch auf den Trümmern des untergegangenen Lebensglückes: "Es ist vorbei." Aber ist es auch vorbei mit dem wirksamen Streben des Einzelnen in den Fesseln und Formen des Körpers; so ist es nicht vorbei mit dem ewigen, in allem Einzelnen immerdar sich neu gestaltenden, Alles zur Reise und zur läuternden und verklärenden Entwickelung bringenden Leben der Liebe, die Alles an sich zieht, aus der Alles hervorgehet, und die sich im Menschenleben, gebunden an die Schranken des Körpers, darstellt. Die wahre Weltanschauung sindet sich mitten aus den Berirrungen in dem göttlichen, palingenetisch in den Geschlechtern der Zeit sich wiederholenden Streben des Menschengeschlechtes heraus, deren Entwickelung die große Ausgabe unseres Dichters war.

Uns deutschem Bolksgeiste hervorgegangen, auf die deutsche Bolkssage gegründet, übertrifft das Meisterwerk der Faustdichtung von Göthe an Genialität der Schöpfung und Darstellung weitaus alle dichterischen Bearbeitungen der Sage. Zunächst nach ihr steht an innerem Werthe, wie oben gezeigt wurde, Klingers Faust. Alle andern Bearbeitungen derselben, die wir oben behandelten, lassen sich an dichterischem Gehalte weder der Form, noch dem Inhalte nach mit der Göthe's ch en vergleichen. Auch die oben nicht behanzbelten Dichtungen von Klingemann, Grabbe und Baggesen stehen weit hinter Göthe's Faust zurück.

Das abergläubisch=dämonische Element der Sage ist in August Klingemann's Faust <sup>571</sup>) ausgebildet, ohne daß die mit diesem verbundene Weltanschauung dem Dichter im Mindesten zum Bewußtseyn gekommen

<sup>571)</sup> Fauft, ein Trauerspiel nach der Bolkslegende, bearbeitet von August Klingemann, Leipzig, 1815.

ware. Sie ist ein Sammelsurium von Knalleffecten, Rührsfeenen, voetischen Phrasen und afthetisch zugestutten, für die Bühne mundgerecht gemachten Zaubergeschichten.

Klingemann halt sich an die verkehrte Auffas= fung der Sage von Faust, nach welcher dieser ber Erfinder ber Buchdruckerfunst ift. Sein Fauft ift ferner verheirathet. In beiden Punkten weicht er von ber mahren Faustsage ab. Da Faust trot seinen Erfindungen überall Undank und Sag erndtet, fo ift er entschlossen, sich bem Teufel zu verschreiben; eine höhere Ibee findet sich überall nirgends. Rling e= mann's Dichtung fteht an poetischem Reichthum un= ter ber Faustfage nach ber ältesten Ausgabe; er ift bas in poetische Sentenzen übertragene, beutsche Puppenspiel. Fauft hat sich bem Mephistopheles unter ber Bedingung verschrieben, daß er bann bem Teufel ge= hören wolle, wenn er vier Tobsünden begangen habe. Er ift ein reicher Mann geworden. Unter feinem Hausgeräthe prangt auch das Liebe erweckende Bild der schönen Helena. Er verläßt die Frau, und sucht fich burch Mephisto's Hilfe ben Besit ber Belena zu verschaffen. Allein diese will nur ben ledigen Fauft beglücken. Er sucht die Rathe, sein treues, aufopfern= bes Weib, zu vergiften, und als sie gezwungen aus seiner Sand bas Gift getrunken bat, erfährt er, baß mit ihr ein Rind flirbt, das fie unter bem Bergen trägt. So hat Faust zwei Tobsünden begangen. Sein Water, Diether, ergreift bas Feuerrohr, ben Morb ber Unichuldigen zu rächen. Diether trifft ben Fauft an, und will das Feuergewehr auf ihn losdrücken. Sie ringen miteinander, und bas losgebenbe Biftol tödtet den alten Diether. Co hat Fauft die britte Tobsünde verübt. Er tröstet sich, weil ihm noch

die vierte übrig bleibt. Da erscheint Mephistopheles, und erinnert ihn daran, daß die Unterschrift des Vertrags, die er dem Teufel gab, seine erste Todsünde war. Den Schergen, welche Faust fesseln, wird er durch Blitz und Donner entrissen. Noch einmal erscheint ihm die schöne Helena, deren liebreizendes Gesicht unter dem Brautsusse in einen Todtenschädel sich verwandelt. Unter Donner und Blitz wird Faust von Mephistopheles zur Hölle abgeführt <sup>572</sup>). Aus diesem kurzen Inhalte sieht man, wie wenig Klingemann aus der Sage zu machen verstand, und wie sehr sich das von uns gegebene Urtheil rechtsertigt.

Grabbe's Fauft 573) ift zwar genialer, als ber ben Stoff ber Sage behandelnbe Klingemann'iche; aber burch die Verbindung mit einer andern Sage von Don Juan häuft die frankhafte Phantasie bes Dichters so viel Barokkes und psychologisch und poe= tisch Unnatürliches an, daß eine Vergleichung dieser Dichtung auch nur mit bem Klinger'schen Roman von Fauft mit Recht als eine Verfündigung gegen ben guten Geschmad angesehen werben müßte. Don Juan, ber nur genießen und finnlich leben will, fich aber um bes Wiffens Tiefen nicht, wie Fauft, füm= mert, lebt in Rom mit feinem luftigen Diener Lepo= rello ein liederliches Leben. Er wird auf Donna Unna aufmerksam, die schöne Tochter bes Gouverneurs von Sevilla, ber jest spanischer Gefandter in Rom ift, und fucht burch Intriguen zum sinnlichen Genuffe ber Liebe

<sup>572)</sup> Auszug aus Klingemann's Fauft, bei Leutbecher über den Faust von Göthe, S. 173—182. 573) Kaust und Don Juan, Tragödie in fünf Acten, von Grabbe, Frankfurt, 1829.

ju kommen. Fauft fist mahrend beffen, eine andere Natur, die vom Wiffenschaftsburste gepeitscht mird, auf bem Aventinischen Berge in Rom, und verschreibt sich bem Mephistopheles, um bes Wissens Tiefen zu ergründen. Diefer zeigt ihm bas Bilb ber Donna Arna, um in ihm, wie in Don Juan's Seele, Die Liebe zu berselben Schönheit anzufachen. Auch Fauft, der über ihr alle Wissenschaft vergißt, will sie besipen. Gie feiert mit Octavio, ber feit langerer Beit ihr Brau= tigam war, ihre Verbindung. Unter den Gaften des Gastmahls sinden sich Don Juan und Leporello auf ber einen, Faust und Mephistopheles auf ber andern Seite. Don Juan ermorbet, trunken vom Weine, um zum Befite Unna's zu gelangen, ihren Bermählten, Octavio. Langst aber hatte Mephistopheles bem Fauft, um seine Anna sicher vor allen Nachstellungen der Welt zu besitzen, auf dem Montblanc ein Zauberschloß bauen muffen. Dahin führen Fauft und Mephistopheles die unglückliche Anna. So wird Juan um ben Zweck seines Mordes ge= Allein, ehe Mephistopheles mit Faust bracht. und ber geraubten Unna auf ben Montblanc abfährt, vertraut er bem Don Juan ben Aufenthalt ber Schönen auf bem Berge. Früher, bevor Don Juan die Reise bahin antritt, ermordet er auch noch ben alten Gouverneur, Anna's Vater, ber ben Tob Octavio's an Juan rächen wollte. Mun erscheint dieser mit seinem Leporello am Montblanc, allein auf Fauft's Befehl schleubern die Geister bes Mephistopheles ihn und seinen Diener burch bie Lufte nach Rom auf ben Kirchhof vor des ermordeten Gouverneurs Grab= benkmal zuruck. Juan gibt, trop biesem unangeneh= men Sturmflug vom Montblanc nach Rom, seine Ab=

sichten auf die schöne Anna nicht auf; will aber vor seiner Abreise noch ein glanzvolles Effen geben, zu bem er auch die steinerne Grabesstatue bes Gouver= neurs einladet, melder, von Fauft's Zauberei geleitet, seinen Ropf zur Bejahung bewegt. Fauft fest während beffen nichts burch; alle feine Bewerbungen bei ber Tochter bes Gouverneurs, die er in seiner Zauberburg festhält, find vergeblich. Er will feinen Schmerz homdopathisch dadurch heilen, daß er sich von seinen Beiftern einen Trank brauen läßt, verfertiget aus ben Thranen seines Weibes, das er durch die Macht des Gebankens morbete, und aus ben Thränen, Die beim Thronfturz ber Usurpatoren fließen. Er läßt die Anna nun fterben, ba sie ihn aufs Neue zurückweist. Wenn der Teufel die Todte wieder lebendig machen foll, weis gert er fich dieser That, und die Geliebte bleibt eine Leiche. Che Fauft nun zur Hölle fährt, will er bem Don Juan die Nachricht vom Tobe ber Donna Anna, um ihn zu qualen, mittheilen. Er fahrt mit De phiftopheles vom Montblanc nach Rom in Don Juans erleuchteten Gaftsaal. Der Hollenfürst bleibt im hintergrunde bes Saales, ben Fauft zur rechten Beit zu packen, indeffen biefer vortritt, und bem Juan, um ihn zu zerschmettern, die Rachricht von Donna Alnna's Tobe gibt. Don Juan macht sich aus bieser vermeintlichen Siobspost nichts, und will sich bei andern schönen Madchen entschädigen. Fauft wirft sich nun, verzweifelnd, bem Don Juan feinen Schmerz bereiten zu konnen, dem Teufel in die Urme, der ihn unhöflich erbroffelt, und ben Geiftern ber Solle über= gibt, weil er noch für eine zweite Höllenfahrt, die bes Don Juan, zu forgen hat. Durch Frivolitäten und Champagner sucht sich bieser die Angst hinmegzuspulen.

Während beffen erscheint die Bilbfaule bes ermorbeten Gouverneurs, Die, zu Tifche gelaben, bem Rufe folgt. Bur Befferung aufgeforbert, weigert fich Don Juan, der Mahnung zu folgen; ja er gibt sogar der Bild= faule feine Sand barauf, daß er fich nicht beffern wirb. Da tritt der Teufel, der bereits ben Fauft expediert hat, abermals vor, und fährt unter Feuer und Feuer= regen, indeg ber arme Leporello verbrennt, mit Don Juan in die Hölle ab 574). Mit allen Dichtungen über die Fauftsage hat die von Baggesen 575) nichts gemein. Gie nimmt nur gelegenheitlich Ginzelnes aus Göthe's Fauft und aus ber Fauftsage heraus, bas, wie eine Episobe, zwischen bas Ganze, welches eine durchaus andere Tendenz hat, eingeschoben wird. Baggesen's "vollendeter Faust" sucht die Romanti= fer, gegenüber ben Klassifern, lächerlich zu machen, unter benen felbst die ersten Celebritäten nicht gang ver= schont bleiben. In vielen Stellen fehlt es weber an frischem Humor, noch an beißenber Sathre., ungeach= tet es auch nicht an Schwachem und theilweise Ueber= triebenem und Excentrischem fehlt, und bisweilen die Wahrheit der Griffel bes Wiges und Spottes zum Opfer gebracht wird, auch der Dichter da, wo er leicht und mit Erfolg ins Einzelne übergeben konnte, immer im Allgemeinen bleibt. Baggefen's Fauft hat zwei Theile. Der erste Theil stellt "Roma= nien im Wirthshaufe, ber zweite basfelbe

<sup>574)</sup> Auszug aus Grabbe's Faust und Don Juan, bei Leutbecher über den Faust von Göthe, S. 182 bis 194. 575) Baggesen's vollendeter Faust, in dessen sämmtl. poetischen Werken, in deutscher Sprache, perausgegeben von seinen Söhnen, Carl und August Bagzgesen, Leipzig, Brockhaus, 1836, III. Theil.

im Tollhause" bar 576). Lüthard, Herzog von Romanien, fist im erften Theile in einem elenben Wirthshause in Jauer, und ift von ben Banbalen, unter welchen ber Dichter bie Frangofen bezeichnet, gefährlich bedrängt. Er läßt fich aber burch die Siobe= posten über die Fortschritte der Feinde in feinem Schachspiele mit bem Generalfelbmarschall, Grafen v. Strafmichgott, nicht stören, ber ihn, ungeachtet bie Feinde immer weiter vorwarts ruden, versichert, daß ihn, nach feinem beliebten Sprichworte, von bem er ben Ramen hat, Gott strafen solle, wenn er nicht alle Feinde bis auf ben letten zusammenhaue; boch muffe biefes mit gehöriger Besonnenheit geschehen, wenn man zum Biele kommen wolle. Die Couriere find, bamit fie fich der gehörigen Bedachtsamkeit befleißigen, alle wohlbeleibt und möglichst langsam. Den Herzog haben nach Jauer sein Busenfreund, ber Baron Opit von Boberfelb (Göthe), fobann Mabame Dauphin (Frau von Staël), hofburgrath Werber (Wieland), St. Preut (Jean Paul) begleitet, in welchen lettern eine fleine, füßliche und empfindsame Hofbame, Julchen, die von Blumengenius faselt, und leicht in Ohnmacht fällt, verliebt ift. Den Sof in Jauer, an welchem sich auch die die Wissenschaften und Kunste begunftigende Berzogin befindet, besuchen der Dr. Stirn, der die Schabel untersucht (Gall), und ein reisender Gelehrter, Jordan Bruno (3. G. Fichte). Die Philister ober Vandalen, wie die Franzosen genannt werden, stehen in der Rabe der Festung Dummlit, welche für den Herzog die wichtigste ift. Nichts besto weniger will er

Comde

<sup>576)</sup> Baggesen's sammtl. Werke, III. Theil, S. 1 bis 101 und 1.01—312.

sich amüsteren. Im Wirthshause ist man zu schlecht, und die ganze Gesellschaft entschließt sich, in Begleitung der gelehrten Celebritäten, auf die Erfundigungen, die man eingezogen hat, im Tollhause zu speisen, da der Inspector hier vortreffliche Tasel hält. Eines nur macht die fürstliche Durchlaucht verlegen, daß es gerade ein Tollhaus ist, in dem der ganze fürstliche Hof sich verssammeln soll. Sie hilft sich aber dadurch, daß sie dem Inspector den Titel "Hoftollinspector" ertheilt. Die Scene wird ins Narrenhaus verlegt. D. Stirn (Gall) besucht die Anstalt, um die Narrheiten der Tollen aus den Köpfen herauszugreisen. Iordan Bruno (Fichte) geht als reisender Gelehrter in das Institut, und wird wüthend darüber, daß er einen Tollen sindet, der durch sein System rasend geworden ist 577). St. Preux (Jean

3chlehr', Urlehr', Allehr' — Einfachheitslehre, Mein Allerhöchstfelbichheitssystem."

Bruno (Ficte): Pat eine Einheitslehre er geschrieben?

Der Tolle: Ein'? D mein armes Publikum! nicht eine, Drei, neune — neunmalneunzig — neunmal alle Geschrieben, längst gesetzt, gedruckt, geboten — Hör'! Hat er Ohren? Hör' einmal. Zuerst Jordan's — Jordan Bruno's; dann Jordanus Bruno di Nola's; dann unzählige, Schlechthin alleinseligmachende Einfachheitslehren, die gesammt aus jener Mithin, schlechthin, selbsthin, urselbst schlechthin Im logisch ftrengsten Widerspruche sließen."

Da ihn Fichte zurechtweist, ruft er ihm zu:
"Den Teufel mag er wissen! Ift ein Esel!
Kein Anderer weiß etwas, als das Ich;
Und ich bin's Ich. Hör' er nur, Monsteur Nichtich,
Ich werd' ihn zum Verstehen schon zwingen. U—

<sup>577)</sup> So ruft der Tolle dem Bruno (Fichte) im Narrenhause hinter Stäben entgegen:

Paul), der ebenfalls die Anstalt besucht, notiert sich zur gelegentlichen Benützung bie Bemerkungen einer Wahnsinnigen, die fich hauptsächlich mit feiner Rebe bes todten Chriftus im Siebenkees beschäftigt 578). Der

Bruno:

Mir wird vorm M in biefem Munbe bange -Sein 3d macht meines ichaubern.

Der Tolle:

M - M - M."

Baggesen a. a. D. S. 29 und 30. Das "jum Berfteben Zwingen" ift eine Anspielung auf 3. G. Fichte's Schrift: "Sonnenklarer Bericht"an bas größere Publifum über bas eigentliche Besen der neuesten Philosophie, ein Berfuch, die Lefer jum Berfteben ju zwingen." Berlin, 1801. Das A geht auf Fichte's Formel A = A. 578) St. Preur (Jean Paul) zu einer Tollen:

"Sie glauben benn an feinen Gott, Mamfell?

Die Tolle:

Es ift tein Gott.

St. Preur:

Mie tommen Sie barauf?

Die Tolle:

Chriffus bat's felbft gesagt.

St. Vreur:

36 fteb' verftein't.

Wo hat er bas gefagt? Wann hat er bas Gefagt ? Wem hat er bas gefagt ?

Die Tolle:

Mir! mir!

Mir felbst hat er's gesagt — und laut, laut, laut, Die Todten hörten's und die Lebenden, Sie ftarben, als er's sagte, außer ich,

Die todt zwar, aber nicht gestorben bin."

Sie citiert "bas Buch ber Richter, bei Johannes, am Schluffe bes Briefes vom Apostel Paul," und nennt fie fämmtlich "abgebrannte himmelsburger zu Sof im Boigtland." Sie will fich "bis zur Geele gang ent: blößen," ihren "Shawl von Abendroth abwerfen," bas "himmelblaue Semd von Aether ausziehen," und "tas

Herzog besucht ben Tollhausinspector, beffen Beschreis bung ber Rasenden ihm so vielen Spaß macht, daß er keinen Minister vorläßt, bis die Erzählung des Toll= inspectors zu Ende ift. Diefen ernennt er in Guaben jum Oberhofinspector, und erfährt, daß die Rarren Komödien spielen und Komödien schreiben. Die Fürst= liche Durchlaucht will mit dem ganzen Hofftaate und allen gelehrten Celebritäten nach Tische ber von Narren geschriebenen und gespielten Komöbie im Tollhause in besonderer Loge beimohnen 579). In sieben Aufzügen wird nun in diesem eine Tragifomodie, "der vollen= bete Faust, ober die romantische Welt, ober Romanien im Tollhause 580)" aufgeführt, welcher der Fürst sammt dem Hofstaate in der Loge beiwohnte. Während die klassischen Dichter an ber Seite bes Herzogs von Romanien in ber Loge zusehen, wie Gothe als "Opit," Wieland als "Hofburgrath Werber," Jean Paul als "St. Preux," spielen bie Romantifer als Tollhäusler mit. Unter biefen werben Blecht (Bichte), Schrelling (Schelling), Reit, der Kohlenbrenner (umgekehrt Tiek) genannt. Der lettere spricht blos von Octavianus, Genofeven und dem Katholischwerden, und führt ftets in parodierten Versen ben Mondschein und bas Mit= telalter im Munde, während er auf alle, die ihn nicht loben, schimpft. Flecht kommt immer auf bas Ich

Nachthäubchen von Gestirnen wegschmeißen." 579), Die poetischen Bilber entzuden Jean Paul, und er ruft aus:

<sup>&</sup>quot;Der Shawl von Abendroth — bas Hemd von Aether — Die Haube von Gestirnen — wenn hiezu Den Gürtel noch, den brennenden, ich füge Bon Mutter Erde — welch ein Jungfraubild!"

Baggesen a. a. D. S. 30-33. 580) Baggesen a. a. D. S. 101-312.

und die Wiffenschaftslehre zurud. Das Sauptthema aber ift Fauft. Der Prologus fängt mit ber Stelle aus Gothe's Fauft an, "uns ift ganz kannibalisch wohl, als wie fünfhundert Cauen." Madame Daus phin (Frau von Staël) versteht bas nicht. Opis (Gothe) meint, sie wurde es "je suis extrèmement charmée" übersegen. Der neue ober vollenbete Fauft foll burch die Romantik die Tollhäuslerei auf den Gi= pfel bringen 581). Alls Gretchen von Fauft betrogen wurde, wollte fie ins Klofter geben, wurde aber un= terwegs im Walbe "vom vollendeten Fauft" entbunben; sie warf das Kind sinnlos von sich; es ging nicht, wie Göthe meinte, zu Grunde, sondern wurde, in ein Tuch eingewickelt, von einem hirten gefunden, ber es mit sich nahm, und ihm ben Namen Fauft gab, ba er biesen im Tuche eingezeichnet fand. Er schloß mit Mephistopheles ben Vertrag, fein mit Saut und Saar zu gehören, wenn es ihm mit beffen Bilfe gelingen sollte, "binnen Jahresfrift die beutsche Dichtkunst zu ruiniren." Der Vertrag wird eingegangen, und auf dieses Sujet flütt sich die ganze Ausführung des Stückes 582). Der vollendete Fauft ist ganz ber Mann bazu; er hat nichts gelernt und babei eine ungeheure Einbildung von der Allmacht fei= nes Genies 583). Mit Satans Hilfe werden die Bu-

<sup>581)</sup> Baggesen a. a. D. S. 108. 582) Baggesten a. a. D. S. 212-219. 583) Dieses wird im folgenden Seitenstückt zu Göthe's erstem Faustmonosloge ausgedrückt:

<sup>&</sup>quot;Habe, gottlob, weder Philosophie, Juristerei, noch Medicin, Noch viel weniger Theologie, Noch sonst was studirt mit großem Bemühn!

sten Virgils, Homers und anderer Klassiker von den Romantikern in Stücke geschlagen; zugleich, schreiten sie ein Jahrtausend bis zum fünften Jahrhundert in die Geschichte zurück, indem sie sich die "Mittelalten" nennen, und sinden dort den König Attila oder Exel, dem sie auf eine ziemlich obscöne Weise Anbetung leisten <sup>584</sup>). Bei dem Sturze der Klassiker sind auch 12 blasende Knaben mit Posthörnern thätig, wobei der Verfasser auf des Knaben Wunderhorn von Glemens Brentano anspielt. Der vollendete Faust aber hat eine Peitsche in der Hand, mit der er den Gegnern austatt aller Gründe um die Ohren knallt <sup>585</sup>). Die Herren in der Loge sehen dem ganzen Spektakel

Bin beswegen kein armer Thor, Der dann wäre so klug, wie zuvor. Hab' auch fast keine Bucher gelesen; Denn das ist Alles erbärmlich Wesen; Schlage mir auf ein einzig's nur, Namlich die genial'sche Natur Meines eigenen großen Ichs — Such' ich etwas, da findet sich's. Alles, was strahlt im himmel, auf Erden, Was in der Höll' entdeckt mag werden, Jegliche, weiß' und schwarze Magie Find' ich in meinem allmächt'gen Genie."

Baggesen a. a. D. S. 140. 584) Fauft ruft in rosmantischer Weise, als Sinnbild der neuern Romantiker, dem Attila, den er anbetet, so oft der Hunnenkönig niest, zu:

"Wir kommen, Ezelherre! bich zu grüßen, Bom neunzehnten Jahrhundert ber — Der Weg war lang, der Gang war schwer; Wir haben immer rudwarts gehen mussen."

Chrimhilde: ,, Was bringt Ihr meinem Leibe so michelschwere Noth? Send Ihr die Nibelungen, die schon geschlagen todt? Faust:

Ach nein! Wir find bie neuen Nibelungen, Die rudwärts in die Ezelzeit gedrungen!" u. f. w.

Baggesen a. a. D. S. 290—295. 585) Baggesen a. a. D. S. 140 ff.

andachtig zu. Opit von Boberfelb (Göthe) meint, man muffe Jeben gewähren laffen; ber Sofburgrath Werber (Wieland), bem bie Sache eben nicht nach bem Geschmacke ift, ift eingeschlafen. herr v. St. Preux (Jean Paul) hat sich neben die fleine Sofbame gesett, mit ber er von Beit zu Beit empfindfame Phrafen mech= felt. Einmal fuffen fie fich fogar. Gin Courier mel= bet die Machricht von ber balbigen Anfunft ber Feinde, muß aber, ba er zu beleibt ift, die Stiefeln ausziehen, um die fürstliche Loge nicht hinabzudrücken. Während die Romanier bem Tollhausstucke "Sturg ber flaffiichen Poefie" mit Ergöten zusehen, melbet Sanswurft, ber in dem Stucke ebenfalls mitspielt, um einen fo eben entstandenen, großen Lärm zu erklären, daß die "feinbliche, vandalische Armee in Jauer eingezogen" und "ganz Romanien besett hat" 586). Der Oberanführer der vandalischen Armee wird als "Mann im grauen Mantel" (Napoleon) bezeichnet 587). Auch einzelne Scenen in Gothe's Fauft find berührt, wie z. B. die in Auerbach's Keller, in welcher sich unter ben Unanständigen am meisten Friedrich Schlegels Lucinde auszeichnet 588).

## S. 2.

## Sá In §.

Indem wir unsere Untersuchung zum Abschlusse gebracht haben, wollen wir die Hauptresultate derselben

and the second

<sup>586)</sup> Baggesen a. a. D. S. 311 und 312. 587) Während die Romanier dumme Streiche machen, lacht der Mann im grauen Mantel. Baggesen a. a. D. S. 88. 588) In Auerbach's Keller in Leipzig, wo die Lucinde sich ziemlich unanständig geriert, singt Flecht (Fichte) das Trinklied seines Systems:

zusammenziehen. Johann Fauft von Knittlin= gen ist ein fahren ber Schüler bes sechszehn=

Nun mach' ein Jeder so oft, als Ich, Den Wein im Glase kapott; Am Ende findet er sich, wie mich, Den wahren, einzigen Gott! Dann ist verschlungen der Wein, Und gleichsam ein Ich, der vas Nichtich verschlang, sist man trunken da, Halleluja! Das wahre Nichtich ist Wein."

Einige aus bem Chor stimmen ein:

"Ja, gleichsam ein Ich, ber bas Nichtich verschlang, fist man trunken ba, Hallelufa!"

Wie der Brander bei Göthe, wenn der Frosch singt, ausruft: "Pfui, ein garstig, ein politisch Lied," so rufen hier andere aus dem Chor:

"Pfui, ein behostes Lied! Weg, weg bamit." Fauft ruft Schlegel's Lucinde zu:

"Romm ber, mein Rind!

Lucinde: Und wenn's die Grethe fah'?

431 94

Bas Grethe? Laf bie Grethe!

Mephistopheles: Bravo Faust!"

Sie fingen nun eine Parodie auf Schiller's Rau-

"Ein freches Leben führen wir Ganz schweinischigenialisch: Der Zahmste flucht für zweie hier, Und schwelgt für drei, und säuft für vier Unmäßig kannibalisch."

Baggesen a. a. D. S. 251—256. Bei ber ganzen Komödie, welche mit dem Sturze der Klassiker in Romanien endet, indessen die Franzosen (Bandalen) das klassische Deutschland (Romanien) besetzen, bemerkt trostend der Hanswurst, der unter den Karren der einzige Gesicheidte ist:

"Daß jedes Gebande aulest doch fallt, Ift ber einzige Eroft in biefer Welt."

Baggesen a. a. D. E. 302.

ten Jahrhunberte, ber in ber erften Galfte beffelben in Deutschland herumzog, burch feine Taschenspielerfunfte in ben Ruf eines Bauberers und Echwarzfünftlers fam, und furz vor 1540 nach gefchichtlichen Beng= niffen ftarb. Geine Wirksamkeit fallt an Granzscheibe bes Mittelalters und ber Reuzeit. Die Reformatoren bes fechezehnten Jahrhun= berts saben in ber romisch=fatholischen Rirche eine Sauptquelle ber bofen ober fcmarzen Zauberei und, wie Luther, Calvin und die erften Saupter ber protestantischen Rirche, betrachteten fie bie Rirche Roms als ben Gis und bie herrschaft bes Satans. In einer Zeit, wo ber Zauberglaube noch fest in ber protestantischen Rirche murgelte, und felbst zu hinrichtungen ber Beren und herenmeister führte, verlegte ber protestantische Wolfsglaube gulett ben Hexenspuck und Teufelsvertrage in ben Schoos ber romisch-katholischen Rirche. Fauft mußte burch "papistische Bücher" und burch Um= gang mit "Papisten" zu feinen Zaubereien getommen fenn, und ben Bertrag mit bem Satan, von bem allein bie bofe Bauberei ftammt, und auf ben sie sich allein bezieht, abgeschloffen haben. Co entstand die Cage von Fauft, über ben schon bei Lebzeiten von Augenzeugen Sagen ber Zauberei in Umlauf gesetzt wurden, welche sich als vollständiges Volksbuch von 1540 bis 1580 entwickelte. Die erfte Unegabe ber vollständigen Faustfage erschien 1587, und hat eine antiromis sche, protestantische Tenbenz, wie wir aus bem Inhalte und aus anbern Zeugniffen nachwiesen. Gie murbe aus Glementen bes fechszehnten Jahr=

hunderts und bes Mittelalters, welche Gagen an berer Zauberer enthielten, gufammenge= sett, und manche Stucke gingen ganz wörtlich in bas er fte Fauft buch über. Fauft murbe ein Collectivbegriff für alle Zauberei bes Mittel alters, seine Sage eine Sammelfage für alle Zauberfagen beffelben. Die Zauberfagen bes Mittelalters stellen sich in zwei Reihen bar; die eine Reihe läßt die Zauberer mit dem Teufel Bundniffe zum 3 wecke ber Ehre und bes Gin= nengenuffes machen. Un ihrer Spite fteben bie Geschichten von Theophilus und vom Militarius. Nach einer andern Reihe verbinden fich die Bauberer ber Beheimniffe ber Biffenichaft wegen mit dem Teufel. Hier leuchtet die Geschichte von Virgilius und Gerbert ober Sylvester 11. voran. Beibe Reihen haben fich zulett in ber Fauft fage vereinigt, in welcher Fauft ben Bertrag mit Satan bes Sinnengenuffes und Wiffenschaftsburftes wegen schließt. Während bie Zaubersagen sich in zwei Reihen nach ben Grun= ben bes Teufelsbundniffes im Mittelalter scheiben, trennen sie sich auch nach den Folgen besselben in zwei Sauptflaffen. Dach ber einen, an beren Spige mieber die Sagen von Theophilus und Militarius fteben, enbet ber Teufelsvertrag mit ber Bim= melfahrt, nach ber andern, welche zum Saupt= elemente ebenfalls die Cage von Gerbert hat, mit ber Sollenfahrt bes Zauberers, welche lettere, ba im protestantischen Volksbewußtsehn bie Fauftsage sich entwickelte, und von ihm aufgefaßt und dargestellt wurde, nothwendig in die Fauft fage übergeben mußte, weil die protestantische Rirche nach

ihren orthoboren Symbolen nur ben Glaits ben an ben Simmel und bie Solle fennt, und bie Fegfeuertheorie in ber Sage felbft verhöhnt wirb. Wir haben bie Elemente ber altesten Fauftsage im Detail aufgegahlt und fris tisch untersucht, und ferner gezeigt, bag die altefte Ausgabe gegen bas Ende von ber zweiten, feltenen, von uns zum erstenmale benützten von 1588 in mehreren Geschichten, welche fie allein hat und auch in der Ordnung vieler Auf= ichriften ber Sauptstücke abweicht 1). Sobann gaben wir ben Charafter ber spätern Rebactionen ber Fauftsage und ihre fritische Untersus ihung, indem wir den Text mit ber ältesten ver= glichen; auch hier wiesen wir nach, daß bie Sage selbst bis auf den letten Auszug des Volksbuches den pro= testantischen Charafter beibehielt. Wir haben die Verbreitung der Faustsage aus bem beut= schen Originale in England, Franfreich, ben Nieberlanden und Polen nachgewiesen, und besonders ben polnischen Charafter ber Imar= bowsti Sage näher entwickelt; auch haben wir zu= erft gezeigt, daß bie frangofische Fauftsage Ca= nets eine wörtliche Uebersetnng ber altesten Ausgabe von 1587 ift, und ganz so, wie die älteste, von ber von uns benütten zweiten Ausgabe ber Faustsage von 1588 abweicht 2). Auch wiesen wir nach, daß bie zu Ende bes 16ten, im 17ten und selbst noch im 18ten Jahrhunderte entstandene, zum Alberglauben des Schatgräbers benütten Bauberschriften gulett

<sup>1)</sup> M. f. den ersten Anhang. 2) M. vergl. den ersten und zweiten Anhang.

bem Sammelbegriffe ber Bauberer, Fauft beigeschrieben murben. Wir haben zuerst bamit eine, so viel es uns möglich war, vollständige Un= terfuchung über bie Sage von Chriftoph Wagner, bem Famulus Fauft's, vorgenommen, und babei bie bis jest nicht bekannte, altefte Ausgabe von 1593 benütt, mit welcher wir überall bie fonst für die älteste gehaltene Ausgabe ber Wagnersage von 1594 verglichen. Auch hier haben wir bas Geschichtliche über Wagner, ben Urfprung, Die Beit-ber Entftehung, Die Elemente und bie ganze Bebeutung, fo wie bie fpatere Berbreitung biefer Sage in unferem Baterlande und außerhalb besselben nachzuweisen versucht. Damit haben wir eine fritische Darftellung fammtlicher, bedeutenber poetischer Bearbeitungen ber Fauftsage von ber ältesten bis zur neuesten Beit gegeben, und unter biefen bas Meisterwerf, Gothe's Fauft, am meisten berausgehoben, beffen Beziehung zur ältesten Faustsage sowohl, als zur Widman'schen Redaction, wir im Berlaufe ber gangen Darstellung entwickelten. Die Ibee ber Weltanschauung, die bewußtlos von ihren Urhebern in die Faustsage niedergelegt wurde, hat sich zur richtigen, wahrhaft philosophischen, in Gothe's Bearbeitung geflart. Es ift ber Mensch in seinem Ringen und Rampfen, mit feinem Irren und Streben über alle Schranke hinaus im Gebiete bes Wiffens, wie bes Genuffes, ber, weil er in ber Wiffenschaft nicht jum Biele der Genußbegierde und des Wiffenschaftsdurstes gelangt, auf dem Wege ber Magie, nach bem Bolksglauben mit bes Teufels Hilfe, Die Hesperidenfrüchte

zu koften versucht, und bie nicht befriedigte Sebnsucht zulett in ben Bluthen bes Sinnengenuffes betäubt. Es ift das raftlose Vormartsftreben des Endlichen zum Unendlichen, das so lange dauert, bis das Endliche selbst zum Ende kommt, und baburch als seine eigene Ironie sich felbst negiert. Die Gedanken sind, wie wir wiffen, schon in ber Volksfage enthalten; nur find fie in Form einer Volkslegende, in welcher der Aberglaube und das Hexenthum die Hauptrolle spielen, niedergeschrie= ben, und baburch ift ein großer Theil bes in ihnen liegen= ben, wirklich bichterischen Elementes verwischt, mabrend biefes von bem großen Dichter in unserer Beit, ber bie Magie nur als eine poetische Staffage in bem großen, psychologisch und afthetisch meisterhaft ausgeführten Le= bensgemälde bes Menschen benütt, in seiner Wahr= heit aufgefaßt wird, wodurch erst die in ber Sage als Reim eingeschloffene Lebensidee zur wirklichen Entwicke-Jung kommt. Die Sage, welche eine Geschichte bes Menschen, seiner Bestrebungen und Berirrungen, seines Rampfes und Falles enthält, ift eine burchaus beutsche, so sehr sie sich von den Anfängen ihres Ursprunges burch viele Länder Europas verbreitete, und felbst die Sage von bem Famulus Wagner, welche bem Ideale bes Meisters Fauft nachgebildet ift, und in viele andere Länder außerhalb Deutschlands brang, hat, ungeachtet ihr Verfaffer bie Aufmerksamkeit auf Spanien, als ihr Beimathland, zu heften verfucht, allein in unserem beutschen Baterlande ibren Ursprung gefunben.

## Erster Anhang.

Vergleichung der beiden ältesten Ausgaben der Faustsage von 1587 und 1588 nach den Aufschrifsten der Haufschrifsten der Hauptstücke.

Ausgabe der Faustsage durch Fohann Spies, Frankfurt am Main, 1587.

- 1) Von D. Johann Fauften Geburt und Studien.
- 2) D. Faustus ein Arzt, und, wie er den Teufel et= lich mal beschworen hat.

3) Doct. Fausti Disputa=

tion mit bem Geifte.

- 4) Eine andere Disputation Doct. Fausten mit dem Geist, so sich Mephostophiles nennete.
- 5) Die dritte Disputation D. Fausti mit dem Geist, von seiner Verschreibung und Verpflichtung gegen dem Teufel.
- 6) D. Faustus läßt ihm Blut aus einem Arm in ein Tiegel, setzel es auf warme

Ausgabe ber Faustsage durch Iohann Spies. Krankfurt am Main, 1588.

- 1) Historia von D. Jos hann Fausten, des weitbes schreiten Zauberers Geburt und studiis.
- 2) D. Faustus ein Arzt, und wie er den Teufel beschworen hat.

3) Folget die Disputation D. Fausti mit bem Geist.

- 4) Die andere Disputation Fausti mit dem Geist, so Mephostophiles genennet wird.
- 5) Das dritte Colloquium D. Fausti mit dem Geist von seiner Promission.
- 6) Fauftus läßt ihm das Blut heraus in einen Tiegel, sett es auf warme Koh-

Kohlen, und verschreibt sich bem Teufel.

7) Etliche Bers und Reis men wider D. Fausten Berflockung.

8) Welcherlei Gestalt ber Teufel Kausto erscheint.

9) Von Dienstbarkeit des

Beiftes gegen Faufto.

10) D. Faustus wollt' sich verheurathen, wird ihm aber vom Teufel verboten.

11) Frag D. Faufti an feinen Geist Mephostophilem.

12). Eine Disputation von ber Hölle und ihrer Spelunk.

13) Eine Frag Fausti von der Teufel Regiment und ihe rem Principat.

14) Frage, in mas Gestalt die verstoffenen Engel

gewesen.

- 15.) D. Faustus disputiert mit seinem Geist Mephostophile von Gewalt des Teufels.
- 16) Ein Disputation von der Höll, Gehenna genannt, wie sie erschaffen und gestalt sepe, auch von der Pein darzinnen.
- 17). Eine Frage Fausti an den Geist, was er thun wollste, so er, der Geist, an seis ner, Fausti, statt wäre.

len, und schreibt, wie hernach folgen wird.

7) Wider D. Fausti Bers stockung ist dieser Bers und Reimen wohl zu sagen.

- 8). Im britten Gespräch erschien dem Fausto sein Geist und Famulus ganz fröhlich und mit diesen gestion und Gebärden.
- 9) Bon Dienstbarkeit bes Geistes gegen D. Fausto.

10) Faustus wollte fich

- 11) Frag D. Fausti an seinen Geist Mephostophiles.
- 12) Eine Disputation von ber Soll und ihrer Spelunk.
- 13) Eine andere Frage D. Fausti vom Regiment der Teufel und ihrem Principat.

14). Frag, in was Gestalt die verstorbenen (verstoffes nen). Engel gemest

nen). Engel gewest. 15) D. Kaustus bis

15) D. Faustus disputirte ferner mit seinem Geist Mephostophiles von Gewalt des Teufels.

- 16). Eine Disputation von der Höll, Gehenna genannt, wie sie erschaffen und gestaltet sey, auch von der Peindarinnen.
- 17). Eine andere Frag, so. D. Faustus mit dem Geist gehabt.

18) Doctor Faustus ein Kalendermacher und Aftrologus.

19) Eine Frage von der

Runft, Astrologia.

20) Vom Winter und Som= mer eine Frage.

21) Von des Himmels Lauf, Zierde und Ursprung.

- 22) Eine Frag D. Fausti, wie Gott die Welt erschafs sen, und von der ersten Ges burt des Menschen, darauf ihm der Geist eine ganz fals sche Antwort gibt.
- 23) Doct. Fausto murden alle höllische Geister in ih= rer Gestalt fürgestellt, dar= unter sieben fürnembste ge= nannt.

24) Wie Doct. Faustus in die Hölle gefahren, was er darinn gesehen und ihm begegnet.

25.) Wie D. Fauftus uns ter bas Gestirn über bie

Bolfen hinauf gefahren.

26) Die dritte Fahrt D. Fausti in etliche Königreich und Fürstenthumb, auch fürsnembste Länder und Städte, und was er für nambaste Abentheuwer in deren etlischen getrieben.

27) Vom Paradeis, welches ber Geift dem Fausto

zeiget.

- 18) Doctor Faustus ist ein Astrologus und Kalenders macher.
- 19). Eine Frag ober Dissputation von der Kunft, Astronomia oder Astrologia.

20) Bom Winter und Sommer.

21) Bon des Himmels Lauf, Zierde und Ursprung.

22) Eine andere Frage D. Fausti, wie Gott die Welt erschaffen, und von der ersten Geburt des Menschen, darauf ihm der Geist, seiner Art nach, eine ganz falsche Antwort gibt.

23) D. Fausto wurden alle höllische Geister in ihrer Gestalt fürgestellet, darunter sieben fürnembste mit Namen

genennet.

24) Wie Doctor Faustus. in die Hölle gefahren.

- 25.). Wie Doct. Faustus in bas Gestirn hinaufgefahren.
- 26) Fausti britte Fahrt in etliche Königreich und Fürstenthumb, auch fürnembste Länder und Städte.

27) Bom Parabeis.

28) Bon einem Cometen.

29) Bon ben Sternen.

30) Ein Frag von Geles genheit der Geister, so die Menschen plagen.

31) Ein ander Frag von den Sternen, so auf die Er-

ben fallen.

32) Vom Donner.

33) Was D. Faustus für Abenthewr an vielen Orten getrieben, und da eine Histo-ria von D. Fausto und Kaisfer Carolo V, wie er ihrer kaiserlichen Majestät Alexanstrum Magnum besampt seisner Gemahlin erwecket.

34) D. Faustus zauberte einem Ritter ein Sirschge-

wicht auf den Kopf.

35) Wie sich gemeldter Ritter an D. Fausto wieder rächen wollte, ihme aber miß= lunge.

36) Von einem versam= melten Kriegsheer wider ben

gedachten Freiherrn.

37) Bon dreien fürnehs men Grafen, so D. Faustus auf ihr Begehren gen Münschen auf des Baierfürsten Sohns Hochzeit, dieselbige zu besehen, in Lüften hinsführet.

38) Was D. Faustus für Abenthewr an des Fürsten von Anhalt Hof getrieben. 28) Bon einem Cometen.

29) Bon ben Sternen.

30) Eine Frage von der Gelegenheit der Geister, so die Menschen plagen.

31) Eine andere Frag von den Sternen, so auf die Erde

fallen.

32) Vom Donner.

33) Eine Historia von D. Fausto und Kaiser Karolo quinto.

34) D. Faustus zauberte einem Ritter ein Hirschges wicht auf seinen Kopf.

35) Wie sich gemeldter Ritter an D. Fausto wieder rächen wollte, ihm aber miß= lunge.

" 36) Doctor Faustus frist einem Bauren ein Fuder Heu fampt Wagen und Pferde.

- 37) Bon dreien fürneh: men Grafen, so D. Faustus auf ihr Begehren gen München auf des Baierfürsten Sohns Hochzeit, dieselbige zu besehen, hinführete.
- 38) Wie Doctor Faustus Geld von einem Juden ents lehnt, und demselbigen seinen Fuß zu Pfand gegeben, den er ihm selbsten in des Juden Beiseyn abgesäget.

- 39) D. Faustus bawet ein Schloß.
- 40) Wie D. Faustus auf Fasnachts: Abend mit seiner Burs in des Bischofs von Salzburg Keller gefahren und den Kellner auf eine hohe Tannen geführet.

41) Von der andern Faß=

nacht am Dienftag.

- 42) Bom Aschermittwoschen, der rechten Fasnacht, und was er, Faustus, allda für Aurzweil angerichtet.
- 43) Von der vierten Faß= nacht, da er einen gebraten Kalbskopf aufset, der an= fing zu reden.
- 44) Am weißen Sonntag von der bezauberten Helena, welche er den Studenten repräsentirte.
- 45) Von einer Gauklerei, da eim Bawren vier Räder aus dem Wagen in die Luft hingesprungen.
- 46) Doctor Faustus frist einem Bawren Ros, Heu und Wagen.

47) Doctor Faustus frist

ein Fuber Heu.

48) Ein Abenthewer mit vollen Bawren, denen er 39) Doctor Faustus betreugt einen Roßtäuscher.

40) D. Faustus frist ein

Fuder Beu.

- 41) Bon einem Hader zwisschen 12 Studenken.
- 42) Ein Abentheuer mit vollen Bauren, denen er das Maul verzauberte, daß sie es nicht kunnten wieder zus thun.
- 43) D. Faustus verkauste fünf Säuw, eine umb 6 Gulben, welche, sobald sie ins Wasser kamen, zu Strohwisschen worden.
- 44) Was D. Faustus für Abenthewer an des Fürsten von Anhalt Hof getrieben.
- 45) Wie D. Faustus auf Fasnachts Abend mit seiner Burs in des Bischofs von Salzburg Keller gefahren und den Kellner auf eine hohe Tanne geführet.

46) Von der andern Faß-

nacht am Dienstag.

47) Bom Aschermittwoschen, der rechten Fasnacht, und, was er, Faustus, allda für Kurzweil angerichtet.

48) Von der vierten Faß= nacht, da er einen gebraten das Maul verzauberte, daß sie es nicht kunnten wieder

authun.

49) D. Faustus verkeufte fünf Sauw, eine umb 6. Gulden, welche, sobald sie ins Wasser kamen, zu Strohwischen worden.

50) D. Faustus betreugt einen Roßtäuscher.

51) Wie D. Faustus Geld von einem Juden entlehnet, und demfelbigen seinen Fuß zu Pfand geben, den er ihm selbsten in des Juden Beisehn abgesäget.

52) Bon einem Haber zwi= ichen zwölf Studenten.

53) Doct. Faustus heßet zween Bawren an einander eines falben Rosses halben.

54) D. Faustus betreuget einen Pfaffen umb sein Bre-

vier.

55.) D. Faustus frist ei= nen Secht, so er nicht ge= kochet.

56) D. Faustus ein guter Schütz.

57) D. Fauftus frist einen

Hausfnecht.

58) D. Faustus hawet eisnem den Kopf ab.

Kalbskopf aufsetzet, ber an-

49) Am weißen Sonntag von der bezauberten Helena, welche er den Studenten repräsentirte.

50) Von einer Gaucklerei, da einem Bauer vier Räder aus dem Wagen in die Luft

hingesprungen.

51) Bon vier Zauberern, so einander die Köpfe abgehauen und wiederum aufges fest hatten, dabei auch Doct. Faustus das Seine thät.

52) Bon einem alten Mann, so Doctor Faustum von seinem gottlosen Leben abmahnet und bekehren wöklen, auch was Undank er darüber empfangen.

Mro. 53 fehlt in der Aus-

gabe von 1588.

Mro. 54 fehlt.

Mro. 55 fehlt.

Dro. 56 febit.

Mro. 57 fehlt.

Mro. 58 fehlt.

a necessaria

59) Bon einem Schat, fo D. Fauftus gefunden.

60) Von mancherlei Gewächs, so Faustus im Win= ter umb ben Chrifttag in fei=

nem Garten batt.

61) Von zwo Abelsperso: nen, fo D. Faustus mit fei= ner Lieb Zauberei durch Mittel eines guldenen Ringes ehelich zusammenbrachte.

62) Von einem alten Mann, so D. Faustum von feinem Gottlofen Leben abgemahnet, und befehren wöllen, auch, was Undank er barüber empfangen.

63) D. Fausti zweite Ber= schreibung, fo er feinem Geift

übergeben bat.

64) D. Fausti Gaft wollen ihn felbs die Rasen ab= schneiben.

65) D. Fauftus schieret ei= nem Megpfaffen den Bart

unfreundlich.

66) Von D. Fausti Buhlschaften in seinem 19ten und

20ften Jahre.

67) Bon der Selena aus Gracia, fo bem Faufto Bei= wohnung gethan in feinem

letten Jahr. 68) Von D. Fausti Teflament, darinnen er seinen Diener Wagener zu einem

Erben eingefest.

69) D. Fauftus bespracht

53) D. Fausti zweite Berschreibung, fo er feinem Geift

übergeben hat.

54) Bon zwo Personen, fo D. Faustus zusammentup= pelt in feinem 17ten verlof: fenen Jahr.

55) Bon mancherlei Bes wächs, so D. Faustus im Winter, umb den Chrifttag, in feinem Garten hatte in

feinem 19ten Jahr.

56) Bon einem versam= melten Kriegsheer wider den Freyherrn, bem D. Fauftus ein Hirschgewicht auf den Ropf gezeubert hatte.

57) Von D. Fausti Bubl= schaften in seinem 19. und 20ften Jahr.

Nro. 64 feblt in ber Aus:

gabe von 1588.

Mrv. 65 fehlt.

58) Bon einem Schat, fo D. Fauftus gefunden in fei= nem 22ften verloffenen Jahr.

59) Von ber Beleng aus Gracia, fo bem D. Faufto Beiwohnung gethan in dem lete

ten Jahr.

60) Bon D. Faufti Tes ftament, barinnen er feinen Diener Bagener zu einem Erben eingesett.

61) D. Fauftus bespracht

fich mit seinem Diener bes

Teftaments halben.

70) Wie sich D. Faustus zu der Zeit, da er noch nur ein Monat für sich hatt', so übel gehub, stätigs jämmerte, und seuszete über sein teuse: lisch Wesen.

71) D. Fausti Weheklage, daß er noch in gutem Leben und jungen Tagen sterben musse.

72) Roch eine Klage D.

Fausti.

73) Wie der böse Geist dem betrübten Fausto mit seltsamen spöttischen Scherzereden und Sprichwörtern zusfetzt.

74) D. Fausti Weheklag von der Höllen und ihrer unaussprechlichen Pein und

Quaal.

75) Bon D. Fausti grew: lichem und erschrecklichem Ende, ab welchem sich alle Christen wohl zu spiegeln, und für den Teufel zu hüten haben.

76) D. Fausti Oration an

die Studenten.

sich mit seinem Diener bes Testaments halber.

62) Wie sich D. Faustus zu der Zeit, da er noch nur einen Monat für sich hatte, so übel gehub, stätigs jämmerte, und seufzete über sein teuselisch Wesen.

63) D. Fausti Weheklage, daß er noch in gutem Leben und jungen Tagen sterben

muffe.

64) Noch eine Klage D.

Kausti.

65) Wie der bose Geist dem betrübten Fausto mit seltsamen spöttischen Scherzereden und Sprichwörtern zussest.

66) D. Fausti Weheklag von der Hölle und ihrer uns aussprechlichen Pein und

Quaal.

67) Bon D. Fausti grewslichem und erschrecklichem Ende, ab welchem sich alle Christen wohl zu spiegeln, und für dem Teufel zu hüsten haben.

68) D. Fausti Oration an

bie Studenten.

Die älteste Ausgabe von 1587 von Johann Spies zu Frankfurt am Main, welche J. Scheible, Kloster, Bd. 11, S. 940—1069, mittheilt, hat also 76 Hauptstücke mit besondern Ausschriften, während die Aussgabe von 1588, welche ich aus der Münchner Hof- und

Staatsbibliothek zur Benützung erhielt, nur 68, also 8 Sauptflude weniger gablt. In ber Ausgabe von 1588 fehlen nämlich die Hauptstücke Mro. 53 bis ein= folieglich 58, und die Nummern 64 und 65. in diesen Hauptstücken nach der Ausgabe von 1587 ent= haltenen Geschichten wurden wahrscheinlich deswegen bim weggelaffen, weil sie theils schon in andern Schriftftellern, & B. in Wierus, Lercheimer u. A., gerade fo, wie in bem Fauftbuche, fanden, wie wir oben nachwiesen, und weil die meisten dieser Geschichten, vie gang wörtlich in die älteste Faustgeschichte übertragen murben, auf den Namen anderer Zauberer fcon erzählt waren. Die beiben Ausgaben fimmen in ben Aufschriften ber Sauptstücke, wenige einzelne, unbebeutende Veränderungen der Borte oder auch der Sat= bildung abgerechnet, wortlich überein. Bas die Drd: nung in der Reihenfolge ber Rapitel: Aufschrif. ten in ben beiden Ausgaben betrifft, fo ift diese im Anfange des Faustbuches von Nro. 1-35 einschließlich gang Dieselbe; ebenso stimmt auch die Reihenfolge in beiden Büchern zu Ende von Nro. 59, bezie: hungeweise 67 bis zu Rr. 68, beziehungeweise 76 einschließlich, ganz zusammen. Nur in ber Mitte ift von Rro. 35 bis Rro. 66, beziehungsweise 58 eins schließlich, ein fortlaufender Unterschied, welcher von einer Beränderung in ber Stellung ber Sauptstücke berrührt. Diese Umanberung in ber Anordnung ber Aufschriften fammt wohl baber, daß ber Berausgeber ber zweiten Ausgabe offenbar mehr dronologisch zu Werfe geben wollte, weßhalb fich auch Bidman in seiner spätern Revaction oft an ibn anschloß. Herausgeber von 1588 sett nämlich bei mehrern Haupt= fluden für die in ihnen ergablten Weschichten Fauft's Das Sahr bei, in welchem fie fich zugetragen haben follen, mabrend biefer Beifat in ber Musgabe von 1587 fehlt, und wir finden, daß die Un ordnung der Sauptftude nach ben beigeseten Jahren getroffen ift. So ist in ber Geschichte von "zwo Abelspersonen, fo D. Faustus zusammenbrachte," in

bem 54ften Saupifiude ber Ausgabe von 1588, G. 188, beigesett: "In feinem" (Faust's) "verloffenen 17ten 3 a h r." Unmittelbar barauf folgt als Hauptstück 55 die Geschichte "Bon mancherlei Gewäche, fo D. Fauftus im Winter, umb den Chrifttag, in feinem Garten hatte," und hat in ber Ausgabe von 1588, G. 191, den Beifat : "In feinem" (Fauft's) "19ten Jahr." Rach bem Sauptstücke 57 "von D. Fausti Bublichaften in feinem 19ten und 20ften Sahr" folgt in terfelben Ausgabe bas Sauptstück 58 "von einem Schat, fo D. Fauftus gefunden," und biefem find die Worte beigefügt: "In feinem" (Fauft's) "22sten verloffenen Jahr." Man fieht, bas ber Herausgeber bier dronologisch nach ben Leben 8= jahren Kauft's ordnen wollte; barum tamen biese Hauptstude in ber Ausgabe von 1588 an das Ende, während fie in der altesten Ausgabe, in welcher ber dronologische Beisat fehlt, mehr zu Unfange fteben. In allem Uebrigen ftimmt der Inhalt beider Mus. gaben, einige unbedeutende Abweichungen abgerechnet, überein. Wo feine dronologische Bestimmung ben Berausgeber leitet, balt er fich felbst in ben abgeanderten Sauptstüden, wie immer thunlich, an die Dronung der erften Ausgabe. Go folgen fich z. B. Nro. 45 bis 50 einschließlich in ber Ausgabe von 1588 in berselben Ordnung, in welcher sie nach ber erften Musgabe Mro. 40-45 einschließlich fieben.

## Zweiter Anhang.

Zusammenstellung der Hauptstück = Aufschriften in der ältesten Ausgabe des deutschen Faustbuches von 1587 und in dem ältesten, französischen Faustbuche des Victor Palma Cayet (Paris, 1598).

Deutsches Faustbuch von 1587.

- 1) Von D. Johann Fauften Geburt und Studien.
- 2) D. Faustus ein Arzt und wie er den Teufel etlich= mal beschworen hat.
- 3) D. Fausti Disputation mit dem Geiste.
- 4) Eine andere Disputation D. Fausten mit dem Geist, so sich Mephostophiles nennete.
- 5) Die dritte Disputation D. Fausti mit dem Geist, von seiner Berschreibung und Berspsichtung gegen dem Teufel.

Französisches Faustbuch von 1598.

1) Fauste, son origine et ses études.

2) Le d. Fauste est droguiste et comment il conjure le diable.

3) Le d. Fauste conjure le diable pour la première fois.

4) La dispute du docteur Fauste avec le diable.

5) Le doct. Fauste conjure le diable pour la troisième fois.

6) Autre dispute de Eauste avec le diable, qui avoit nom Mephostophiles.

7) Le troisième entretien du docteur Fauste avec le diable, touchant ses promesses.

8) Le docteur Fauste s'oblige. 6) D. Faustus läßt ihm Blut aus einem Arm in ein Tiegel, setzet es auf warme Kohlen, und verschreibt sich dem Teufel.

7) Etliche Bers und Rei= men wider D. Fausten Ber=

flockung.

- 8) Welcherlei Gestalt der Teufel Fausto erscheinet.
- 9) Von Dienstbarkeit bes Seistes gegen Fausto.
- 10) D. Faustus wollt' sich verheurathen, wird ihm aber vom Teufel verboten.
- 11) Frag D. Fausti an seinen Geist Mephostophilem.

12) Ein Disputation von der Höllen und ihrer Spelunk.

- 13) Eine Frage Fausti von der Teufel Regiment und ihrem Principat.
- 14) Frage, in was Ge= stalt die verstoßene Engel ge= wesen.
- 15) Doct. Faustus dispustiert mit seinem Geist Mephostophile von Gewalt des Teufels.

9) Le docteur Fauste reçoit son sang sur une tuille, et y met des charbons tout chauds et écrit, comme s'ensuit ci après.

10) Contre la follie du docteur Fauste a été cette regime et vers, qui s'en-

suivent.

11) Au troisième entretien apparut à Fauste son diable et valet tout joieux et avec une telle forme et gaillarde.

12) Du service du dia-

ble envers Fauste.

13) Le diable sert de valet à Fauste.

14) Le docteur Fauste veut se marier.

15) Les blasphèmes diaboliques du mariage.

16) Conseil diabolique.

- 17) Entretien de Fauste avec son diable Mephostophiles.
- 18) Une dispute de l'énfer et de sa caverne.
- 19) Une autre demande du docteur Fauste du regiment des diables et de leur principauté.

20) Demande, en quelle façon les anges sont tom-

bés du ciel.

21) Le docteur Fauste dispute plus avant avec son ésprit Mephostophiles de la puissance des diables. 16) Eine Disputation von der Höll, Gehenna genannt, wie sie erschaffen und gestalt sepe, auch von der Pein darzinnen.

17) Eine Frage Fausti an ben Geist, was er thun wollste, so er, ber Geist, an seis ner, Fausti, statt wäre.

18) Doctor Faustus, ein Kalendermacher und Astro-

logus.

19) Eine Frage von der Kunst, Astrologia.

20) Vom Winter und Sommer eine Frage.

- 21) Von des Himmels Lauf, Zierde und Ursprung.
- 22) Eine Frag D. Fausti, wie Gott die Welt erschafsfen, und von der ersten Gesburt des Menschen, darauf ihm der Geist eine ganz falssche Antwort gibt.
- 23) Doctor Fausto wurs ven alle höllische Geister in ihrer Gestalt fürgestellt, dars unter sieben fürnembste ges nannt.
- 24) Wie D. Faustus in die Hölle gefahren, was er darinn gesehen und ihm besgegnet.

25) Wie D. Faustus unter bas Gestirn über die Wolten hinauf gefahren. 22) Une dispute de l'énfer, qui est appellé Gehenne, comme elle est battie et de quelle forme, et des peines, qui sont là.

23) Un autre entretien, que le docteur Fauste eut

avec le diable.

24) Le docteur Fauste est astrologue et faiseur d'Almanaques.

25) Dispute de la science d'astronomie ou d'astro-

logie.

26) Des hivers et des

grandes maleurs.

27) Discours du ciel, de son ornement et de son

origine.

- 28) La demande du docteur Fauste, comment dieu a créé le monde et de la première génération des hommes, sur quoi l'ésprit lui donne fausse réponse, suivant son métier.
- 29) Ici sont envoiés tous autres ésprits infernaux au docteur Fauste en leure forme, entre lesquels sept principaux sont nommés par leurs noms.

30) Comme le docteur

Fauste fût en enfer.

31) Comme le docteur Fauste fût emporté aux étoiles. 26) Die dritte Fahrt D. Fausti in etliche Königreich und Fürstenthumb, auch fürsnembste Länder und Städte, und was er für namhaste Abentheuwer in deren etlischen getrieben.

27) Vom Paradeis, welsches der Geist dem Fausto

zeiget.

28) Von einem Cometen.

29) Von den Sternen.

- 30) Eine Frag von Ge= legenheit der Geister, so die Menschen plagen.
- 31) Ein ander Frag von den Sternen, so auf die Ers den fallen.

32) Vom Donner.

- 33) Was D. Faustus für Abentheuwer an viclen Orten getrieben und da eine Historia von D. Fausto und Kaister Carolo V, wie er ihrer kaiserlichen Majestät Alexanstrum magnum besampt seiner Gemahlin erweckt.
- 34) D. Faustus zauberte einem Ritter ein Hirschge: wicht auf den Kopf.
- 35) Wie sich gemeldter Nitter an D. Fausto wieder rächen wollte, ihme aber miß= lunge.

32) Le troisième voyage du docteur Fauste en certains royaumes, principautés, terres et villes principales.

Wird im Französischen wörtlich, aber ohne besondere Aufschrift erzählt.

Eben so. Eben so.

- 33) Entretien de la condition des ésprits et de ce qu'ils affligent ainsi les hommes.
- 34) Autre entretien, touchant les étoiles, quand elles tombent du ciel.

Wird im Französischen ohne besondere Aufschrift ers zählt.

35) Une histoire du docteur Fauste et de l'émpereur Charles quint.

- 36) Le docteur Fauste enchanta un chevalier d'une tête de cerf, qu'il lui sembloit porter sur la tête.
- 37) Comme le dit chevalier voulut prendre revange sur docteur Fauste, et comme il fût contraint de solliciter l'amitié du docteur Fauste.

- 36). Von einem versam= melten Kriegsheer wider den gedachten Freiherrn.
- 37) Von dreien fürnehmen Grafen, so D. Faustus auf ihr Begehren gen München auf des Baierfürsten Sohns Hochzeit, dieselbige zu besehen, in Lüften hinführet.
- 38) Was Doct. Faustus für Abenthewr an des Fürs sten von Anhalt Hof getries ben.
- 39) D. Faustus bawet ein Schloß.
- 40) Wie D. Faustus auf Faßnachts: Abend mit seiner Burs in des Bischofs von Salzburg Keller gefahren und den Kellner auf eine hohe Tannen geführet.

41) Bon der andern Faß:

nacht am Dienstag.

42) Vom Aschermittwo= chen, der rechten Fasnacht, und was er, Faustus, allda für Kurzweil angerichtet.

43) Bon ber vierten Faßnacht, ba er einen gebraten

- 38) D'une armée, qui fût dressée contre ce seigneur Baron, auquel le docteur Fauste avoit par enchantement fait porter une tête de cerf.
- 39) Des troies jeunes comtes souverains, que le docteur Fauste selon leur désir ammena par l'air avec lui à Mayence (sic), pour voire le même jour les noces du fils du duc de Bavière.
- 40) Ce que le docteur Fauste fit par illusion en la maison du prince d'Anhalt.
- 41) D'une autre illusion chez le même seigneur comte, qui lui fût fait voire par le d. Fauste d'une principale forteresse, qui fût élevée haut en l'air par enchantement.
- 42) Les bacchanales du d. Fauste, et comment il alla dans la cave de l'évèque de Salsbourg avec ses compagnons.
- 43) D'un autre bacchanale au jour de Mardi.
- 44) Du jour des cendres, qu'on fait les droites bacchanales.
- 45) De la quatrième bacchanale au jour du jeudi.

Kalbskopf aufsett, der an=

fing zu reden.

44) Um weißen Sonntag von der bezauberten Selena, welche er den Studenten repräsentirte.

45) Von einer Gauckle= rei, da eim Bawern vier Rä= der aus dem Wagen in die

Luft hingesprungen.

- 46) Doctor Faustus frist einem Bawren Roß, Seu und Wagen.
- 47) D. Faustus frift ein Fuder Heu.
- 48) Ein Abenthewer mit vollen Bawren, benen er das Maul verzeuberte, daß sie es nicht funnten wieder zuthun.
- 49) D. Fauftus verkeufte fünf Säuw, eine umb 6 Gulven, welche, sobald sie ins Waffer famen, zu Strob. wischen worden.

50) D. Fauftus betreugt

einen Roßtäuscher.

51) Wie D. Faustus Geld von einem Juden entlehnet und demselbigen seinen Fuß ju Pfand geben, ben er ihm felbften, in bes Juden Beis seyn, abgesäget.

52) Von einem Sader zwi=

ichen zwolf Studenten.

- 46) Au jour du dimanche blanc, d'Helène enchantée.
- 47) D'un certain tour de passe passe, que Fauste fit à un païsan, de faire aller les quatre rouës de son chariot par les quatre portes de la ville, qui s'en allêrent sautelantes parmi l'air.
- 48) Le d. Fauste mange à un païsan une charge de foin avec la charette et les chevaux.

Folgt ohne besondere Auf=

schrift.

- 49) Une illusion du docteur Fauste avec plusieurs païsans.
- 50) Il achète cinq truyes, une pour cinq florins.

51) Il trompe un macquignon de chevaux.

- 52) Comme le docteur Fauste avoit emprunté de l'argent d'un juif, lui aiant engagé sa jambe, et puis après le denia.
- 53) D'une dispute entre douze étudiants.

53) D. Faustus hetzet zween Bawren an einander eines falben Rosses halben.

54) D. Faustus betreuget einen Pfaffen umb sein Bre-

vier-

55) D. Faustus frist eis nen Secht, so er nicht ges kochet.

56) D. Faustus, ein gu-

ter Schütz.

57) D. Faustus frist einen Saustnecht.

58) D. Faustus hamet eis

nem ben Ropf ab.

59) Bon 4 Zauberern, so einander die Köpfe abgehaswen, und wiederumb aufgestett batten, dabei auch D. Faustus das Seine thät.

60) Bon einem Schat, fo

D. Faustus gefunden.

61) Von mancherlei Gewächs, so Faustus im Winter, umb den Christag, in seinem Garten hatt'.

62) Bon zwo Abelsperso= nen, so D. Faust mit seiner Lieb Zauberei durch Mittel eines guldenen Ringes ehe=

lich zusammen brachte.

63) Bon einem alten Mann, so D. Faustum von seinem Gottlosen Leben abs gemahnet und bekehren wölsten, auch was Undank er darüber empfangen.

- 54) Il fit entreprendre deux païsans l'un à l'autre.
- 55) Il trompe un prêtre sur son breviaire.
- 56) Il mange un héron, qui n'étoit pas encore cuit.
- 57) Il est un bon arquebusier.

58) Il mange un valet.

- 59) Il coupe la tête à un homme.
- 60) De quatre enchanteurs, qui se coupoient les têtes, les uns aux autres, et se les remettoient, et ce qu'avec eux Fauste fit du sien.
- 61) D'un trésor, qu'il trouva.
- 62) De toutes sortes de plantes, qu'il avoit en hiver en son jardin, environ la fête de Noël.
- 63) De deux personnes, qu'il accoupla ensemble par ses enchantements.
- 64) D'un viel personnage, qu'il le voulut dissuader et divertir de sa méchante vie, et comme il le trouva ingrat et méconnoissant là dessus.

- 64) D. Fausti zweite Bersschreibung, so er seinem Geist übergeben hat.
- 65) D. Fausti Gast wöllen ihn selbs die Rasen abschneiden.
- 66) Doct. Faustus schieret einem Meßpfaffen den Bart unfreundlich.
- 67) Von D. Fausti Buhl: schaften in seinem 19. und 20. Jahre.
- 68) Von der Helena aus Gräcia, so dem Fausto Beiwohnung gethan in seinem letten Jahr.

69) Von D. Fausti Testament, barinnen er seinem Diener Wagener zu einem Erben eingesetzt.

70) D. Faustus bespracht sich mit seinem Diener bes

Teftaments halben.

- 71) Wie sich D. Faustus zu ber Zeit, da er noch nur ein Monat für sich hatte, so übel gehub, stätigs jämmerte, und seufzete über sein teufe-lisch Wesen.
- 72) D. Fausti Weheklage, baß er noch in gutem Leben und in jungen Tagen sterben musse.

65) La seconde promesse, qu'il écrivit, par laquelle il se donne encore plus à son ésprit.

66) Les hôtes du docteur Fauste se veulent cou-

per le nez.

67) Le docteur Fauste rase un prêtre de sa barbe et le plaisant tour, qu'il lui joua.

68) Des amours du docteur Fauste en son dixneufième et vingtième an-

née.

- 69) D'Helène en Grèce, qu'il fit habiter avec Fauste en sa dernière année.
- 70) Du testament du docteur Fauste, ou il institue son serviteur Wagner pour son héritier.
- 71) Il convient avec son serviteur sur le fait de son testament.
- 72) Comment le docteur Fauste au temps, qu'il n'a-voit plus, qu'un mois à vivre, se trouva si mal, qu'il ne cessoit continuellement de gémir et de soûpirer sur ce, qu'il avoit mêné une telle vie diabolique.

73) Les lamentations et gémissemens du docteur Fauste. 73) Noch eine Klage D.

Fausti.

74) Wie der bose Geist dem betrübten Fausto mit seltsamen, spöttischen Scherzereden und Sprichwörtern zusett.

75) D. Fausti Weheklag von der Höllen und ihrer unaussprechlichen Pein und

Quaal.

- 76) Von D. Fausti grews lichem und erschrecklichem Enste, ab welchem sich alle Christen wohl zu spiegeln und für dem Teufel zu hüten has ben.
- 77) D. Fausti Dration an die Studenten.

- 74) Autre lamentation du docteur Fauste.
- 75) Comment le malin ésprit attaquoit l'affligé Fauste par des discours injurieux de reproche et de moquerie.

76) La lamentation du docteur Fauste de l'énfer et du tourment et des pei-

nes, qui sont là.

77) La fin abominable et effroiable du docteur Fauste, donc chaque bon chrétien doit prendre un bon exemple, pour ne l'imiter et puis après s'en donner garde.

78) La harangue du docteur Fauste aux étudians.

Capet's frangofifches Fauftbuch ift, wie diefes schon oben burch Bergleichung bes Textes gezeigt murde, die wörtliche Uebersetzung des ältesten deuts fchen Fauftbuches von 1587; aber auch ben hier mitgetheilten Aufschriften nach ift die Capet'iche Fauftfage eine wortliche Ueberfetung ber beutfchen Ausgabe von 1587, mit einigen, wenig bedeus tenden Abanderungen. Das beutsche Fauftbuch hat 77, bas frangosische 78 Rapitel = Aufschriften. Einzelne Sauptflude ber beutschen Ausgabe find in ber frangösischen in zwei aufgelöst. Go besteben bas zweite, britte, fünfte, neunte Sauptstück ber beutschen Fauftgeschichte im Frangofischen aus zwei Sauptfluden, das zehnte ift sogar in drei aufgelöst. Dagegen haben mehre Rapitel, welche in ber beutschen Ausgabe besondere Aufschriften befigen, in dem frangösischen Texte feine Ueberschrift, wie bie Sauptstücke 27, 28, 29 und 32,

während bas in ihnen Enthaltene fich ungeachtet bes mangelnden Titels auch im französischen Terte Der frangösische Text hält sich wörtlich findet. übrigens, wie ichon oben durch Bergleichung einzelner Stellen gezeigt murde, an die beutsche Fauftsage von 1587, nicht an bie von 1588, ba er in ber Reihen= folge ber Sauptstude nur mit jener von Anfange bis zu Ende, und zwar überall ba übereinstimmt, wo in ber zweiten Ausgabe eine abweichende Ordnung ftattfindet, und bas frangofische Fauftbuch alle jene, eigen= thumliche Fauftgeschichten enthaltende Rapitel wörtlich hat, welche fich in ber erften beutschen Ausgabe finden und in ber zweiten fehlen. Die in ber Ausgabe von 1588 fehlenben Sauptflücke fichen in dem erften deutschen und im französischen Boltebuche von Fauft an gleicher Stelle, und befolgen in ber Reihen folge diefer befondern Ravitel Die aleiche Ordnung.

## Dritter Auhang.

Gedicht Göthe's, zur Erklärung seiner Faustdichtung gehörig.

Als Micolai die Freuden des jungen Berther herausgab.

Ein junger Mensch — wer weiß nicht wie? Berstarb an der Hypochondrie, Und ward dann auch begraben. — Da kam ein schöner Geist herbei, Der hatte einen Stuhlgang frei, Wie ihn rie Leute haben.

Der sett sich nieder auf das Grab Und legt ein reinlich Häustein ab.
Schaut mit Behagen seinen D. . c., Geht wohl ermuthigt wieder weg, Und spricht zu sich bedächtiglich: Der arme Mensch; er dauert mich. Wie hat er sich verdorben.
Höte hat er sich verdorben.
Hätt er g....n, so wie ich.

Beherziget bas Dietum: Cacatum aon est pictum.

Der im Jahre 1811 zu Berlin gestorbene Buchändler und Gelehrte Christoph Friedrich Nicolai hatte sich tie Ungunst Göthe's hauptsächlich durch eine Parodie auf Werther's Leiden zugezogen, welche 1775 unter der Ausschrift: "Werther's Freuden," erschien. Ohne Iweisel sehlte es Nicolai weter an Takent, noch an der Gabe, auf das Publikum zu wirken, und seine Wirksamkeit war in mancher hinsicht verdienstlich und nachhaltig. Die Einsseitigkeit in seiner Ausstärungsmanier nach französischem Geschmacke und noch mehr das vernehme Absprechen über Koryphäen ter teutschen Literatur schadeten ihm. In sein

ner Parodie auf Werther's Leiden tritt Albert gur Bermeibung ber ungludseligen Ratastrophe bem Werther bie Braut ab, und des Lettern Pistolen find, um nicht zu ichaben, mit Suhnerblut geladen. Bothe läßt ibn befanntlich im Fauft als Proftophantasmisten und auch in andern Gestalten zur Beluftigung bes Publikums auftreten, und geißelt ihn auch mit Schiller in ben Zenien. Lotte wird natürlich in Nicolai's Parodie Werther's Gattin zur allgemeinen Zufriedenheit. Göthe erzählt in seinem "Leben, Dichtung und Wahrheit" (fleine Ausgabe letter Sand, Bd. XXVI, S. 231) Die Geschichte, welche von ihm auf mehreren Seiten ausführlich behandelt wird, und ficher einen farten Gindrud machte, ber uns allein erklären fann, warum Göthe gerade ihn allein mehremal in seinem Fauft an ben Pranger ftellte. Auch bas obige Gedicht, welches, so lange Göthe lebte, nicht gedruckt werden burfte, und meines Willens erft nach Göthe's Tode in einer einzigen Sammlung bis fest erschienen ift, zeigt uns, wie der Dichter selbst in trivialer Laune Ricolai zum Gegenstande seines Spottes machte. Gothe außert sich über dieses, gleich nach 1775 entstandene Gedicht, welches wir als eine Seltenheit mittheilen wollten, da wir seine Echtheit verburgen fonnen, an der oben angeführten Stelle (Bd. XXVI, S. 231 und 232) also: "Dann verfaßte ich zur ftillen und unverfänglichen Rache ein kleines Spottgedicht, Nicolai auf Werther's Grabe, welches fich jedoch nicht mittheilen läßt," worunter bas vben angeführte Gedicht verstanden ist. Ich erhielt eine Abschrift desselben aus der Sandschriftensammlung meines Collegen geb. Rirchenrath Dr. Paulus, welche ich bier mitgetheilt habe.

## Inhalt.

| Grite                                           |
|-------------------------------------------------|
| S. 1. Die bichterischen Darftellungen ber bent- |
| schen Bolissage von Fauft 5.—27°                |
| §. 2. Schluß                                    |
| Erfter Unbang. Bergleichung ber Aufschrif-      |
| ten in ben Ausgaben bes Fauftbuches             |
| " von 1587 und 1588 285-29                      |
| 3weiter Anhang. Bergleichung ber Auf:           |
| schriften bes Fauftbuches von 1587 und          |
| der frangöfischen Faustfage von Bictor          |
| Palma Capet nach ber Ausgabe v. 1674            |
| (ursprünglich, Paris, 1598, 12.) . 295-30       |
| Dritter Unbang. Gebicht Gothe's, gur Er-        |
| flärung feiner Fauftbichtung gehörig 305-30     |





Digitized by Google

